Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 35030

Briefwechsel

des Generals

Leopold von Gerlach

mit dem Bundestags-Gesandten

Otto von Bismark.



Berlin.

Verlag von Wilhelm Hertz.
(Bessersche Buchhandlung.)
1898.

Re 735



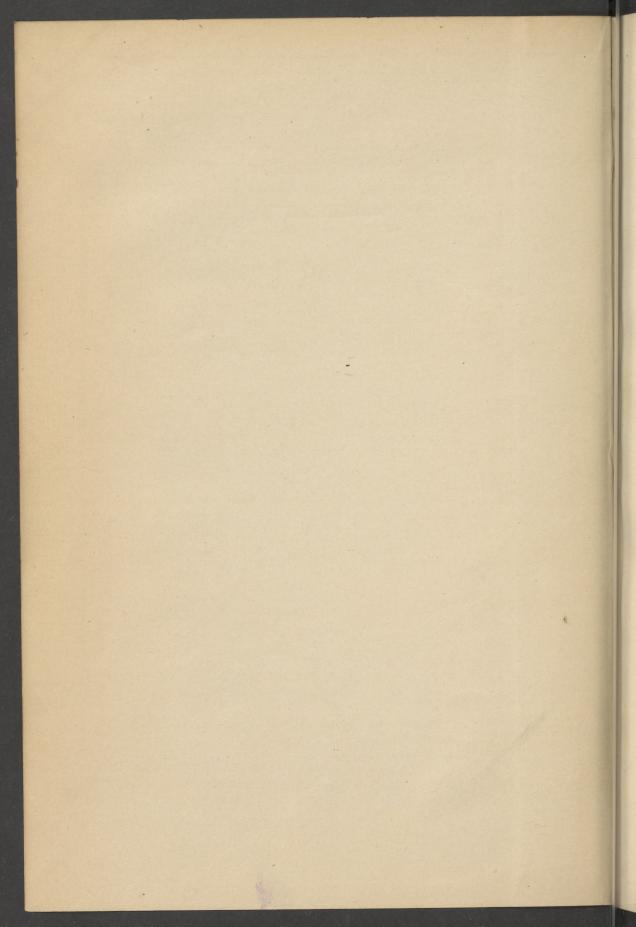

# Briefwechfel

des Generals

# Leopold von Gerlach

mit dem Bundestags-Gesandten

Otto von Bismark.



# Briefwechfel

des Generals

# Leopold von Gerlach

mit dem Bundestags-Gesandten

Otto von Bismark.



1899

Berlin.

Verlag von Wilhelm Hertz.
(Bessersche Buchhandlung.)
1893.

STADTRIBLIOTHER KOENICSBERG.

> 35030 Ī





## 1851.

Frankfurt a. M. 22. 6. 51.

#### Euer Excellenz

haben mir durch Rochow Ihren Zorn darüber vermelden laffen, daß ich nicht schreibe; ich bin, was Sie mir verzeihen wollen, über diesen Born mehr erfreut und dankbar als zerknirscht und beeile mich meine ungehobelten Schriftzüge Ihrem nachsichtigen Auge zu unterbreiten. auf die Gefahr hin Ihnen nichts zu schreiben, was Sie nicht durch Bermittelung meines verehrten Chefs ichon aus den Briefen des Herrn von Rochow oder aus meinen eignen wissen. Vorgestern habe ich bei Wiesenthal der Einweihung des Denkmals für die vor 2 Jahren dort gebliebenen Preußen beigewohnt oder vielmehr nicht beigewohnt, denn Graf Waldersee und ich kamen eine Biertelftunde zu spät an Ort und Stelle, weil die Feier durch Herrn von Roggenbach (Badifchen Kriegs= minister) um 11/2 Stunde verfrüht worden war. Herr von Savigny, der en grande tenue Breußen vertrat, wird ohne Zweifel umständlich über den Berlauf berichtet haben. Ich war in Civil dort, und unter dem ausgesprochenen Motiv, die Lokalitäten in Bezug auf den Tod meines Freundes Busche-Münch kennen zu lernen. Roggenbach ift in vorgerücktem Stadium der Rückenmarkstrankheit nicht mehr vollständig Herr seiner Füße, eine Figur wie Stockhausen, aber anscheinend weicher in seinem Wesen; seiner Konversation nach ein sehr gelehrter General= stabsofficier, faßt er seine jetige Aufgabe, wie mir schien, vorzugsweise aus dem Gesichtspunkte ritterlicher Treue gegen seinen Brodherrn auf. Er sprach viel mit warmer Dankbarkeit und Berehrung von Gr. Majestät und drückte seine Bewunderung für die preußische Armee ftärker aus, als ich, wenn ich Babischer Officier wäre, gewünscht hätte. In der That schwoll mein Selbstgefühl, wenn ich bei dem gemeinschaftlichen Diner den bescheibenen aber freien Anstand, die ungeb. Bismard u. v. Gerlach.

zwungene Wohlerzogenheit betrachtete, mit der unsere Unterofficiere und Hufaren unfern und den Badischen Officieren gegenübersagen; die meisten von ihnen sahen vornehmer aus, als ein Theil der Großher= zoglichen Dragonerofficiere. Lebhaft überrascht bin ich von der Liebe und Anhänglichkeit gewesen, mit welcher unsere Uniformen jeder Charge von den Bürgern in Bruchfal, von den Landleuten in Wiesenthal und Umgegend aufgenommen wurden; alles grüßte freundlich, wo sich ein Sufar feben ließ, und die Berficherungen der Freude waren ungeheuchelt. Phänomenal erschien es mir, daß in einer Weinstube, wo ich den Abend mit 6 oder 8 unserer Officiere einkehrte, nach sehr auter Bewirthung die Annahme jeglicher Bezahlung standhaft ver= weigert wurde, und Wirth und Wirthin sich schließlich für beleidigt erklärten, wenn man ihnen nicht gestatten wolle, sich an der Ehre, die Breußischen Officiere bei sich gesehen zu haben, genügen zu laffen. Als flüchtiger Betrachter kann ich freilich nicht fagen, wie tief und wie mächtig das Erz dieser Zuneigung ersteht, aber der oberflächliche Eindruck ist wohlthuend für unsereins. Beim Abschied war Herr von Roggenbach gerührt, umarmte und füßte auf beide Wangen fämmtliche Anwesende des 9. Husaren-Regiments bis zum letzten Husaren, so daß er in 2 Stunden, meiner Bahlung nach, 52 Ruffe austheilte und mir darauf den 53. und 54. applicirte, was den Obriften Hilpert, einen hübschen, fleischigen, etwas koketten Regi= ments-Rommandeur ungeduldig zu machen schien. Interessant war mir unter den Anwesenden ein ehemaliger Unterofficier der Husaren, deffen einziger Sohn bei der Attake vor 2 Jahren geblieben war, und den die Officiere mitgebracht hatten auf ihre Rosten. Beim Ausmarsch aus Trier hatte er seinem Sohne gefagt: "Gott erhalte Dich, aber wenn Du von den Hundsföttern Pardon nimmst, so komm nicht wieder über meine Schwelle." Der Junge hatte sich bei dem Angriff versprengt, war bis an Wiesenthal gekommen, dort einzeln von der Ueberzahl umringt und aufgefordert worden sich zu ergeben. Er ant= wortete: "Bon Euch nimmt ein Preußischer Husar keinen Pardon", und ward vom Pferde geschoffen und getödtet. Ueberhaupt ist in dem Regiment, obschon es Rheinländer sind, ein frischer, keder Sinn, nicht bloß auf der Zunge, gute dreifte Reiterei und exemplarische Zucht, wenigstens in der hier liegenden Schwadron. Der Kommandeur Obriftlieutenant Rungel wird enthusiaftisch von seinen Leuten und Officieren geehrt, aber auch gefürchtet, und die Erzählungen aus der Badischen Campagne find seines Lobes voll. Gin Unterofficier fagte mir von ihm: der reitet wie Bech und Schwefel, und wenn er im Sattel sitt, kann die Armee ruhig schlafen bis er fagt: nun ift es

Beit. Berzeihen mir Em. Excellenz meine breite Geschwätzigkeit, aber Sie haben die schwarzen Gewäffer meines Tintenfaffes heraufbeschworen und ich fürchte, Sie finden nicht fo schnell das Wort, um fie gu bannen, da es heut so heiß ist, daß ich entschlossen bin, gar nicht ausaugeben und feine weiteren Geschäfte schützend zwischen Sie und meinen Drang nach Mittheilung treten werden, indem Rochow nach Homburg gefahren ift, um sich bei dem Prinzen Wilhelm zu melden. Rochow ift in seinem persönlichen Berkehr mit mir die Liebenswürdigkeit selbst und verzieht mich; auf Entschlüffe in Geschäftssachen aber habe ich wenig Einfluß, wie dies in der Sache liegt, denn zwei Menschen können nicht gleichzeitig Gine Handlung thun; die meiften Sachen fommen fertig von Berlin, wie das ebenfalls nicht anders fein kann, und was hier geschieht, wird meistens in gelegentlicher und unerwarteter Privat-Konversation oder in der Bundestagssitzung abgemacht, oder von Rochow im Wege der Brivat-Korespondenz erledigt, da er das, was er einmal vorhat, gern schnell und auf dem fürzesten Wege durchführt. Rurz, was vorgeht, das geht ohne mich, und ich habe die Empfindung eines Junkers in einer Sinekure, das Drückendste, welches das Gewissen eines abgabenbewilligenden Volksvertreters belaften kann. Wenn nun auch die robufte Tragfähigkeit befagten Gewiffens jener Last für die Zeit vollkommen gewachsen sein dürfte, welche höheren Orts (und von mir felbst) nothwendig erachtet wird, so glaube ich doch, daß es für die Regierung von keinem Ruten sein wurde, wenn meine jetige Stellung eine dauernde werden follte. Ein mir von Berlin zugegangenes Gerücht nennt Lecog als Nachfolger Rochow's. Ich bin bei Weitem nicht so ehrgeizig als Ihr Bruder von mir anzunehmen pflegt, ich würde fehr gern Landrath im Schonhauser Kreise geworden und geblieben sein, und in diesem Frühjahre würde meine Ernennung zu dem geringften Deutschen Geschäftsträgerposten als Lehrlingschaft, meine Erwartungen überstiegen haben; nachdem aber die Nachricht von meiner beabsichtigten Anstellung als Bundestags-Gefandter auf glaubwürdige Beife in das Publikum gelangt und im Parteifinn aufgefaßt und beleuchtet worden, würde in einer Aenderung dieser Absicht die Deutung liegen, daß man sich wenigstens einstweilen von meiner Unreife zu dieser Stellung überzeugt habe, eine Auffassung, von der ich mit Hamlet sagen möchte: "das Alles ift ohne Zweifel fehr wahr und ich glaube festiglich baran, aber ich halte es nicht für schön, es jo gedruckt zu sehen." Das hieße: l'appétit vient en mangeant, und jett lege ich allerdings einen ambi= tiösen Werth auf meine Ernennung, und ihr Ausbleiben würde mich schmerzen. Ich bescheide mich aber, daß Rücksicht auf persönliche Wünsche politischen Gründen gegenüber nicht maßgebend sein kann, und würde auch im schlimmsten Falle die Rolle eines gekränkten Staatsmannes jederzeit für eine geschmacklose halten.

Vor etwa 14 Tagen habe ich eine der sich hier eines stadtkundigen Rufes erfreuenden Landpartien des Grafen Thun mitgemacht. Graf Thun ist ein Gemisch von ungehobelter Derbheit, die leicht für ehr= liche Offenheit passirt, von aristokratischer nonchalance und flavischbäuerlicher Schlauheit, hat steits keine Instruktionen und scheint wegen Mangel an Geschäftskunde von seiner Umgebung abhängig zu sein. Unter diesen ist der Baron Brenner klug und unterrichtet, aber faul, in Gesellschaft schweigsam, der Baron Rell etwas älter. Dieser besucht mich mitunter, sieht mich ununterbrochen und schweigend an, wie die Schlange den Rolibri, geht nach 10 Minuten fort, ohne ein Wort gesagt zu haben. Er foll geschäftlicher, routinirter, jedenfalls fleißiger als Brenner sein. Alle drei Berren der Desterreichischen Gesandt= schaft haben durchaus nichts, was Vertrauen erweckt, Thun noch am meisten, vorsichtige Unaufrichtigkeit ist der bemerkbarste Charakterzug in ihrem Verkehr mit uns. Redensarten von der Rothwendigkeit gemeinsamen und einheitlichen Verkehrs mit Preußen haben fie bis zum leberdruffe im Munde, wenn es sich aber darum handelt, unsere Bünsche zu fördern, so ift ein officielles "nicht entgegen sein wollen" und ein heimliches Vergnügen, uns Hindernisse zu bereiten, das Einzige, was wir m. E. zu erwarten haben, wie wir das in der Flotten=Sache und in der wegen des Austritts unferer Provinzen erleben werden. In Ermangelung entschiedener Verhandlungen hier am Ort äußert fich diese Tendenz in kleinlichen Bestrebungen, den formellen Vorrang Desterreichs, den ihm Niemand bestreitet, often= fibel und handgreiflich darzustellen. Den anderen Gefandten aus Gudund Westdeutschland ziehe ich Herrn von Marschall vor, er ist ein kluger gewandter Mann, der viel Hinneigung zu Preußen an den Tag legt. Bon den Norddeutschen Gesandten kann ich die Herren von Scheele und von Derten beide als grade, ehrenwerthe gentlemen bezeichnen, die das Beste wollen für das Ganze, aber treu ihrem Fürsten; beide etwas zu peinliche Juriften für Politiker, Scheele ift der Bedeutendere von ihnen. Die Auffaffung beider ist in allen Fragen die eines Richters in einem Spruchkollegium. Scheele äußerte sich bei einer gelegentlichen Konversation mit mir dahin, daß er in das jetige Hannöversche Ministerium auf keinen Fall eintreten werde. Herr von Bulow aus Holftein gehört ebenfalls zu den beften Glementen der Versammlung, er ist ein angenehmer Gesellschafter, von liebenswürdigen Manieren, dabei schlau und umsichtig, und wenn die

Dänische Sache erft in ein klares Stadium getreten sein wird, fo glaube ich, daß wir ihn zu unferen Freunden werden zählen können, soweit die Dänischen Partikular-Interessen es zulassen. Der Tallegrand von Bremen, der alte Smidt scheint für Deutschland nur insoweit Sinn zu haben, als Bremen darin liegt. Daß wir mit diefer gangen Gesellschaft Deutschland reformiren und Europa durch die Regeneration unseres Baterlandes staunende Theilnahme ablocken werden, glaube ich nicht. Mit den meisten von ihnen ist keine Konversation zu führen, weil fie bis in die gleichgültigsten Gespräche hinein diplomatisiren, beobachten und zum Bericht notiren. Die gemeinsame Befahr von 1848, wenn sie nicht auf der Zunge lebt, als gelegentliches Unterhaltungsmittel, im Bergen ift fie vergeffen, und die gegenseitige Mißgunft und Susceptilität wird schwerlich in irgend einer wichtigen Frage ein entschiedenes und einheitliches Borgeben des Bundes aufkommen laffen, solange neue Gefahren nicht plausibel vor Augen treten. Es scheint, als ob Desterreich beabsichtige, den Angriff der schwebenden Fragen zu verzögern, denn gerade von dem Präsidium geht die Langsamkeit der Ginleitungen aus, und es ist keine Frage, über welche Thun nicht erklärte, ohne Inftruktion zu fein. In der Hamburger Berfaffungsfrage wird es fich zeigen, daß außer etwa Scheele und Derten, Niemand in der Berfammlung ift, für den das Recht als solches einen Werth hat, und der überhaupt mehr von bestimmten Rechtsauffassungen, als von Gründen momentaner Zwedmäßigkeit geleitet würde. Das Traurigste ift, daß es sich trot der entente cordiale, hier fast nur um die Parteistellungen von österreichisch oder preußisch zu handeln scheint, während eine richtige Theilungslinie so liegen mußte, daß man entweder öfterreichisch und preußisch ober keines von beiden ware. Die benachbarten Fürsten sind entschieden antipreußisch und aus dem Grunde öfterreichisch, wobei das Mißtrauen zum Vorwande dient, welches die frühere preußische Politif, in der man eine Berbindung Preugens mit den Bölkern gegen die Fürsten zu sehen behauptet, hinterlassen hat. Die offenbar vorhandene Borliebe der Mittelklaffen, soweit fie protestantisch find, für uns hilft uns nichts auf dem Bundestage, wo das Berhältniß fo liegt, daß ein öfterreichischer Vorschlag bei entschiedenem Widerfpruch von unferer Seite, doch Hoffnung auf Majorität haben wurde, während ein speciell preußischer, wenn er von Desterreich keine stärkere Unterstützung erhält als die einer passiven, nur pour menager les dehors ausgesprochenen Zustimmung; schwerlich auf mehr als 3 ober 4 Stimmen würde rechnen können. Die vorgängige Berständigung über das, was hier vorgebracht werden foll zwischen Berlin und Wien, scheint

daher unumgänglich nothwendig zu sein, so sehr auch die hiesige Bo= sition dadurch an Interesse verliert, aber ich sollte glauben, so wie die Beziehungen zwischen uns liegen und bei der viel größeren Bahr= scheinlichkeit, daß Defterreich unser bedarf, als daß wir Defterreich bedürfen, mußte es möglich fein in Wien über Fragen wie die Hamburgische Verfaffung, die Flotte, die Stellung des Bundes zur Breffe und zu den territorialen Märzverfassungen, einschließlich Kurhessen, eine uns genehme Verftändigung bald zu erreichen, ohne daß wir dabei das Band des Bundestages um fo viel fester zu schnüren brauchen, daß es uns unbequem fitt. Die Danische Frage, namentlich die der Succession, nach deren Erledigung die schleswig=holsteinische sehr er= leichtert sein wird, liegt meines Erachtens außerhalb unseres hiesigen Wirkungstreifes, und ich hoffe, wir bleiben damit verschont. Für fehr nützlich würde ich es halten, wenn man fich in Zeiten mit den deutsch= materiellen Fragen beschäftigte. Diejenige Stelle, die barin die Initiative ergreift, sei es der Bundestag, der Zollverein oder Preußen allein, wird einen großen Vorsprung in den Sympathien der Betheiligten haben, benn die Sachen quae numero et pondere dicuntur find der Mehrheit der Deutschen wichtiger als Ihnen und mir, und wenn ich auch eine Gleichheit von Maß, Gewicht, Wechselrecht und bergleichen Schnurrpfeiffereien, nicht sehr hoch anschlage, und für schwer ausführbar halte, so sollte man doch den guten Willen zeigen und zu Ehren des Handwerks etwas damit klappern, das mehr von preußischer als von bundestäglicher Seite. Es würde mir sehr intereffant sein zu hören, ob die Unterhandlungen zwischen dem Bollverein und Hannover noch im Gange find und fortschreiten, denn die Konsolidirung der gesunden norddeutschen Elemente durch das Band materieller Interessen, selbst wenn sie mit Verluft an süddeutschen Bestandtheilen des Zollvereins erkauft werden sollte, würde für die Richtung unserer inneren Politik nicht ohne konservative Rückwirkung sein und uns berechtigen, mit mehr Kaltblütigkeit auf die Entwicklung ber Bundestagspolitik zu sehen. Werden wir auch unsere Militär= Konvention aufrecht erhalten? Doch ich frage, als ob ich glaubte, daß Em. Excellenz ebensoviel Zeit zum antworten hätten, als ich zum schreiben, und wenn ich radotire, so entschuldigen Sie mich damit, daß ich wegen zu großer Hitze noch jetzt um 6 Uhr nicht zu Mittag gegeffen habe. Geftatten Sie mir noch ein Wort über unfere innere Politik; ich fürchte, daß die Minister in eine schiefe Stellung gerathen sind, mit Berufung der Provinzialstände. Wollen sie wirklich nur ein interimistisches Organ für einen abministrativen Zweck in diesen Ständen sehen, so nenne ich das mit der Kanone auf die

Sühnerjagd gehen; tehren fie um, sobald diese interimistische Funktion erfüllt ift, so haben sie ohne Roth das Doium und das Mißtrauen in demfelben Grade auf fich geladen, als wenn fie die dauernde Her= ftellung ber Stände oftropirt hatten, was fie ohne Berfaffungsbrief konnten; und durch einen Rückzug verlieren fie im Bertrauen der konservativen Partei mehr, als wenn sie die Sache gang hatten schlummern laffen. Will die Regierung aber in den Ständen eine dauernde Organifation wieder gewinnen, fo hatte fie ihre eigene Pofition fester nehmen muffen, als sie in der Motivirung und in den späteren Erklärungen der Breußischen Zeitung gethan hat; fie hätte fich von Hause aus entschloffen für das rechtliche Bestehen der Stände aussprechen muffen, nicht aber abwarten, daß ihr die Reklamationen, die in diesem Sinne aus der Mitte der Provinzial-Landtage nicht ausbleiben werden, die Alternative stellen, sich nachträglich durch das Junkerthum diese Unsicht aufdrängen ober die Stände fallen gu laffen, nachdem lettere geglaubt haben werden, den Absichten der Regierung entgegen zu kommen, wenn sie ihre Rehabilitation anstreben und fich danach enttäuscht sehen. Das Facit ist bann triumphirende Gereiztheit bei der bisherigen Opposition, Miftrauen im Centrum der bourgeoisie und Berluft des Bertrauens bei den Konservativen. Will die Regierung ernftlich fich auf Grundlagen organischen Staats= lebens und vernünftiger Freiheit übersiedeln, so kann sie das, wie ich glaube, erreichen ohne formellen Berfaffungsbruch, aber bann muß fie die Schiffe hinter fich verbrennen und die Scheide fortwerfen; halber Muth, stuten und zag werden im Feuer kann nur zu ganzer Niederlage führen. Wenn die Regierung nicht den Entschluß hat, fich offen und ruckfichtslos der Werkzeuge in der Bureaukratie zu ent= äußern, von denen fie ficher weiß, daß fie ihre Stellung nur als Waffe gegen die Regierung nuten werden, so ist auch vorauszusehen, daß sie die Entschlüsse, welche man von ihr hofft oder fürchtet, entweder nie gehegt hat, oder nicht ausführen will, oder bei der Ausführung erlahmt, weil ihre Organe offen ober heimlich den Dienst versagen.

Ich habe schon an den Major Manteuffel einmal über die unshaltbare Lage der hiesigen Subaltern-Officiere geschrieben, er antwortet mir, der Preußische Officier sei daran gewöhnt zu hungern; es handelt sich hier aber nicht um hungern, sondern um Schuldensmachen; leben und wohnen ist hier um 30-50 Procent theurer als in Berlin und schon da kann ein Linien-Lieutenant, der gewöhnlich ohne Zulage ist, nicht bestehen. Die unvermeidlichen Ausgaben und Abzüge hier übersteigen die dienstlichen Emolumente um monatlich 5-6 Thlr., der Officier mag hungern so viel er kann; ich werde mir

erlauben Ew. Excellenz einen speciellen Nachweis über diese Angabe einzureichen. Die letzte Soldstufe der Baiern hat 9 Thlr., die der Desterreicher 25 Thlr., mehr hier am Ort als unsere monatlich.

Berzeihen Sie diesen langen Brief und betrachten Sie ihn als eine gelegentliche Konversation bei mitternächtlicher Cigarre am Kanal bei Potsdam. Mit der Bitte, Ihrer Frau Gemahlin und Ihrem Herrn Bruder, wenn Sie ihn sehen, meine Empfehlung zu machen

Ew. Excellenz

treu ergebener

von Bismarck.

Savigny habe ich sehr vernünftig gefunden und vollkommen bereit, die jetige Politik der Regierung, als die einzige den Umständen nach mögliche, zu adoptiren und zu stützen und die Vergangenheit als abgethan zu betrachten.

Potsbam, 23. 11. 51.

### Mein hochverehrter Freund!

Ich hoffe doch, daß Sie die Eisenbahn benutzen werden, um, wie Schillers Jungfrau von Orleans, zugleich an mehreren Orten gesehen zu werden. Die diesmalige Kammer-Sitzung ist von höchster Wichtigsteit. Gelingt es, die Stände neben dem Konstitutionalismus zu etabliren, was die Minister bezwecken, so ist Viel und Großes erreicht. Dann ist für die Stände fair play, bestehen sie darin nicht, so bleibt nur noch l'ère des Césars oder einfacher ausgedrückt das Knuten-Regiment übrig. Ich bin mit dem Gange des Ministeriums in der Hauptsache und dem Hauptzwecke völlig einig, und erkenne seinen Muth, die Provinzial-Landtage zu berufen und sie dreist den Kammern entgegenzuführen, sehr an. Für das Einzelne, ja für den ganzen modus der ministeriellen Pläne bleibt noch Manches zu wünschen übrig. Iedenz

falls können Sie hier nicht gemißt werden, und ich werde bei dieser Ansicht bleiben, wenn mir auch noch mehr Zhres Lobes, worüber ich mich dessen ungeachtet sehr freue, es aber auch erwartet habe, verstündet würde. In alter Liebe

Thr

treu ergebener Freund Leopold von Gerlach.

Frankfurt, 26. 11. 51.

## Guer Excellenz

haben mich auf das tiefste beschämt durch Ihr gütiges Schreiben, welches mir gestern zuging, nachdem es 3 Tage bei Halle im Schnee gekühlt worden war. Sie würden mich aber nachsichtig beurtheilen, wenn Sie wüßten, wie Jemand zu Muthe ist, der, nachdem er 12 Jahre ein unabhängiger Landjunker, das heißt bodenlos faul gewesen ist, nun plöglich vom Aufstehen bis zum Niederlegen galerien des Dienstes ist. Sine Viertelstunde bei meiner Frau zu sitzen und mit väterslichem Wohlgefallen dem Gebrüll der beiden unnützigsten Kinder auf der Welt zuzuhören, ist mir ein seltener Genuß, wenn "aus dem schrecklichen Gewühle" ein sehr bekannter Ton mich zieht. Doch zur Sache. Der Hamburger Bundestags-Gesandte hat seine persönliche Weinung dahin eröffnet, daß.

Bis hierher war ich gekommen und hatte die besten Absichten die interessantesten Dinge zu schreiben, da kam Herr von Reinhard um mir zu sagen, daß der Prinz August von Würtemberg mich morgen in Wiesbaden zu sehen wünschte; dann mußte ich zum Ausschuß, von dort zu Nostitz und nun schlägt die Poststunde. Einen schweren Stoßeseufzer muß ich noch eintragen über die verlogene, doppelzüngige und nichts weniger als bundessreundliche Handelspolitik der Oesterreicher. Was hier gelogen und intriguirt wird, den Khein auf und ab, davon hat der ehrliche Altmärker gar keine Vorstellung. Diese süddeutschen Naturkinder sind sehr verderbt. Montag habe ich die Ehre Eurer Excellenz todt oder lebendig zu erscheinen. Bis dahin empsehle ich mich gnädigem Andenken bei Herren und Damen. In treuester Exzebenheit Euer Excellenz

gehorsamer und treuer Diener von Bismarck.

Charlottenburg, 15. 12. 51.

Wenn Sie, mein hochverehrter Gönner und Freund, auch nur wenig für unofficielle Korrespondenzen portirt sind, so kann ich es doch nicht unterlassen und zwar hauptsächlich aus dem Bedürfniß mich mit Ihnen in Einigkeit zu erhalten, so lange ich noch in allershöchstem Dienst mich befinde, Ihnen von der hiesigen Lage der Dinge und von dem, was mir dabei bedenklich scheint, zu schreiben.

Seit dem Staatsstreich des 2. December fängt der Bonapartis= mus, die praktischste und daher gefährlichste Richtung der Revolution, an mächtig sein Haupt zu erheben. Sie werden bemerkt haben, daß die Breußische Zeitung (d. h. die Abler-Zeitung) voll Bonapartiftischer Leitartifel ift. Die in der "Decker'schen Geh. D. S. Buchdruckerei" verlegte Uebersetzung der Schrift: "die Revision der Berfassung" hat ein von Ryno Quehl verfaßtes Deutsches Vorwort, was den Bona= partismus in unfere inneren Verhältnisse einzuführen droht. Dem Könige vorgeschlagene Magregeln sind nicht ohne Uebereinstimmung damit. Ich will glauben, daß die unentgeldliche Vertheilung dieser Uebersetzung an fämmtliche Kammermitglieder seitens der Hofbuch= druckerei ohne ministerielle Mithülfe geschehen ist. In Roblenz er= klärt man die Kreuzzeitung für wahnfinnig, weil sie es wagt gegen den Bonapartismus zu schreiben; man fordert von dort Magregeln gegen die Kreuzzeitung. In Wien ist man entschieden für Bonaparte und dirigirt die Presse danach. In München und Stuttgart behanbelt man den fünftigen protecteur de la confédération du Rhin mit noch mehr Aufmerksamkeit als den Kaiser von Desterreich und den König von Preußen. Dagegen tritt das Hollweg'sche Wochenblatt mit einem richtigen Takt dem Bonapartismus entgegen, weil es dadurch dem ihm verhaßten Premier zu schaden hofft. Die Augsburgische Allgemeine Zeitung ist ebenfalls antibonapartistisch und bewundert die Kreuzzeitung. Diese Verwirrung der Parteien muß in das Klare ge= bracht werden, und wenn dieses erreicht ift, den Gegnern entgegen= getreten werden. Ich kann mir nicht denken, daß ich nicht mit Ihnen in diesem Punkte einig sein follte, obschon es mir leichter als Ihnen wird, instinktmäßig den Bonapartismus zu fürchten und zu haffen, weil ich älter bin, weil ich ihn gesehen und gefühlt und mit allen rechtlichen Leuten im Lande seit meinem 16. Jahre dagegen gefämpft habe. Die Revision der Verfassung spricht ganz gut von dem Unfinn

bes Konstitutionalismus, aber was setzt fie an bessen Stelle: eine gelogene und unfinnige Volkssouverainetät, eine noch unfinnigere, mögliche Theilung der Gewalten und eine furchtbare Centralisation (viribus unitis), d. h. den vollständigen Despotismus. Desterreich und Rufland werden fich anfangs zum Bonapartismus hingezogen fühlen. bis daß er feine revolutionare Seite herauskehrt. England ift am fähigsten ihm zu widerstehen, wie das auch von 1793-1813 der Fall war, aber nur wenn es sich in seinem Innern von der Revolution, gegenwärtig durch Lord Palmerston repräsentirt, losmacht. Ich verfenne die gute Seite des Staatsstreichs nicht, bin aber durch die Geschichte des alten Bonaparte gewaffnet, um nicht dadurch irregeführt zu werden. Der 18. Brumaire 1799 war auch ein Sieg über die Revolution: Rapoleon Bonaparte, der damals noch nicht ganz dumm war, trat der Revolution mit großer Energie, mit großer Beisheit, mit Ideen sogar entgegen. Er baute nicht allein die Kirche, die Justiz, die Administration, d. h. die von dem Neffen bewunderte Centralisation wieder auf, was nicht anders damals sein konnte, sondern er dachte an ächt monarchische Inftitutionen, an einen Abel u. f. w., wovon er sich nur durch die Macht der Revolutionäre und durch eine Art Verzweiflung über seinen illegitimen Ursprung abbringen ließ. Deffen ungeachtet war er es, der ganz eigentlich in Europa die Revolution ins Leben gerufen und das, was er Gutes geschaffen, selbst wieder zerftort hat. Berzeihen Gie diesen abhandelnden Brief. Sein 3med ift, freilich aber nur in der Boraussetzung, daß Gie einen Werth auf die Einigkeit mit mir legen, Ihre Ansicht der jetigen Lage der Dinge zu hören. Sehe ich, wie ich hoffe, daß wir einig mit einander find, so komme ich mit praktischen Dingen, von benen ich eine Menge in petto habe. Am besten ware es, wenn Sie wieder auf einige Tage berkommen könnten. Mit Gr. Majestät fühle ich mich wieder ganz einig, was mir ein großer Trost ist.

Antworten Sie mir gefälligst bald, wenn Sie keine Lust haben viel zu schreiben, mit wenigen Worten. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und erlauben Sie mir, mich mit der aufrichtigsten Berehrung zu nennen

Ihren

treu ergebenen Freund

E. v. G.

Frankfurt 25. 12. 51.

### Guer Excellenz

danke ich von Herzen für das gütige Schreiben, welches ich vor bem Teft von Ihnen erhalten habe. Ich würde meinen Schmerz über Thre Zweifel daran, ob ich Werth auf die Uebereinstimmung mit Ihnen lege, fogleich Luft gemacht haben, wenn nicht Weihnachten neben seiner driftlichen und häuslichen Freude, die störenden Angebinde der Geburtstagsfeier der reizenden jungen Herzogin in Wiesbaden und den schweren Tod der Deutschen Flotte in meinen Lebensweg ge= worfen hätte. Der erste Eindruck, den mir der 2. December machte, war ein gemischter, ähnlich dem, als das Gehöft eines mir benachbarten Demokraten und Leuteschinders brannte. Der Antheil des Ormusd in mir fand das Schausviel peinlich, während Ariman in den dunkeln Winkeln meines Herzens ein uneingestandenes Behagen verbreitete, gemischt aus der befriedigten avidité d'émotions und dem Gedanken, daß es nicht mich, sondern grade diesen traf. So dachte ich mir Frankreich unter dem Gesichtspunkte fiat experimentum in corpore vili; Gott zeigt uns, wohin das führt, wenn ein Volk das Festland der Legitimität steuerlos verläßt, um sich dem Malftrom der Revolution anzuvertrauen.

Wie Hamlet, nachdem er den konstitutionellen Philister Polonius erstochen hat, zu seiner Mutter, so mag auch der Bräsident zu Frankreich fagen: a bloody deed, almost as bad, good mother, as kill a king and marry with his brother, wobei ich den hinkenden Bergleich dahin ausdehne, daß ich den brother durch den cousin, Hamlets Stiefvater durch Louis Philippe, die Orleans wiedergegeben finde. Sie werden fagen viel Rohl für einen Menschen, der keine Saut zu haben behauptet. Der Bonapartismus ist bei uns in Preußen, möchte ich behaupten, älter als Bonaparte, nur in milberer deutscher Form; die lettere hat er einigermaßen abgestreift, als er sich in Gestalt der aus dem Königlich Weftphälischen Bulletin übersetzten Hardenberg'schen Gesetzgebung in mehr französischer Form introducirte; jett finde ich ihn vorzugsweise durch die liberalisirende Bureaufratie körperlich dargestellt; daß ich ihn in folder Form nicht anfeinde, werden Sie von mir nicht vermuthen. Wenn ich den Zustand der Französischen Bevölkerung nach der Analogie derjenigen Wirkungen beurtheile, wie ihn Franzöfische Herrschaft und Nachbarschaft auf die Anwohner des Mittel- und Oberrheins geübt haben, fo möchte ich jede Hoffnung auf lange hin

aufgeben, daß eine andere als eiserne Gewaltherrschaft dort möglich fei. Benn unbotmäßiger Sochmuth in Bereinigung mit neidischem Streben nach Geld und Gunft jeden anderen Regulator verloren haben, als die Furcht vor den Uebeln, die das Gesets androht, so weiß ich nicht, wie dieses Bolt anders regiert werden kann als mit dit= tatorischer Sandhabung des eisernen Scepters, mit welchem die Sand des legitimen Königs von Gott und Rechtswegen unter fie ichlagen würde, während Bonaparte dadurch, daß er Frankreich diesen nütlichen Dienst erweist, am Charafter eines unberechtigten aventurier nichts verliert. Ich kann mich nicht recht in die Lage des Präsidenten denken, weil ich schon auf dem Wege dahin den Stab über mich brechen mußte und als Frangose nur mit Genehmigung des sanften Beinrich von Frohsborf die Brafidentschaft hatte annehmen konnen. Ms Preuße kann ich mich nicht freuen über den 2. December, weil ich nun einen Reind, der frant war, erstarten sehe mit der beiläufigen Ronfeguenz, daß ein leichtsinniger und lügenhafter Freund, Defterreich, einen Zuwachs von Unverschämtheit aus dieser Thatsache zieht. An Kriegsgelüste Bonaparte's glaube ich nicht, ich bin sogar überzeugt. daß er Alles aufwenden wird, den Frieden zu erhalten, weil Krieg die Armee von ihm lösen würde; aber ich kann mir nicht denken, daß er sich der Armee gegenüber auf die Dauer hält. Das Element, welches ihn bei der nichtmilitärischen Bevölkerung trägt, Ermattung und Zerfahrenheit, fehlt im Beere.

Ich habe heut einen langen Brief an Herrn von Manteuffel über Flotte und Desterreich expedirt; ich würde sehr dankbar sein, wenn Euer Excellenz ihn fich geben ließen, da ich nach Ihrer Ansicht und eventuellen Buftimmung begierig bin. Die Ginführung rudfichtslofer Majoritätenherrschaft mit dem Motto: stat pro ratione voluntas, hält der Bunbestag nicht aus; wenn wir das dem Wiener Rabinet nicht bei Zeiten ad oculos bemonstriren, fo geht der gange Bund aus dem Leim. Es ift nicht zu verlangen, daß Alles grade so geht wie wir wollen, aber es ift zu erwarten, daß man fich davor hütet, wichtige Beschlüffe zu faffen, bei benen Preußen in protestirender Minorität ift. Bei der unvermeidlichen Reaktion unsererseits gegen ein solches Ueberfuttern Breukens, thut mir Thun leid. Er ift an follegialischen Geschäftsbetrieb und Disciplin von früher her nicht gewöhnt, dabei nervöß und von Migrane geplagt wie eine Dame; nach einer lebhaften Erörterung, in der wir uns nicht einigten, lag er am anderen Tage bis 5 Uhr Mittags im Bett und kam bann fo elend und niedergeschlagen zum Borfchein, daß ich ihm gleich Flotte, Bundes-Rorps und 7. September mitleidig in die Hand drücken möchte, so nah geht mir sein Zustand. Ich habe ihn eigentlich persönlich lieb, trot der Bauernpfiffigkeit, die unser gnädigster Herr spanische Praktiken titulirt, und hätte ihn recht gern zum Nachbarn bei Schönhausen. Er sucht den Grund der Differenzen dann viel eher in persönlichen Stimmungen und Vorurtheilen, als in der Geschichte Deutschlands.

Der Sturz Winzingerode's in Nassau ist übel für uns. Der Einfluß von F. M. Leiningen dominirt den Herzog, und unser lieber Kanitz wird schwer dagegen aufkommen. A propos von Nassau überzeuge ich mich, daß ich Ihnen doch morgen nochmals schreiben muß, denn jetzt steht der Kanzlist hinter mir und erwartet mit der Uhr in der Hand den Schluß dieses slüchtigen Geschreibsels. Verzeihen Sie die Eile, aber ich habe heut den lieben Sonntag über von 8 Uhr bis jetzt ohne mich umzusehen gearbeitet.

Meine unterthänigste Hochachtung an Ihre Damen. Euer Excellenz diplomatischer Säugling und gehorsamster Diener

von Bismarck.

Ich komme bald nach Neujahr, gegen den 7.

## 1852.

Frankfurt 5. 1. 52.

#### Guer Excellenz

habe ich nach Abgang meines letzten Schreibens über den Minister= wechsel in Rassau weitere Mittheilungen nicht gemacht, weil ich schon am 3. in Berlin einzutreffen glaubte. Herr von Dungern, der frühere Minister und jetige Bundestags-Gefandte, hatte mir die Eröffnung gemacht, daß der Herzog nicht abgeneigt sei, einen preußischen Beamten zu nehmen, womit eine frühere von S. H. dem Herzoge gelegentlich gegen mich gemachte Aeußerung übereinstimmte, der ich nur deshalb keine Folge gab, weil Herr von Winzingerode vollständig in unserem Interesse war und ich zu seiner Beseitigung nicht die Hand bieten wollte. Unter den Namen, die ich Herrn von Dungern nannte, fand der des Freiherrn von Waldbott-Baffenheim, im vorigen Jahre Landtagsmarschall am Rhein, den meisten Anklang. Ich habe Letzterem vertraulich deshalb geschrieben und die Antwort war eher eingehend als ablehnend, vorausgesett, daß S. M. der König zuftimmen werde. Inzwischen hat mir Herr von Dungern neulich ge= fagt, daß der Herzog auf gemachten Borschlag den Freiherrn von Waldbott zwar eventuell als persona grata bezeichnet, aber für jett andere Plane im Sinne zu haben scheine, über welche er auch gegen ihn, Herrn von Dungern, sich nicht habe auslassen wollen. Durch Frau von Thungen habe ich erfahren, daß der Herzog häufige und lange Konferenzen ohne Zuziehung eines Dritten, mit dem F. M. E. Grafen Leiningen hat, und daß eine Ablehnung des Ministerpostens von Seiten eines auswärtigen Kandidaten bereits erfolgt sei. Als Letzteren habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit und zu meinem, mit Beiterkeit gemischtem Befremden, den fürstlich Lichtensteinschen Bundes= tags-Gesandten Dr. Linde ermittelt, einen ultramontanen Münster= länder, Heffen-Darmstädtschen Benfionär und mehr oder weniger subalternen Hülfsarbeiter der öfterreichischen Gesandtschaft, namentlich für publicistische Zwecke. Dieser Herr muß entweder von Desterreich in seiner jetzigen Stellung übermäßig gut bezahlt werden, oder an die Haltbarkeit der ihm angebotenen Stellung nicht glauben, sonst begreife ich seine Weigerung nicht. Mir selbst gegenüber vermied der Herzog auf die Sache einzugehen, und da ich weiß, wie sehr S. H. gegen ans gebliche preußische Mediatisirungs-Gelüste mißtrauisch gemacht ist, so habe ich die Sache nicht urgiren wollen.

Unsere Flotte sitt augenblicklich vollständig auf dem Trocknen, obschon der Berliner ihre Situation als "naß" qualificiren würde. Ich fürchte, daß man gegnerischer Seits zu gereizt ist, um nicht an bem Grundsatz festzuhalten: lieber an einen Juden, wie an einen Preußen. Graf Thun hatte im Sommer von Wien aus die Inftruktion, mit uns gemeinschaftlich die Auflösung der Flotte durchzusetzen, dies entsprach seinen persönlichen Ansichten nicht, seine Seiden stimmten gegen den Desterreichisch-Freußischen Antrag, er ließ sich gern diese douce violence anthun, rühmt die Bundesmäßige Fügsamkeit Defterreichs gegen die Majorität und hat eine Abanderung feiner Instruction in Wien damals durchgesett. Unzweifelhaft hat er bei dieser Gelegenheit in Aussicht gestellt, daß er eine den Absichten der Wiener Politik entsprechende Einrichtung unter Beibehaltung der Flotte, werde durchsetzen können und fieht fich nun zu dem Ginge= ständniß gegen den Fürsten Schwarzenberg genöthigt, daß er sich geirrt habe. In meinem heutigen Imediatbericht und in einem an Herrn von Manteuffel vom 3. c. habe ich dargelegt, wie man jest seine lette Hoffnung auf Hannover fett.

Mehrere unwillkommene Nachrichten, die ich vor einigen Tagen dem Grafen Thun gleichzeitig mitzutheilen hatte in Betreff unserer Auffassung der Centralpolizei, der Kurhessischen und der Flottensache, so wie des Versahrens der Oesterreicher in Hamburg, riesen eine generelle Klage über die Haltung der K. Regierung gegen Oesterreich hervor mit dem Bemerken, daß er nicht begreife wie Preußen lediglich wegen der Wiener Zollkonferenz so seindselig werden könne, da man ja doch bei Ablehnung der Beschickung eine freundschaftliche Verstänzbigung für die Zukunft in Aussicht gestellt habe. Ich erwiderte darauf, daß mich einige der neuesten Artikel in der Kreuzzeitung und anderen Blättern zweiselhaft darüber gemacht hätten, ob nicht eine weiterzgehende Verstimmung als mir bisher bekannt sei, durch die Beziehungen Oesterreichs zu dem Präsidenten Bonaparte, hervorgerusen sein könne. Graf Thun entgegnete, daß ihm diese, Oesterreich verzbächtigenden Artikel auch aufgesallen seien, daß aber Oesterreich seiner

· - - -

ganzen Geschichte untreu werden würde, wenn es sich mit Frankreich gegen Deutschland verbinden wollte; natürlich scheine ihm nur, daß Desterreich die jetzige Konstellation in Frankreich, für deren Dauer man keine Bürgschaft habe, dazu benutze, dem Unwesen der Flüchtlinge in Piemont und in der Schweiz ein für alle Male ein Ende zu machen; weiter würden die Beziehungen zwischen Wien und Paris niemals gehen.

Für meine Person traue ich dem Fürsten Schwarzenberg weder die Mäßigung, noch die deutschthümliche Schwärmerei zu, daß er nicht vorkommenden Falls das drohende Gewicht, welches eine Berbrüdezung des Bonapartismus von Wien mit dem von Paris in sich tragen würde, gelegentlich auch dazu benuten sollte, um dem Unwesen der preußischen Rivalität in Deutschland zu steuern —, sei es auch nur unter dem Borwande, Deutschland durch Kräftigung Desterreichs gleichmäßig vor der russischen Präponderance, wie vor der Revolution sicher zu stellen. Die Haltung der journalistischen Avantgarde der österreichischen Politik weist mit unverschämter Deutlichkeit auf derzgleichen Pläne hin.

Mit dem neuen englischen Geschäftsträger Edwards habe ich ver= traulich über die Eventualität einer bedenklichen Berbindung zwischen Desterreich und Frankreich gesprochen. Mr. Edwards hat seit 1847 in Baris gelebt, scheint der Palmerstonschen Richtung anzugehören und ist offenbar ein großer persönlicher Bewunderer des französischen Brafidenten, den er für einen der weisesten und besonnenften Staats= männer hält. Er war der Meinung, daß es vollkommen natürlich und wahrscheinlich sei, daß Desterreich das Bündniß mit dem Bräfidenten suche, Letterer aber sei zu klug, sich ohne zwingende Um= ftände ernstlich darauf einzulassen und werde höchstens so weit gehen, daß er etwaige Anerbietungen nicht schroff zurüchweise, um sich ein pis-aller für unerwartete Berwicklungen zu bewahren. Gin Bündniß mit Desterreich sei bei ber französischen Armee doppelt unpopulair, einmal wegen der alten, durch die Reibungen in Italien gesteigerten Abneigung und dann, weil der Name Desterreich bei den Franzosen gleichbedeutend mit feudalem Absolutismus sei, während der Präsident jedenfalls den Schein liberaler Inftitutionen zu retten suchen werde. Ich laffe dahingestellt sein, ob diese Auffassung wirklich oder nur wahrscheinlich die richtige ist, zweifle aber keinen Augenblick, daß es nur an der Macht und nicht an dem guten Willen fehlt, wenn der Fürst Schwarzenberg nicht dazu kommt, mit französischer Sülfe Unfug in Europa anzurichten.

Nachrichtlich will ich noch einer Andeutung des Mr. Edwards ge- benken, daß die Stellung des Grafen Hatzeld, bedingt durch die Be-

v. Bismard u. v. Gerlach.

ziehungen der Gräfin zum Grafen Molé, von Anfang an dem Elisée gegenüber fälter und sogar feindseliger gewesen sei, als die Beziehungen der preußischen Regierung zu dem Präsidenten, soweit sie ostensibel wären, dies mit sich brächten. Mr. Edwards sprach die Behauptung aus, die ich nur als Kuriosum mittheile, daß die Depeschen des Grafen Hatzseld von seiner Gattin nicht allein inspirirt, sondern auch koncipirt würden, wenigstens nehme man dies in Paris in diplomatischen Preisen an und sinde es bei der Neigung und dem Geschiet der Gräfin vollsommen erklärlich. Auf alle Fälle sind diese Depeschen, soweit ich sie kenne, sehr gescheut geschrieben, und kann es der Regierung am Ende gleichgültig sein, ob sie männlichen oder weiblichen Geschlechts sind.

Berzeihen Sie, verehrtester Freund und Gönner, daß ich Borstehendes zur Erleichterung für mich nicht eigenhändig geschrieben habe. Ich warte hier mit Schmerzen darauf, daß die Flotten-Ralamität irgend eine Wendung nimmt, und Thun wartet, wie es mir scheint, nicht minder schmerzlich auf meine Abreise, um der Sache ungestörter besagte Wendung geben zu können. Im Laufe dieser Woche bin ich aber jedenfalls entschlossen, in Berlin einzutreffen, mit oder ohne Flotte. Ich freue mich, daß man in Berlin eine feste Haltung gegen Wien behauptet; die guten Holters probiren mit schlauer Dummdreistigkeit, wieviel man sich gefallen läßt, und wenn man sie in ihr Verhältniß zurüchweist, so finden sie es unbegreiflich, wie man so etwas von ihnen hat glauben können, und sprechen mit sittlicher Entrüstung von preußischem Mißtrauen. Eure Ercellenz haben vielleicht die Güte, den Inhalt dieser Spiftel Herrn von Manteuffel mitzutheilen, wenn Sie Gelegenheit dazu finden; meines Theils habe ich ihm über die angeführten Unterredungen mit Thun und Edwards noch nichts ge= schrieben, anderntheils drückt es mein dienstliches Gewissen, wenn ich über Geschäftsfachen à l'insu hoher Vorgesetzten korrespondire.

In der Boraussicht, mich mündlich bald näher mit Ihnen besprechen zu können, füge ich nur noch die Bitte, mich ihren Damen zu empfehlen, und die Versicherung meiner unwandelbaren Verehrung und Ergebenheit hinzu.

v. Bismarck.

Die polemischen Artikel der Preußischen Zeitung machen hier viel Eindruck; mir würden sie noch besser gefallen, wenn unbeschadet der fortitudo in re die suavitas in modo, die Eleganz des Ausdrucks, mehr hervorträte.

Frankfurt, 6. 2. 52.

#### Berehrtefter Freund und Gönner!

Auf die Gefahr hin, Sie mit der Raftlofigkeit meiner Korresponbeng zu beläftigen, benutze ich das Anerbieten des Grafen Pralermo einen Brief mitzunehmen, in welchem ich Ihnen principaliter diesen Sardinischen Diplomaten als einen namentlich auch über Französische Verhältniffe wohl unterrichtet und bescheiben scheinenden Mann, und die Gräfin als eine angenehme und wohl gestaltete Frau empfehle. Für unfere kleinen Bankereien, in der unter dem Namen Bundes= versammlung bekannten Honoratioren-Ressource, haben die Herren von der haute politique in Berlin wenig Sinn, und unsere kleine Nordsee=Flotte mag sich aufschwellen wie ein Leviathan und drohen, ihre eigene Mutter, die Deutsche Einheit, zu verschlingen, man bemerkt fie nicht und wir werden nächstens hier, blos um die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, Staatsstreiche machen, daß Louis beschämt die Mugen niederschlägt. Ich darf annehmen, daß Sie wenigstens aus Theilnahme für Ihr diplomatisches Adoptivkind von der Sachlage fo viel Notiz genommen haben, daß mein letzter Bericht an Herrn von Manteuffel in Berbindung mit einem Schreiben bes Minifteriums an Graf Arnim in Wien vom 31. v. Monats Sie vollständig au fait setzen würde, wenn Sie es der Mühe werth halten. Beharrt der Bund dabei, unsere beiligsten Rechte mit Füßen zu treten, und unsere im Namen der unterdrückten Menschheit (d. h. unseres gemißbrauchten Geldes) eingelegten Bermahrungen zur Sammlung zu ichreiben, fo mache ich einen Staatsftreich. Wenn am 10. Februar die Abstimmung nicht gerechter und verftändiger ausfällt als die bisherigen, fo beabfichtige ich spurlos zu verschwinden, ohne einen Substituten zu bestellen. Der darin liegende paffive Widerstand hat alle Vortheile eines folchen, namentlich auch den, daß man ihn jederzeit schriftlich oder mündlich aufhören laffen kann. In Berbindung mit dem Ausbleiben Breußischer Rahlungen hat er vielleicht das Gute, der Ansicht entgegenzuwirken, daß Preußen ein gutmüthiger Polterer fei, der fich eine Zeit lang fperrt und dann nachgiebt. Jedenfalls hat der Bund bisher mehr von uns wie wir von ihm, und es dürfte nicht nur nüglich sein, diese Wahrheit unseren Bundesgenoffen zur Anschauung zu bringen, sondern es wäre auch intereffant bei dieser Gelegenheit zu probiren, wie hoch dem Rheinbund unter Aegide der "Fürschten" der Kamm geschwollen ift. Miffällt uns die Wendung der Dinge hier, fo kann ich in

14 Tagen wieder hier sein und thun, als ob nichts vorgefallen wäre, und nur die Meinungsverschiedenheit mit Desterreich mich gehindert hätte, Jemand zu substituiren. Ich schließe mit der Hoffnung, Ihnen bald mündlich meine Verehrung bezeigen zu können.

Euer Excellenz

treu ergebener

v. Bismarck.

Frankfurt, 20. 2. 52.

Euer Excellenz!

Obschon ich nicht zweisle, daß-Sie augenblicklich manche wichtigere Sorgen haben, als diejenige um die maritime Wehrkraft Deutschlands ist, so will ich Sie doch darauf vorbereiten, daß ich Sie in Berlin in wenig Tagen mit dieser Frage behelligen werde und Ihnen deßhalb ein möglichst kurzes resumé der jetzigen Sach-lage überreichen.

Um dem Spiel ein Ende zu machen, welches auf Grund der bisherigen Unklarheit des Rechtsverhältniffes mit uns in der Art getrieben wurde, daß die Flotte, je nachdem es ungunstig für uns war, abwechselnd für Bundeseigenthum und für das Gegentheil passirte, haben wir im vorigen Monat mit Hannover, auf ausdrückliche Un= erkennung des Bundeseigenthums gedrungen. Dieselbe ift am 16. cr. durch Mehrheitsbeschluß erfolgt, und Desterreich schwankt noch, ob es gegen diesen Beschluß protestiren soll oder nicht. Alle Anstrengungen, die es gemacht hat, diesen Beschluß zu hintertreiben, haben nur Kur= heffen und die 16. Kurie vermocht, fich bestimmter Erklärungen über die Frage zu enthalten. Dies Resultat ift von Wichtigkeit für die Entscheidung über die Art, wie der bisher an dem Flottengeschäft gemachte Verluft vertheilt werden foll. Die Confequenzen werden aber erst bei Gelegenheit der Liquidation zur Geltung kommen. Das wichtigere Moment für den Augenblick liegt in der künftigen Gestaltung der Nordsee-Flotte. Es wird Euer Ercellenz erinnerlich sein, daß im December durch mich, und im vorigen Monat durch den Legations-Rath Neubourg der Königlich Hannöverschen Regierung Eröffnungen gemacht wurden, die dahin zielten, in einer Convention mit Hannover und eventuell im Zollverein eine Bafis für die Reuge=

staltung der Flotte zu finden. In Hannover hoffte man bisher, auch ohne uns, feinen Zweck mit Sulfe ber mittleren Staaten zu erreichen, und lehnte unsere Eröffnungen ab. Da die Borliebe für die Flotte bei Hannover lebhafter ift, als bei den übrigen deutschen Regierungen, fo schien nach dieser Erfahrung die Berfolgung jenes Planes um fo weniger rathsam, als wir uns dabei der Gefahr aussetzen, zudringlich zu erscheinen und Mißtrauen zu erwecken. Nachdem in= deffen im Laufe der letzten Wochen hier alle Aussicht geschwunden war, einen Flottenverein ohne Preugen zu Stande zu bringen, überzeugte ich mich, daß bei den Meisten meiner Collegen die Besorgniß, den Rammern und der öffentlichen Meinung gegenüber den Bundestag mit dem Odium der Auflösung der Flotte zu beladen, größer war als die Abneigung gegen unseren Butritt zu dem Flottenverein, und wurde demnächst die Nachricht, daß die Regierung mich autorisirt habe, Breugens Bereitwilligkeit im Allgemeinen zu erklären, von Allen, außer vom Grafen Thun, mit großer Genugthuung aufgenommen. Wenn wir die Sache zu Stande bringen, fo erreichen wir im Wefent= lichen dasselbe Refultat, welches wir bei den Verhandlungen mit Hannover beabsichtigten und welches nicht nur den Vorzug hat, den Wünschen Seiner Majestät des Königs zu entsprechen, sondern auch unferer Stellung in Deutschland ein erhebliches Relief verleihen wird, denn die Flotte hat in den Vorstellungen der öffentlichen Meinung und namentlich auch der meisten deutschen Regierungen, eine höhere Bedeutung als in der Birklichkeit, obichon ich es keineswegs gering anschlage, wenn wir in die Lage kommen, wenigstens etwaigen Avanien von Griechenland, Portugal oder einer Süd-Amerikanischen Republik gegenüber, Repressalien ausüben zu können. Die ganze Sache hat entschieden den Charafter einer günftigen Diversion für unsere augen= blickliche Stellung am Bundestage. Herr von Scherff, der Hollander, der gewiß kein Enthusiaft für die Flotte ift, bezeichnet unfer Berfahren als un coup de maître und läßt sich nicht ausreden, daß es feit lange und mit Sorgfalt vorbereitet gewesen sei. Herr von Schrenk ermahnt mich, unseren Sieg nicht zu mißbrauchen, sondern Desterreich goldene Brücken zu bauen. Wie fich Defterreich diefer Sachlage gegenüber verhalten wird, muß man abwarten; ich weiß nur, daß Graf Thun in den letten Tagen den Telegraphen vielfach mit chiffrirten Depeschen gemigbraucht hat, und auf alle Weise Zeit zu gewinnen fucht. Die gefährlichste Klippe für diese intendirte Flotte wird aber jedenfalls unfer Finang-Ministerium sein. Wir können nur dann ein günstiges Resultat erwarten, wenn wir unter Anerbietung erklecklicher Geldmittel durch unfere Gesandtichaften bei den deutschen Sofen, eine

rasche und entschlossene Initiative ergreifen. Desterreich befindet sich jett in derfelben Stellung, die es uns bisher als Bundeswidrig vorgeworfen hat, indem es gegen einen Majoritätsbeschluß, deffen Competenz es nicht anerkennt, protestiren muß, wenn es nicht einen andern Ausweg findet. In Bezug auf die Neubildung der Flotte, muß das Wiener Cabinet entweder zulassen, daß wir ohne Desterreich an die Spitze treten, oder es muß in oftenfibler Rivalität diese bisher geförderte Schöpfung bekämpfen; oder aber seinerseits auch beitreten und, wenn das gelingt, erhebliche Geldopfer für ein Institut bringen, auf welches, nach seiner jett beabsichtigten Verfassung, der Bund und das Präsidium nur eine mittelbare und entfernte Einwirkung üben können. In der für die Kostenvertheilung aus der Vergangenheit entscheidenden Frage über das Bundeseigenthum, können wir Defterreich meines Erachtens den Rückzug in Bundesfreundlicher Beise erleichtern, wenn wir unsererseits in Wien Verhandlungen eröffnen zu dem Zweck, daß man sich über ein von Desterreich zu bringendes aversionales Geldopfer verständigt, ohne auf eine Entscheidung darüber zu bestehen, ob diese Zahlung in Anerkennung unserer Rechtsansicht über die Entstehung der Flotte, oder im Wege des Bergleichs zur Lösung einer verwickelten Streitfrage, geleiftet wird. Aus Neuße= rungen des Grafen Thun kann ich schließen, daß man es in Wien gern sehen wird, wenn wir in dieser Beise die Sand gur Ber= ständigung bieten.

Der Bairische Gesandte hat in diesen ganzen Verhandlungen eine zuvorkommende und wohlwollende Haltung gegen uns beobachtet. Er legt großen Werth auf Anerkennung der Wichtigkeit Baierns, und wenn man sich das Ansehen giebt, dies zu thun, so glaube ich, daß sich überhaupt mit Baiern manches ausrichten läßt. Ich habe in diesem Sinne herrn von Manteuffel gebeten, mich zu ermächtigen, bei meiner Abreise Baiern zu substituiren. Die Art von Zwang, welche in der Gewohnheit liegt, uns durch Desterreich vertreten zu laffen, ist mit großen Unbequemlichkeiten verbunden, wenn nicht die vollste, den Umständen nach fast unmögliche, entente cordiale zwischen beiden Mächten herrscht. Außerdem glaube ich, daß wir an Ansehen und Einfluß bei den übrigen Bundesstaaten gewinnen, wenn wir wenigstens zeigen, daß diese gegenseitige Vertretung für uns kein nothwendiges Bedürfniß ift. Defterreich scheint fie dafür zu halten, wenigstens weist der Fürst Schwarzenberg in seiner Note vom 23. v. M. in einer Weise, die voraussetzt, daß diese Frage für uns sehr wichtig sei, darauf hin, daß dem Kaiserlichen Gesandten die Vertretung Preußens nicht zugemuthet werden könne, wenn wir nicht eine andere Politik einschlügen. Schon diese Insinnation, und die Art ihrer Fassung, macht es fast nothwendig, für diesmal Desterreich nicht zu substituiren. Die Ehre, in Abwesenheit Desterreichs zu präsidiren, ist ein prekärer Borzug, so lange wir nicht ein verfassungsmäßiges Recht darauf haben und der Desterreichische Gesandte wird niemals bei so wichtigen Berhandlungen abwesend sein, daß der Preußische nicht ohne Nachtheil seinem Beispiel folgen könnte. Herr von Manteussel hatte mich schon früher autorisirt, Hannover zu substituiren; um aber nicht den für jetzt unerwünschten Schein eines Norddeutschen Sondersbundes zu verstärken, und um gleichzeitig Baiern eine Freude zu machen, ziehe ich es vor, diesem die Stimmführung zu übertragen, wenn der Telegraph mir nicht noch Gegenbesehl bringt.

Die 16. Kurie ist hier durch Herrn von Holzhausen, einen Frankfurter Patricier, vertreten, dessen früherer äußerlich Preußischer Anstrich im Lause der Zeit zu entschiedenem Schwarz-Gelb verblichen ist. Er ist eins der gefügigsten Werkzeuge für alle Abstimmungen gegen Preußen und ich habe ihn im Verdacht, daß er die verhältniß-mäßig große Anzahl seiner Vollmachtgeber und die Unregelmäßigseit der Verbindung mit den einzelnen, zu unserem Nachtheil außbeutet, indem er seine eigene Politik per sas et nesas für die der Höse von Homburg, Waldeck, Lippe und Reuß beider Linien außzgiebt. Ich werde Herrn von Manteussel hierüber gelegentlich Vortrag halten, vielleicht bietet sich auch Euer Excellenz in dem Verstehr mit den verschiedenen Serenissimis an unserem Hose Veranslassung, dem muthmaßlichen falsarius der 16. Kurie auf die Spurzu fommen.

Berzeihen Sie, daß ich Sie aus den Höhen der europäischen Politik in unsere Kleinskädtischen Fragen hier herabziehe, aber da der König sich für die Wendung, welche die Flottenfrage jetzt genommen hat, bisher lebhaft interessirte, so nehmen Sie vielleicht Gelegenheit Seine Majestät von der jetzigen Lage unserer maritimen Hoffnungen, au fait zu setzen, wozu die Materialien aus der indigesta moles der Immediatberichte vielleicht schwieriger zu entnehmen sind, namentlich da es mir nicht immer gelingt, den Ausarbeitungen meiner geschäftslichen Stütze, des Legations-Raths Wentzel, durch Streichen und Aendern die Kürze zu geben, welche erforderlich ist, um leicht verständlich zu sein, vielleicht auch, um gelesen zu werden.

Damit Sie mich nicht auf den Balken im eigenen Auge verweisen, schließe ich hier mit dem Borbehalt, mündlich noch weitläufiger zu werden. Ich gedenke Morgen Abend hier abzureisen und am Sonntag Abend in Berlin zu sein. En attendant bitte ich, Ihren Damen meine gehorsamste Empsehlung zu machen, und der treuen Anhänglichkeit versichert zu sein, mit der ich bin

Guer Excellenz

gehorsamster

v. Bismarck.

Charlottenburg, 1. 3. 52.

### Mein hochgeehrter Freund!

Ihre Unterredung mit Gr. Majestät über die erste Kammer hat mir schon viel Noth gemacht und kann ich Sie nicht davon befreien, dieselbe wenigstens einigermaßen mit mir zu theilen. Der König hat schon dreimal von dieser Sache mit mir angefangen und mir immer wiederholt, daß Sie gang mit ihm einig wären, daß Sie ihm gefagt, wie Sie Kleist von seinem Unrecht überzeugt hätten u. f. w. Wenn ich es mir erlauben darf, Ihnen einen Vorwurf auszusprechen, so ist es der, daß Sie, wie es mir scheint, sich gegen den König nur über den materiellen Inhalt der Anträge (Koppe, Heffter u. f. w.) ausge= prochen haben, die ich auch nicht für verfänglich halte, obschon ihnen allen die Absicht zu Grunde liegt, die Ritterschaft aus der ersten Kammer zu drängen und zwar besonders die Brandenburgische und Pommersche — dabei aber nicht hervorgehoben haben, daß S. M. durch ihr Berhalten die ganze Ritterschaft gegen sich aufgebracht, die Parteien decomponirt und das Ministerium erschüttert haben. So ift nun das Gewicht des Königs auf eine nicht richtige Art erleichtert worden. Berzeihen Sie mir diese gutgemeinte Auseinandersetzung. Morgen fängt der Kampf in der ersten Kammer an. Die äußerste Rechte wird auf Zurückziehen des Alvenslebenschen Antrags antragen und gegen den Koppeschen stimmen. Das Nähere wird aber erst heut Abend festgestellt werden.

Ich wünsche, daß Sie Flotte und Presse in Ordnung bringen und bleibe in alter Liebe und Berehrung

Shr

treu ergebener Freund

2. von Gerlach.

Frankfurt, 6. 3. 52.

### Berehrtefter Freund und Gönner!

Ihr so eben mit vielem Dank erhaltenes Schreiben ift für mich eine neue Bestätigung des Sprichwortes "Schufter bleib bei Deinem Leisten", welcher letztere für mich durch Bund, Flotte, Breffe einst= weilen dargestellt wird. Ich bin zu sehr außer dem Zusammenhange der Kammer und Verfassungsmachinationen und habe zu wenig die Gewohnheit des perfönlichen Verkehrs mit unserem allergnädigsten Herrn. Letzteres trägt wohl die Schuld, daß ich mich nicht bestimmt genug in Bezug auf die Punkte ausgesprochen habe, in welchen ich mit S. M. nicht einverstanden war. Das Grundthema meiner Expektorationen war, daß der materielle Unterschied der Antrage unbedeutend sei und sie alle den wesentlichen Inhalt erft durch die späteren Zuthaten und Ausstellungen der Krone zu erhalten hätten. Ueber dieses Thema hatte ich mit Hans Kleist gesprochen, und er die Unwesentlichkeit der Abweichungen zugegeben. Der Klage Gr. M., daß die Führer der Rechten Allerhöchst Ihnen einen Korb gegeben, und er sich deshalb an das Centrum gewandt habe, setzte ich entgegen. daß ich das nicht begreife, daß ein Misverständniß obwalten müsse, indem sonst unsere politischen Freunde ohne das Einverständnik ihrer Parteigenoffen gehandelt haben müßten, denn die allgemeine Ansicht unserer Partei geht meines Erachtens dahin, daß der Alvenslebensche Borschlag nichts enthalte, wodurch der gute Wille der Krone für die Ritterschaft entbehrlich gemacht würde, und daß der Koppesche Antrag biefem guten Willen, falls er vorhanden fei, Spielraum genug laffe. Ich kann mir daher nicht denken, welche Rücksicht unsere Freunde hätte bewegen sollen, sich in einer Frage, in welcher sie jedenfalls die Gewogenheit des Königs nöthig haben, zwecklos mit Gr. M. zu überwerfen. Mit dem Allen habe ich nur soviel sagen wollen, was ich fürzer so hätte ausdrücken können: Ew. M. irren sich meiner Ansicht nach, wenn Sie glauben, die Rechte hatte Ihnen einen Korb gegeben. Diesen Gedanken habe ich den sehr bestimmten Erklärungen Gr. M. gegenüber, daß es sich so verhalte, schonend aber ungeschickt, wie es scheint, ausgedrückt. Sonft habe ich davon gesprochen, daß der Unterschied der verschiedenen Anträge mehr in den Personen der Antragsteller und deren gegenseitigen Abneigung, als in der Sache liege, fo fehr, daß ich, wenn ich in der Sache abstimmen follte, ganglich fervil sein würde. Daß der König die Ritterschaft der alten Brovinzen verlett, schien mir aus meinem Munde nicht passend zu accentuiren, zumal da S. M. wiederholt auf Königswort betheuerte, es sehr aut mit uns im Sinne zu haben. Bei welcher Gelegenheit ich daran erinnerte, daß S. M. schon in früheren Jahren den Gedanken ausgesprochen hätten, ritterschaftlichen Familien und Corporationen Curialftimmen für die erfte Kammer zu verleihen. Die Erschütterung und Abnutzung des Ministeriums glaube ich ausdrücklich angedeutet zu haben. S. M. fand die Besorgnisse aber unbegründet. Es thut mir fehr leid, wenn étourderie eine meiner Absicht entgegen= gesetzte Wirkung hervorgebracht hat. Noch erinnere ich mich, daß ich S. M. fagte, das Alvenslebensche Amendement laffe der Krone vollen Spielraum und fei ziemlich gleichbedeutend mit der Berfion, die Sache gang in die Hände des Königs zu legen, was S. M. mit Lebhaftigfeit verneinten. Berzeihen Sie dieses flüchtige Geschreibsel, welches ich während des Vorlesens eines ebenso gediegenen als langweiligen Referats über die Kurheffische Sache in der Bundessitzung zu Papier bringe, um Ihren gerechten Born über die Bermehrung der dortigen Frrungen durch mich (muß der Mensch von Frankfurt herkommen, um uns hier mit seiner unberufenen Weisheit u. f. w. u. f. w.) so= bald und fogut es geht zu beschwichtigen. Ich bitte, mich Ihren Damen und Bruder zu empfehlen.

In treuer Liebe und Verehrung

von Bismarck.

Charlottenburg, 15. 4. 52.

#### Lieber Bismark!

S. M. sagten mir heut, wie Sie darauf rechneten, daß Sie zu der Debatte über die erste Kammer herkommen würden, und bezogen sich dabei wieder auf daß Gespräch, was mit Ihnen über diesen Gegenstand stattgefunden hatte. Ich sollte Ihnen dies schreiben und muß Ihnen anheimgeben, danach Ihre Maßregeln zu treffen. Zwei Dinge sind es, die mich heut veranlassen, an Sie zu schreiben.

1. Nach einer S. M. zugekommenen Nachricht soll der Prinz Friedrich von Baden damit umgehen, zur Katholischen Kirche überzustreten. Savigny hat darüber nichts geschrieben, was sich wohl hinzeichend daraus erklärt, daß er selbst der Kömisch-Katholischen Kirche angehört und aus diesem Grunde würde eine Anfrage bei ihm zu nichts führen. Der König rechnet daher auf Sie, lieber Bismarck, um über diese nicht unwichtige Sache Auskunft zu erhalten. Der jetige Hosprediger Hosfmann, der viel mit der Großherzoglichen Familie verkehrt hat, ist der Meinung, daß die Großherzoglich die Mutter des Prinzen Friedrich, selbst sehr zur Kömischen Kirche hin-neigt. Dies könnte die Neigung des Prinzen erklären, es wäre aber auch wohl möglich, daß wegen dieser Richtung der Frau Mutter dasselbe von dem Sohne präsumirt würde. Ich bemerke noch, daß die Markgräsin Wilhelm, eine geborene Prinzeß von Würtemberg, eine fromme und strenge Protestantin ist, ebenso ihr Gemahl der Markgras.

2. Der Graf Resselrobe wird im Mai herkommen, und der König wünscht, daß Sie mit diesem alten, ersahrenen und einflußereichen Staatsmann bekannt werden. Sie werden daher nicht umhin können, zu dieser Zeit herzukommen, auch müßten Sie, wenn, was doch wahrscheinlich ist, der Kaiser von Rußland herkommt, nothwendig demselben vorgestellt werden.

Ich habe Ihre Briefe an Manteuffel über die Repräsentation des Bundes bei den Dänischen Verhandlungen gelesen, und mich sehr über die treffliche Auseinandersetzung der Verhältnisse gefreut. Die Idee des Königs ist richtig, aber jetzt nicht zeitgemäß. Auch über den Zollverein sind S. M. jetzt auf ganz richtigem Wege, aber auch wieder etwas zu weitgehend.

Was haben Sie zu Schwarzenbergs Tod gesagt. Mir hat er sehr leid gethan, denn "ein Mann ist viel werth in so theurer Zeit, ich möchte ihn nicht mit leichtem Sinn verlieren." Mit Bach und Buol werden wir uns auch nicht besser stehen.

Hier im Junern ist es jetzt ruhig, schon weil das Kammersgeschwätz pausirt. Rochow ist seit gestern hier und wird morgen S. M. auswarten. Er hat sehr gute Nachrichten, sowohl über das Besinden von Kaiser und Kaiserin, als über die Politik mitgebracht. Was die letzte betrifft, so ist nur leider im Ansang, d. h. im December und Januar, soviel verdorben, was nicht wieder gut zu machen ist. England und Desterreich wersen sich dem Bonaparte an den Hals und selbst der Kaiser Nikolaus ließ sich durch Bonaparte's Antisconstitutionalismus so einnehmen, daß er an eine Restauration Heinrichs V. durch diesen incarnirten Revolutionair glaubt. Wir waren hier noch am consequentesten und das contra R. D. — Desterreich ist wohl jetzt leidlich klar, aber sein unmittheilsamer Minister Buol-Bach gefällt mir nicht, und das Selbstregieren des Kaisers be-

ruht meiner Meinung nach auf einem Mißverständniß. Je selbständiger der Fürst, je kräftiger das Ministerium, nicht umgekehrt.

Ich bin Gott sei Dank wieder ganz hergestellt. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und dem Grafen Thun auch, wenn er sich meiner erinnert, und gedenken Sie zuweilen

Thres

treu ergebenen Freundes

2. v. Gerlach.

Manteuffel ist von meinen beiden Punkten Fr. v. Baden und Nesselrode unterrichtet und damit einverstanden, er wird Ihnen selbst schreiben.

Berlin, 9. 5. 52.

In Folge einer erhaltenen Depesche wünscht Herr von Manteuffel. daß ich ungefäumt nach Frankfurt gehe. Auch mir scheint es in der Ordnung, besonders da ich hier für den Augenblick nichts zu thun habe und außerdem nicht weiß, wen ich in Frankfurt substituiren soll, wenn Desterreich, Hannover und Mecklenburg abwesend sind. früheren mündlichen Neußerungen von Thun entnehme ich die Mög= lichkeit, daß er schon jetzt oder doch bald Frankfurt verläßt d. h. für immer. Tehle ich inzwischen auch, so erfolgt ein ganzlicher Stillftand ber Geschäfte, der schon in Betracht der jetigen Lage der Flottenfache fehr kostspielig ist; auch ist es mir unheimlich, daß von unseren wirklichen Verbündeten Niemand dort bleibt, als Herr von Fritsche; da kann man nicht wissen, was sie inzwischen aufstellen, die Herren von der Darmstädter Coalition. Ich würde mich noch gern bei Gr. Majestät beurlaubt haben, aber abgesehen davon, daß Sonntag ift, würde ich heut in Anbetracht der hohen Gäste S. Majestät nicht belästigen dürfen. Ich gehe daher fort, wie die Kate vom Taubenschlag und empfehle mich Ihrer Gewogenheit durch diese Zeilen, die ich durch meinen Bedienten schicke, um zu fragen, ob es in der Form liegt, daß ich mich direkt und schriftlich bei Gr. Majestät beurlaube, wozu ich heut Abend noch Zeit finden würde. Ich höre, daß der nächste Bug erst um 5 geht, und habe daher Zeit, noch 2 Worte über unsere Rammer-Situation hinzuzufügen. Es ist hier das Gerücht verbreitet, wir würden morgen aufgelöft werden, wie vorauszusehen, hat es auf allen Seiten die größte Freude verbreitet, bei den Linken, weil fie in

der letten Lebensstunde noch gern den Märtyrertod fterben, bei den Rechten, weil sie die Sache herzlich fatt haben und sich nach Frau, Rind und Bieh fehnen. Leid thut mir, daß das Gerücht außerdem fagt, der König sei ungnädig auf die Rechte der Kammer; ich halte das nicht für wahrscheinlich, da die Leute mit Ausnahme von Keller und Zieten ihre Ueberzeugung fo weit gefangen genommen haben, daß fie, aus Respekt vor der von Gr. Majestät unterzeichneten Borlage. gegen ihre eigene Anficht und gegen ihr lettes Botum in der Sache geftimmt haben; es hat mir und Anderen viel Arbeit gemacht, fie dahin zu bringen, und mit der größten Ueberwindung haben es die meiften gethan. Daß sie in dem aus der Linken hervorgegangenen Amende= ment auch noch den Königlichen Willen erkennen follten, war nicht zu verlangen. Bertrauen zu Gr. Majestät wollen fie aussprechen, aber ein fo verklaufulirtes Botum auf eine, unumschränkte Bollmacht fordernde Borlage, involvirt ein unehrerbietiges Miftrauen. Das ift nun vorbei, das Ueble an der Sache bleibt aber, daß Wenige von unserer Fraktion in Zukunft noch eine Wahl annehmen werden. Die Leute find an und für sich ungern hier, sie wollen nichts werden, glauben fich zu opfern, indem fie Familie und Geschäfte 6 Monat lang verlaffen, um hier unersprießliches Geschwätz anzuhören, und wenn das Resultat ihrer Bemühungen die Ungnade unseres aller= gnädigften Berrn ift, dem fie dienen, fo ergreifen fie mit Bergnugen diesen Vorwand, sich bei Wahlen und Kammern nicht mehr zu bethätigen. Die Beamten in der Rechten haben die Ueberzeugung ge= wonnen, daß eine allgemeine Uebereinstimmung ihrer Unsichten mit denen Gr. Majestät und der Regierung fie in einzelnen Fällen nicht vor der Klemme bewahrt, ihre parlamentarische oder ihre amtliche Stellung aufgeben zu muffen, und fie werden fich hüten, ben Ropf wieder in diese Schlinge zu fteden, indem fie ein neues Mandat an= nehmen. Ich felbst darf es mir hauptsächlich zuschreiben, daß die ur= sprüngliche Abneigung unserer Fraktion, für die Königliche Borlage zu stimmen, vollständig überwunden worden ift, aber nur durch das Argument, daß es unsere Pflicht ift, dem Könige das Vertrauen öffentlich auszusprechen, was er durch die Vorlage officiell von uns verlangte. Daß diese Auffassung alle Claufeln und Amendements ausschloß, die nicht ausdrücklich mit dem Stempel des Königlichen Namens versehen waren, ist klar, und wenn ich fortfahren wollte, mich bei meinen Bartei= genoffen irgend welchen Einfluffes, ja auch nur des Ruhmes von Treue und Glauben zu erfreuen, so müßte ich an der Abrede festhalten, unter der die Fraktion sich entschlossen, für die Borlage zu stimmen, b. h. Ausschluß jedes Amendements, welches der König nicht officiell

für das seinige erklärte. Wenn der König bennoch persönlich mit mir unzufrieden ist, wie mir Rochow sagt, so ist mir das ein Beweis, daß ich für den Dienst Sr. Majestät in der Kammer nicht passe. Mir ift ganz gleichgültig, wie die erste Kammer zusammengesett wird, und jedes Recept dazu, welches Sr. Majestät gefällt, würde mir recht sein; wenn ich aber irgendwelchen Einfluß zu Gunften des Königlichen Dienstes in der Kammer haben foll, so kann ich nicht zu Gunften eines an den Königlichen Vorlagen mäkelnden Amendements poli= tischer Gegner, welches officiell von der Regierung nicht gebilligt ist. mich von der Fraktion, der ich angehöre und von den Wählern, deren Einfluß mich in die Kammer gebracht hat, lossagen und meinen Freunden die getroffene Abrede brechen. Ich würde letteres auf ausdrücklichen Befehl des Königs gethan, mich dann aber auch von jeder ferneren politischen Thätigkeit zurückgezogen haben. Ift Jemand zu tadeln in der Sache, so ift es die Mittelpartei, die fich nicht ent= schließen kann, ein Gericht, welches-ihnen der König vorsetzt, ohne die Buthat einer felbstgemachten Sauce zu verschlucken. Die Minister haben m. E. nur den Jehler gemacht, daß fie für die Amendements Quehl und Reck stimmten. Die Herren vom Centrum bemerkten lachend und triumphirend dazu: Man sieht wieder, die Suppe wird nicht so heiß gegeffen; man muß sich künftig danach richten und sich nicht ein= schüchtern laffen. Bei dem gebräuchlichen Modus der Abstimmung, daß die Königliche Vorlage zuerst kommt, wird nie eine durchgehen, wenn die Regierung nicht alle Amendements scharf von Hause aus ablehnt, denn jeder, der auf sein dummes Amendement wartet, stimmt fonst gegen die Borlage. Berzeihen Sie diese in Erwartung der Suppe hingeworfene Expektoration. Ich empfehle mich Ihnen, da ich Sie heut Abend doch wohl nicht febe und gebe einigermaßen bitter gesinnt nach Frankfurt, lieber eigentlich nach Schönhausen.

Der Ihrige

Sonntag.

v. Bismarck.

Potsbam, 9. 5. 52.

#### Lieber Bismarct!

So eben erhalte ich Ihr gütiges Schreiben. Ich glaube nicht, daß es passend ist, wenn Sie sich schriftlich beurlauben. Die richtige Form ist, daß Herr von Manteuffel Sie officiell bei nächster Gelegensheit und ich Sie considentiell sogleich entschuldige.

Was Sie über die Kammer-Debatten sagen, ist mir aus der Seele gesprochen, ich rechne nur darauf, daß wenn Noth am Mann ist, unsere Freunde doch wieder nicht fehlen werden. Ich hoffe, daß der Gedanke der unzeitigen Beendigung der Kammer bis zu ihrem natürlichen Schluß oder Tod, der in 10 Tagen spätestens stattsinden muß, aufgegeben wird. Der König ist hauptsächlich aufgebracht über Graf Arnim's Rede, von der er glaubt, sie habe der Sache Schaden gethan. Er sieht doch wohl ein, daß sein ganzes Heil in der Junker-Partei liegt.

Reisen Sie mit Gott und empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gesmahlin. Ich kann Ihnen aber in keiner Weise versprechen, daß hier Alles gut gehen wird, obschon der Kaiser von Rußland 12 Tage hier bleibt und der Kaiser Franz Joseph in Berlin sich eine Preußische Grenadier-Unisorn bestellt hat. Das verspreche ich Ihnen aber, daß ich stets mit alter, aufrichtiger Liebe verharren werde

Thr

treu ergebener Freund und Diener

2. v. Gerlach.

Frankfurt, 15. 5. 52.

## Berehrter Freund!

Ich hatte seit meiner Abreise von Berlin nichts vernommen, als was in den Zeitungen steht, das ist aber auch mehr als genug, und ich mag hier den schadenfrohen Gesichtern der Feinde und Neider Preußens gegenüber kaum die Augen aufschlagen. Ein officiöses Blatt deckt den Zwist im Ministerium auf, greist mit frechen, plumpen Worten Minister und hohe Beamte an. Kann das Cabinet seine Wäsche nicht im Hause reinigen, und ist das Gouvernement so ohnmächtig, daß es seinem Oberpräsidenten Kleist gegenüber kein anderes Mittel hat, ihm sein Mißfallen zu erkennen zu geben, als rohe schimpfende Injurien in einer schlechten Zeitung? Müssen sich die höchsten Beamten Preußens gefallen lassen, daß ihre Personen und ihre Autorität im In- und Auslande subalternen Aventüriers preisegeben werden, denen man gestattet, sich mit dem Gewicht der Obrigsteit zu wassen, denen und damit auf Kleist, aber auch nach Belieben loszusteit zu wassen und damit auf Kleist, aber auch nach Belieben loszusteit

zuschlagen, und mir nachher wieder ein schulmeisterliches Zeugniß guter Aufführung zu geben? Das find die Fragen, die man mir hier direkt oder indirekt vorlegt, und was foll ich darauf antworten! Ich warte ab, ob ich im Laufe der nächsten Tage nach Berlin berufen werde: geschieht das nicht, so werde ich mich schriftlich an Herrn von Manteuffel wenden und die Diskretion abschütteln, die mich bisher verhindert hat, mit ihm das Thema Quehl offen zu besprechen. Dieser letztere ist Manteuffels boser Genius, und was ich nicht nur aus persönlicher Freundschaft beklage, sondern als eine öffentliche Calamität ansehe, er bringt Manteuffels im Grunde des Herzens edlen Charafter um Ehre und Reputation. Mit dieser neuen Tatt= losigkeit in der "Zeit" hat er ihm einen schwereren Stoß verset, als alle Binkeschen Reden konnten, denn wie viel Leute sind, die zwischen der "Zeit" und Manteuffel und Quehl einen Unterschied machen? Ich habe heut nur einen Moment vor Postschluß, aber ich konnte ihn nicht vorüberlaffen, ohne mein Berg mit einigen Worten zu erleichtern. Bas fagt benn Hans (Kleift) und was Stolberg zu ber Sache?

Die Meinigen find Gottlob wohl und ich regiere Deutschland comme le roi d'Yvetot, se levant tard, se couchant tôt, dormant fort bien sans gloire!

Mit der Bitte, mich Ihren Damen zu Füßen zu legen der Ihrige

v. Bismarck.

Bitte, lassen Sie mir durch Eberhard Stolberg oder Röber 2 Worte schreiben, da Sie zu beschäftigt sein werden.

Potsbam, 19. 5. 52.

#### Lieber Bismark!

Ich theile ganz die Indignation, die Ihr Brief vom 15. außspricht, nur din ich noch zu dumm, oder zu gutmüthig, oder zu
phantasieloz, um mir diese Geschichte zur Anschauung zu bringen.
Ich kann mir nicht denken, daß Manteuffel Antheil an diesem ZeitungsArtikel hat. Gegen seine Collegen hat er erklärt, er wisse von diesem Artikel nichtz, auch Duehl nichtz, und doch war die "Zeit" subventionirt, und Duehl hat den Thiele, einen ganz nichtsnuzigen Menschen, angestellt als Redakteur. Wenn Manteuffel den Duehl nicht fort-

jagt; fo kann das kein gutes Ende nehmen. Ich halte Manteuffel für einen braven Mann, aber ein sonderbares politisches Leben ist das seinige doch. Er hat die December-Berfassung unterzeichnet, sich zur Unions = Politif bekannt, Gemeinde-Ordnung und Ablösungs-Gesetz mit Rücksichtslofigkeit durchgesett, den Bonapartismus acceptirt u. f. w. Daß er in diesen Dingen nicht consequent gewesen, gereicht ihm zum Ruhm, aber wenn auch S. M. fagt, die Confequenz sei die elendeste aller Tugenden, so ist die Manteuffelsche Inconsequenz doch etwas ftark. — Man spricht gegen die Kammern und gegen den Conftitutionalismus. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis jett find aber alle Regierungen revolutionär gewesen, außer England bis zur Reform, und Preußen in geringen Unterbrechungen 1823 und 1847. Die Kreuzzeitung hat in ihren kleinen Apologien der Kammern in Wahrheit nicht unrecht und doch sehnt sich unser Premier nach dem Bonapartismus, der doch ganz gewiß keine Zukunft hat. Manteuffel fagte übrigens gestern, er wollte Sie herbescheiben, wenn Sie nur noch zu rechter Zeit kommen, um den Raifer und Reffelrobe kennen zu lernen. Wichtiger als dies Alles ift, daß Sie Manteuffel von Quehl befreien, denn Manteuffel ist mit Quehl nicht zu halten. Ich fürchte auch die absolutiftischen Belleitäten von Manteuffel junior.

Mit Kaiser und Kaiserin von Rußland geht Alles gut, aber eine große Verehrung und Hochachtung für unsere Politik kann man ihnen nicht zutrauen, wenn sie diese Dinge sehen, und leider hat man auch hier die Russen ganz unnütz in dieselben hinein gezogen. Mit dem Zollverein will man sesthalten, d. h. keinen Desterreicher zu den Verhandlungen zulassen, obsichon ich nicht einsehen kann, was das damit zu thun hat, daß man schon jetzt anfängt, mit Desterreich allein und direkt in Verhandlungen über einen Handelsvertrag zu treten. Das erste wäre inconsequent und demüthigend, das zweite aber in keiner Weise.

Bor allen Dingen machen Sie, daß Sie herkommen und bleiben Sie, bis die Kammern auseinander und die Russen fort sind, damit man überlege, was zu thun ist, und was man thun kann.

Mit treuer Liebe

Ihr

alter Freund

Leopold von Gerlach.

Westphalen hat sich mit Manteuffels Erklärung, er wisse von diesem Zeitungsartikel nichts, völlig beruhigt; ob Kleist noch Schritte gethan hat, weiß ich nicht, weil ich bei der unglaublichen Unruhe in v. Bismart u. v. Gerlac.

Potsdam gestern nach langer Zeit zum ersten Male hergekommen bin. Es bleibt m. Erachtens für jetzt nur übrig, Westphalen auf alle Weise zu heben, was er verdient, da er der einzige Minister ist, der bis jetzt nach einem Princip regiert, und in Folge dessen große Siege erstochten hat. Sein Fall wäre das Aufgeben des Princips der Wiedersbelebung der Stände gegen den Constitutionalismus. Es bilden sich aber immer mehr die reellen Gegensätze heraus: Absolutismus gegen Ständische Freiheit, der Atheistische Staat gegen den Christlichen, der Protestantismus gegen den Katholicismus. Die Manteussels neigen zum Absolutismus und politischen Atheismus, daher sind sie von Natur gegen Kreuzzeitung, gegen Kleist, Westphalen, Raumer, meinen Bruder.

Potsbam, 20. 5. 52.

#### Euer Hochwohlgeboren

foll ich umstehende Notiz aus einem hier eingegangenen Bericht mittheilen und zwar mit dem Bemerken, daß S. M. wollen, daß bergleichen Zuständen entgegengetreten wird.

Ich glaube auch, daß die Präventiv-Maßregeln gegen die Presse zu nichts führen können, aber ob nicht durch eine Art Preß-Cartell, sowie durch Anordnungen, wie Beschlagnahme, Concessions-Entziehungen und dergleichen Strafen, die Maßregeln gegen den Preß-Unfug wirksamer gemacht werden könnten, ist doch die Frage.

Mit gewohnter Verehrung

v. Gerlach.

# Auszug.

Mit den jetzigen Prefzuständen ist in Deutschland nicht weiter zu regieren. So wird die Dulonsche Schrift: "Der Tag ist angesbrochen", trotz aller Beschlagnahme fortwährend in Nord-Deutschland, namentlich von Hamburg auß, in neuen Auflagen verbreitet, die der Berleger in Bremen drucken läßt. Referent verbürgt dieß. Von 5000 wiedergedruckten Exemplaren blieben der Polizei nur 30 zum Confisciren. Auch Preußen wurde damit überschwemmt. Dieß ist der schändlichste Hohn auf die Preußischen Prefzustände.

Dfen, 25. 5. 52.

## Berehrter Freund und Gönner!

Auf die Gefahr hin, wieder von Ihnen für einen importunen, brieflichen Schwätzer erklart zu werden, schreibe ich Ihnen einige Zeilen aus dem Sitze des Bascha von Buda. S. M. der Raifer hat die Gnade gehabt, mich hier in der Burg in eine gewölbte Salle einzuquartiren, von wo aus ich einen prächtigen Blick auf die Stadt Ofen, blaue Berge, die Ausläufer des Bakonnner Baldes, fehr viel Donau. eine imposante Rettenbrücke, ganz Best und die endlose Sandsteppe dahinter habe, von deren Bestandtheilen augenblicklich ein wüthender Sturm viele 1000 Centner in der Luft umberführt, fo daß der Horizont wie in Rauch gehüllt aussieht und der Staub beide Städte überzieht bis hier oben in das Schloß hinein. Der junge Herrscher dieses Landes hat mir einen sehr angenehmen Eindruck gemacht: zwanzigjähriges Feuer, gepaart mit der Bürde und Bestimmtheit reifen Alters, ein schönes Auge, besonders wenn er lebhaft wird, und ein gewinnender Ausdruck von Offenheit, namentlich beim Lächeln. Wenn er nicht Kaiser ware, wurde ich ihn für seine Sahre etwas zu ernst finden. Die Ungarn sind begeistert von dem nationalen Accent, mit dem er ihre Sprache redet und von der Eleganz, mit der er reitet. Hier in den - - - Frankfurt, 19. 7. Ich kann bieses noch in meiner Mappe vorgefundene Dokument, daß ich im fernen Ungarlande Ihrer gedacht habe, nicht untergehen laffen, und fahre fort, wenn auch über einen ganz anderen Gegenstand. Ich habe bis jetzt trot aller Bemühungen noch feine der confiscirten Rummern der Kreuzzeitung erlangen können, und bin daher nicht in der Lage, mit Sicherheit mir ein Urtheil zu bilden. Bei meiner Abreise sprach ich Wagner auf dem Bahnhofe, bat ihn mündlich, wie vorher schon schriftlich, den Zweifeln, die er über die Festigkeit der Regierung in der Zollsache angeregt hatte, ein Ende zu machen, durch eine deci= dirte Erklärung, und setzte ihn, um ihn dazu zu vermögen, mit aller Offenheit au fait der Situation, verließ ihn, wie mir schien, befriebigt, und er zeigte fich auch keiner weiteren Aufklärung bedürftig, schien auch an meinen Angaben damals nicht zu zweifeln. Sch fagte ihm fogar, daß Manteuffel fester und schroffer in der Sache fei als ich, ber ich wenigstens ben Schein ber Billigkeit und Berföhnlichkeit in so hohem Grade, als irgend möglich für uns wahren wollte. Wie ift Wagner nur dazu gekommen, nachdem ich in den einlenkenden Artifeln 159 und 160 die Frucht meiner Bearbeitung gesehen hatte,

plötslich die Regierung wegen Nachgiebigkeit wieder anzugreifen? Denn nach den Andeutungen anderer Blätter, welche, glücklicher als ich, die confiscirten Rummern gelesen haben, muß ich annehmen, daß dies der materielle Kern seiner Angriffe gewesen ist. Glaubt er, daß ich ihm etwas vorgelogen habe, und weshalb? Die einzige Möglichkeit aus der ich mir einen Vers machen kann, wäre diese: Platen in Wien hat, um sich das Berdienst einer von ihm für sicher gehaltenen Ber= ständigung zu vindiciren, nach Hannover geschrieben, seiner Ver= mittelung sei es gelungen, mich zu gewinnen, und von Buol hoffe er ein Gleiches: durch Klentse, der mit Rudloff sehr vertraut ist, wird das an diesen und so wieder an Wagner gelangt sein. Wie kann Wagner aber, wenn meine bestimmte schriftliche Versicherung und mündliche betaillirte Auseinandersetzung schnurstracks entgegensteht, solchen Unfinn glauben und daraufhin mit Reulen zuschlagen. Ich habe ihm noch nie etwas vorgelogen, und finde das ein schnödes Ber= fahren von ihm, so gewiß und mit Recht gereizt er auch über die un= würdigen Angriffe sein mag, die seine Verson und sein Frvingianismus in der "Zeit" und anderen Blättern erfahren haben. Ich kann nicht glauben, daß das Ministerium in neuester Zeit ohne mein Wissen Berhandlungen geführt haben follte, die Wagners Angriffe rechtfertigten und das dementirten, was ich ihm bei meiner Abreise gesagt habe. Wenn das aber nicht der Fall ift, und ich habe schon vorgestern an Manteuffel um Aufklärung geschrieben, so hat er im Frrthum gehandelt, und die Eriftenz der Zeitung durch voreilige Seftigkeit compromittirt; jedenfalls durch sein einseitiges, ohne Einverständniß mit der Partei, im Großen husarenmäßig ausgeführtes Berfallen über Manteuffel in den provinzialen Bestandtheilen der Bartei, die größte Berwirrung angerichtet. Er verfährt mit der Partei, wie der Bär mit dem Einsiedler, der die Fliege auf seinem Gesicht mit dem Stein todtwarf und den Ginfiedler mit. Ich habe noch von keiner Seite etwas Klares über das ganze imbroglio erfahren können, und wenn mich nicht der Bundestag, meine Frau und die schuldige Rücksicht auf Wien hier fest hielten, so wäre ich schon in Berlin. Es ist schauberhaft, bei fo etwas nicht gegenwärtig zu fein, und Berliner Zeitungen halte ich keine, außer der Kreuzzeitung, sodaß ich nun ganz in Blindheit bin. Können Sie mich in etwas orientiren, so versetzen Sie mich in dankbare Rührung. Ift benn Ihr Herr Bruder wenigstens da, ober Rleift?

Ich bitte Sie, meiner unwandelbaren Treue und Berehrung gewiß zu sein.

Der Ihrige

v. Bismarck.

Sans-Souci. 23. 7. 52.

### Mein verehrter Freund!

Soeben erhalte ich Ihren Brief Dfen-Frantfurt, beffen Anfang ebenso interessant ift, als sein Ende. Aber von mir verlangen Sie das Unmögliche. Ich foll Ihnen die hiefige Lage der Dinge erklären. die so verwickelt und durch einander ist, daß man sie an Ort und Stelle nicht versteht. Wagners Auftreten gegen Manteuffel ift nicht zu rechtfertigen, wenn er sich nicht ganz von der Bartei isoliren will. Eine Zeitung, wie die Kreuzzeitung, darf nur dann gegen einen Bremierminister auftreten, wenn ihre gange Partei in die Opposition geworfen ift, wie das bei Radowitz der Fall war. Das ganze Ge= schrei über unsere Schwäche bei den Rollverhandlungen ist ein trauriges Zeichen ber Zeit. Wie kann man eine vernünftige Verhandlung führen, wenn die Unterhändler über das, mas fie thun oder laffen. vor der öffentlichen Meinung Gassen laufen muffen. Ich glaube. daß Sie fich mit Ihrem alten Freund Blaten, der ein ehrgeiziger Mann ift, zu weit eingelaffen haben, und daß derfelbe dies Gefchrei veranlast hat. Aber ein solcher bellum omnium contra omnes fann nicht bleiben. Wagner wird nolens volens mit dem Preußischen Wochenblatt muffen Frieden machen, was ein großes Uebel ift. Sindelben und der fleine Manteuffel, fonft entschieden Feinde, allitren sich über die Kreuzzeitung u. f. w. Das Trauriaste ist mir dabei der Minister Manteuffel. Alles schreit, er soll Quehl entlassen. Ich glaube, dabei wird wenig gewonnen sein, Quehls etwaiger Rachfolger ist vielleicht schlimmer. Manteuffel muß sich zu Alliancen mit honnetten Leuten entschließen. Seine ländliche Ruhe in Drahnsdorf habe ich durch einen Brief zu ftören gesucht, der ihm sein Unrecht, aber so freundlich als möglich, vorstellt und ihn dringend bittet, sich nicht von der conservativen Partei regieren zu lassen, wovor er und fein viel positiverer Bruder, (dieser, wie ich glaube aus Vietistenfurcht) eine unbegreifliche Scheu hat, sondern fie, diese Partei selbst, und nach ihrer Unterjochung mit ihr zu regieren. Schwerlich aber wird diese wohlgemeinte Epistel etwas helfen. Ich sehe schwarz in die Zukunft, aus Gründen, die vielleicht Niemand fo kennt, als ich. Die Kreuzzeitung möchte meinetwegen untergehen, wenn wir sie nur missen fönnten.

Bor den Wahlen oder vor den Kammern fürchte ich mich nicht, wenn wir ihnen nur mit einem festen Ministerium entgegen treten. Ein revolutionäres Varlament ist jetzt mehr als unwahrscheinlich, aber vor der nach allen Seiten emporsteigenden Bureaufratie fürchte ich mich, die sich zunächst in Polizeistreichen versucht und dann in Zeiten der Noth ebenso ledern und langweilig, als dumm und schwach ist, was doch das Jahr 1848 glänzend bewiesen hat. Damals war sie theilweise auch noch verrätherisch und würde es wieder so sein. Diese Zeiten der Noth werden aber gewiß wiederkommen, denn ich kann es mir nicht denken, daß Bonaparte es so noch lange treibt. Er wird zu Thaten nach außen getrieben, weil ihm nach innen Alles mißlingt.

Haben Sie denn Ihren Onkel Kleist gesehen? Ich fürchte, daß ihm die Bureaukraten Netze stellen, sie werden ihm von Polizei wegen anzukommen suchen; er muß sehr auf der Hut sein. Wir wollen wirken, so lange es Tag ist, die Nacht, wo Niemand wirken kann, wenigstens nicht in bisheriger Art, ist vielleicht näher als man denkt.

Die Zollfreunde haben wir denn nach Haus geschickt. Nachdem Würtemberg und Baden sich getrennt, bleiben Baiern, Sachsen, beide Hessen und Nassau. Ich kann mir kaum denken, daß diese am 18. August sämmtlich wie Köhrwasser ausbleiben sollten. Treiben Sie zu einer positiven Bundespolitik, damit andere uns da den Rang nicht ablaufen. — Siegen wir mit dem Zollverein, was doch sehr wahrscheinlich, so sehlt unsern Feinden aus Geistlosigkeit der Stoff zu neuen Angriffen; dann müssen wir in die Offensive übergehen. Das Ausgeben der Militairconventionen ist auch ein Fehler.

Thr

treu ergebener

8. v. G.

Aus der Anlage, die ich eben erhalte und Ihnen sofort schicke, sehen Sie, daß die conservative Partei in Hamburg anfängt, thätig zu werden. Sie sehnt sich nach der Note des Bundestags und ich gebe anheim, wenn es thunlich ist, ihre Wünsche zu erfüllen. Nehmen Sie sich dieser Sache an, S. M. legt auch ein großes Gewicht darauf. Es ist sast wunderbar, daß Preußen und Oesterreich hier bisher zusammen gegangen sind.

Frankfurt, 26. 7. 52.

# Berehrter Freund!

Ich kann Ihnen meinen Dank für Ihr freundliches Schreiben vom 23., welches mir gestern zuging, nicht besser als durch schleunige Beantwortung zu erkennen geben. Sie gehen, wie ich es verstehe, von

der Möglichkeit aus, daß Wagners Angriffe fich auf durch mich ge= führte Berhandlungen beziehen. Seiner eigenen Angabe nach war er aber durch meinen Rath beruhigt gewesen, hatte zwei einlenkende Artifel geschrieben, dann aber in Berlin erfahren, daß man Neigung habe, auf die ruffische Vermittelung und den sächsischen Vorschlag ein= zugehen. Auch Sie glauben, ich hätte mich mit Platen zu weit ein= Sch habe mich gar nicht eingelassen und weder mündlich gelaffen. noch schriftlich irgend eine Erklärung von mir gegeben. Was darüber nach Berlin gekommen ift, hat entweder Platen aus Gitelkeit ober Klente aus Bosheit gelogen. Ich habe in Briefform ein mémoire an Manteuffel gerichtet, nachdem ich hier von dem Prinzen von Preußen erfahren hatte, daß Klenge jene Lügen über mich ausgesonnen. Wahr= scheinlich hat Manteuffel das von mir beiläufig vorgelegte Papier dem Klentse gezeigt, um ihn zu überführen, daß Platen in Wien Borschläge gemacht hat, die von Klentes Auftreten in Wien abweichen. Klentse haft mich; er kam an dem Tage, an dem wir hier über die Beschwerden der Hannoverschen Ritterschaft abstimmten, eine Stunde vor der Sitzung zu mir und erklärte, wenn ich für die Ritterschaft ftimmte, so würde der September-Bertrag rückgängig werden, und beschwor mich, die Beschwerde abzulehnen. Ich that es nicht und meine Stimme entschied, benn mit 9 gegen 8 Stimmen wurde das fogenannte Inhibitorium gegen die damalige Hannoversche Regierung beschlossen. Das kann er mir nicht vergeben und er fürchtet, daß eine Kräftigung der Junkerpartei bei uns auf deren Emporkommen in Hannover zurückwirken werbe. Deshalb verleumdet er mich in Berlin und fucht mich mit Manteuffel aus einander zu bringen. Letterem hat er infinuirt, ich hätte in Wien auf seinen Sturz und die Nachfolgerschaft für mich spekulirt. Manteuffel hat ihm gesagt, er glaube nichts davon, mir aber Schweigen über die Sache anbefohlen, was, wie ich benke, die Mittheilung an Sie nicht ausschließt. Sollte es bei Gr. M. nöthig fein, Klenteschen Lügen über mich zu widerfprechen, fo haben Sie wohl die Bute, es zu thun oder thun zu laffen. Ich hatte den Auftrag in Wien, freundlich und eingehend für Jeden zu fein, um Abbruch und brüste Burüdweifungen ebenfo zu meiden, wie eigentliche Verhandlungen, und in der Sache nichts nachzugeben. Daran habe ich mich gewiffenhaft gehalten. Ich bin in Freundschaft mit Allen, auch mit Buol, geschieden ohne das Mindeste zu concediren. Platen hat mir übrigens sein Wort gegeben, daß er so notorische Lügen wie diejenige, daß ich mich mit ihm über etwas geeinigt hätte, an Niemand geschrieben habe. Db nun Klente oder auch Platen lügt, laffe ich dahingestellt sein.

Eine positive Bundespolitik ist kaum möglich, so lange in Desterreich das lügenhafte und gewissenlose Gesindel, welches hinter Bach und dem Juden-Pack steckt, nicht Leuten Platz gemacht hat, die wenigstens etwas Bertrauen einslößen. Buol ist ohnmächtig gegen Bach, und so lange letzterer dominirt, wird das System kleinlicher jüdischer Uebervortheilung gegen Preußen in Wien herrschen und der Wurm für jedes gemeinsame Auftreten beider Mächte bleiben. Ohne letzteres würden unsere Bersuche, positive Politik zu treiben, wenig über Demonstrationen hinausgehen. Ich muß schließen, um mit Thun Preßgeses zu arbeiten.

Stets unwandelbar

Ihr treuer Freund und Diener

v. Bismarck.

Sans=Souci, 29. 7. 52.

### Berehrtester Freund!

Ihr Schreiben vom 26. d. M. hat mir in Wahrheit große Freude gemacht, weil Sie badurch vollständig gerechtfertigt find. Ich hielt es für meine Pflicht, es seinem Hauptinhalt nach Gr. M. mitzutheilen, machte damit aber schlechte Geschäfte. Der König sagte mir, er habe das Alles längst gewußt und mir auch erzählt, es sei aber sehr unrecht von mir, daß ich ihm nicht geglaubt hätte. Ich follte Ihnen ausdrücklich schreiben, daß mein Verdacht allein von mir ausgegangen ware, und daß S. M. ihn in keiner Beise getheilt und auf meine desfallfigen Briefe keinen Ginfluß gehabt hätten. Dies ift vollkommen wahr, obschon ich mich auch nicht ohne Vertheidigung S. M. gegen= über befand, denn erft durch Ihren Brief wurde das Berhältniß mit Platen, worüber soviel geklatscht wurde, klar. Ebenso war es mir lieb, dem Könige zu infinuiren, daß Klente ein unsicherer Mann ift. Ich hatte es ihm an der Nase angesehen, der König war aber, was Sr. M. leicht paffirt, von feiner Klugheit imponirt. Bon einer ganz anderen Seite war mir die Nachricht zugekommen, Sie hätten nach Sannover geschrieben, wenn Ihre Berhandlungen in Wien gelängen, so hätten Sie den auswärtigen Minifter gewiß. zu meinem Interlocutor, wie er folche Abfurditäten glauben könnte. Die Bollfachen werden, glaube ich, ganz gut werden. Defterreich hat fich wirklich in diesen Dingen elend intriguant benommen, worüber die Beweise uns jett hier vorliegen. Welche erbärmliche Politik gegenüber der Revolution und der in 2. Bonaparte incarnirten Volk3= souverainetät. In einem kleinen Maßstabe find wir in unserer inneren Politik ebenso verblendet. Während Petersburg und Wien darauf dringen, daß wir ihre Gensdarmen- und Polizei-Regierung annehmen, und dies für jett noch Abschaffung der Repräsentiv-Verfassung nennen, können wir diesen Prätensionen und den Pflichten gegenüber, die man dem Lande und der Deutschen Freiheit und dem Deutschen Recht ichuldig ift, zu keinem bestimmten Gange mit den Kammern und der Berfaffung kommen. Ich schrieb Ihnen doch vor einigen Tagen, Sie möchten via indiscretionis eine Bekanntwerdung der Bundes-Noten und Erlasse an den Hamburger Senat in der Verfassungs-Angelegen= heit veranlassen. Jett füge ich meiner schwachen Bitte die ftarke Willensmeinung Gr. M. hinzu, welche eine folche Bekanntwerdung ausdrücklich haben will. Nehmen Sie fich der Sache an, fie ift von großer Wichtigkeit für gang Deutschland, und wenn Sie durch ben Bund nur wie bisher die Einführung der Neuner-Berfaffung aufhielten, fo haben Sie schon Großes geleiftet.

Manteuffel wird jett für sein verkehrt verschlossenes Wesen dadurch bestraft, daß man ihm nicht traut und er Niemandem traut. Er bildet sich ein, Sie, ich, Niebuhr und wer weiß wer Alles, arbeiten an seinem Sturz und seien seine Feinde. Ich habe mir schon die größte Mühe gegeben, diese Confusion aufzuklären, aber ich will doch lieber das Ende der Hundstage abwarten und will so gern sagen können: "Vernunft fängt wieder an zu sprechen und Hoffnung wieder an zu blüh'n".

Es scheinen die hiesigen inneren Personalien sich ja auch etwas abzuklären. Ich habe einen sehr entgegenkommenden Brief von Karl Manteuffel und unser Premier hat auf den langen Brief, den ich ihm geschrieben, mir eine Antwort ankündigen lassen; sie ist aber noch nicht eingegangen. Quehl ist auf Reisen, die Kreuzzeitung schweigt, die Kundschau ist vollständig ministeriell. Mehr kann man in unserer Anarchie nicht verlangen.

Der König geht morgen über Bromberg und Danzig nach Putbus, um dort bis zum 24. August zu bleiben und dann nach Pommern zu den Manövern zu gehen. Ich habe mir nun selbst, um einmal wieder zur Vernunft zu kommen, einen Urlaub ausgebeten, und werde mit meiner Familie, die aus dem Landecker Bade kommt, mich bei meinem Neffen Stosch in Hartau bei Sprottau in Schlesien treffen und dort ungefähr 8 Tage bleiben. Zu der Zoll-Bataille am 16. denke ich in Berlin zu sein um dann nach Putbus und am 24. mit Sr. M. nach Stettin zu gehen.

Von dem, was ich Ihnen von Manteuffel geschrieben, bitte Ich Sie, keinen direkten Gebrauch zu machen, weil mich das mit meinem Interlokutor compromittiren könnte. Daß Sie aber danach mit ihm handeln, d. h. wenn ich einen Rath ertheilen darf, bis zum Exceß offen und mittheilend mit ihm sind, wäre mir entschieden genehm. Ich halte Manteuffel für unsern einzig möglichen Premier, und gelingt es, sein Mißtrauen zu zerstören, so müßte man auf alle Weise suchen, das Ministerium zu stärken.

Mit alter Liebe und verstärktem Bertrauen

Thr

2. v. 3.

Frankfurt, 2. 8. 52.

# Berehrter Freund!

Der Sohn ist geboren, gerade als es zum letzten Male Mitternacht schlug. Ist das am 1. oder 2. August? Darüber muß abgestimmt werden, er schrie in dem Uhrschlage.

Biel Dank für den eben erhaltenen Brief; S. M. ift doch der beste, der weiß, daß ich unter allen Umständen Ordre parire und keine Haugwitzeleien mache. Der Prinz von Preußen hat sich das hartnäckig in den Kopf gesetzt, und scheint lieber der Anklage als der Bertheidigung zu glauben. Die Hamburger Indiscretion ift längst begangen, zu Händen des Bruder Provincial von Magdeburg. Klente hat bis hierher gelogen durch Gothaer Connektionen in dem Sinne, als wäre der Kreuzzeitungs-Conflikt durch mich eingerührt, um Manteuffel zu ftürzen. Ich müßte ein rechter Narr sein, wenn ich jett und freiwillig mit Manteuffel tauschen wollte, oder auch mit Arnim und Westphalen. Ich lebe hier, wie Gott in Frankreich, und dieses Gemisch von Bopf, Gisenbahn, Landjunter, diplomatischem Republi= kaner, Rammer, mußigem Bundestags-Gezänk, behagt mir fo, daß ich auf dieser Welt höchstens mit meinem allergnädigsten Herrn den Plat tauschen würde, wenn die Königliche Familie mit unerträglicher Zu= dringlichkeit mich darum bate.

Biele Empfehlung an die gnädige Frau.

Treu der Ihrige

p. Bismarck.

Sans-Souci, 8. 10. 52.

### Mein hochverehrter Freund!

Es ift so lange her, daß ich nichts von Ihnen gehört habe, daß darin allein für mein sich nach Gemeinschaft, namentlich auch nach politischer Gemeinschaft sehnendes Berg ein Grund zu diesem Schreiben läge. Unsere Lage im Innern, die Stellung unseres Ministeriums ist eine so traurige, ja ängstliche, indem jede äußere Begebenheit das Uebel deutlich an den Tag bringen kann, daß ich allen Muth, alle Lust verliere. Zoll-Abfälle und Desterreichische Practiquen würde ich mit Gleichmuth ertragen können, dies aber ift schlimmer und gefähr= licher als jenes Alles. Ich habe Manteuffels fonderbares Benehmen mit seinen Creaturen, ich habe die Anstellung von Radowitz benutzt, um offen mit ihm zu reden, es ist aber nichts dabei berausgekommen. Ich habe ihm gefagt, daß ich nicht zu benen gehöre, welche Quehl in das Elend schicken wollen, aber er möge sich doch mit ordentlichen Leuten in Berbindung setzen und sein Ministerium in der Gemeinschaft mit ihnen ftärken. Ich will das, was Wagner thut, nicht rechtfertigen, besonders nicht sein eigenfinniges Widerstreben gegen jeden Rath und jede Warnung, die ihm zukommt, aber darin hat er Recht, daß Manteuffel die conservative Partei zerstört und ihn namentlich auf das Gründlichste reizt. Es ift doch eine merkwürdige Erscheinung, daß die Kreuzzeitung die einzige Zeitung in Deutschland ift, die verfolgt und confiscirt wird. Bon dem, was mich bei dem Allen am meisten afficirt, von der Wirkung dieser Lage der Dinge auf S. M., will ich gar nicht reden. — Sinnen Sie doch auf Mittel, Menschen heran zu ziehen, die das Ministerium stärken, kommen Sie einmal wieder her und sehen Sie fich selbst die Dinge an.

Aber über alles dies wollte ich Ihnen eigentlich nicht schreiben. Das Herz ift aber übergelaufen und mit ihm die Tinte und hat diese elegischen Fragmente auf das Papier gespritzt. Mein eigentlicher Gegenstand ist Hamburg. — — — — — — — — — —

Ich glaube, der Bund wird sich darauf nicht einlassen, wenn Sie Ihren Einfluß dagegen einlegen. Es wäre doch ein kleiner Trost, sagen zu können: Unser König hat die Mecklenburgische (denn das ist unzweifelhaft richtig) und die Hamburgische Verfassung gerettet. Thun Sie dazu, was Sie können; das, was ich schreibe, d. h. über Hamburg, geschieht mit Wissen und im Auftrage Sr. M. des Königs.

Mit der Bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin zu empfehlen

Ihr treu ergebener

2. v. Gerlach.

Frankfurt, 11. 10. 52.

#### Berehrtester Freund und Gönner!

Noch unter den Leiden eines Wohnungswechsels seufzend, ver= anlaßt mich eine causa specialis, Sie schon wieder mit einem Schreiben gu beläftigen. Der Erbpring von Bentheim-Steinfurt ift gum Betrieb ber standesherrlichen Angelegenheiten hergekommen, und hat mir Mittheilungen über die Anschauungen gemacht, die unser allergnädigster Herr von der jetigen Lage der Sache bei dem Bundestage hat. S. M. glaubt danach, die Sache würde hier verhandelt. Lis pendens ift sie allerdings, aber Thatsache ift, daß Desterreich die Entscheidung aus Rücksicht auf die Darmstädter verschleppen will, und daß dies nach der Stellung, welche fich die Präsidialmacht in einer mehr als 30 jäh= rigen Wirksamkeit in Betreff bes formellen Geschäftsganges bier erobert hat, und nach der Stimmung der Majorität in dieser Frage nicht geändert werden kann durch ein isolirtes Excitiren von Seiten Breußens. Ich habe aus den mir bekannten allerhöchsten Intentionen fein Sehl gemacht, das hat aber nur den Effekt, daß man sich um fo mehr davor scheut. Soll den Standesherren wirklich wieder zu ihrem Rechte geholfen werden, so muß S. M. Allerhöchstfelbst für fie auf die Bresche treten und zwar mit einem den nächsten Kammern bald vorzulegenden Antrage in ordinairem legislativen Wege. Politisch richtig scheint mir solche Restitution jedenfalls, denn die Art, wie unsere Gesetzgebung mit den völkerrechtlich garantirten Rechten der Standesherren umgesprungen ift, halte ich für ebenso unweise als ungerecht! Wie sollen Deutschlands Fürsten sich nicht vor jeder organischen Berührung mit Preußen fürchten, wenn fie sehen, daß die ätzende Säure der Preußischen Gesetzgebung in einem Menschenleben einen regierenden Reichsfürsten in einen Urwähler verwandelt. Ich weiß nicht, wie es mit unserer ersten Kammer wird. Sollen aber die Häupter der ehemals reichsunmittelbaren Familien im nächsten Monat in diese Kammer eintreten, so muffen sie die Berfassung und damit die Abolition ihrer eigenen Rechte beschwören. Sie ergeben sich damit der Preußischen Gesetzgebung auf Gnade und Ungnade, während sie bisher in der juriftisch vortheilhaftesten Stellung einer Person sind, der ein nur provisorisch zu lösender Bertrag einseitig gebrochen ift, und die ihre Einwilligung dazu noch nicht gegeben hat. Ich bin überzeugt, die Herren werden vorziehen, die Verfassung nicht zu beschwören, und lieber ihren Sit in der ersten Kammer nicht einnehmen. Damit ift benn auch vor der Sand nichts verloren, wenn es gelingt,

die Billigung Sr. M. des Königs für ein derartiges Verhalten zu gewinnen. Jedenfalls müffen die Unterthanen sich mit Sr. Majestät persönlich verständigen über das Verhalten, welches sie in dieser kritischen Situation beobachten wollen, damit ihre Haltung nicht den Charafter oder doch den Schein einer Fronde annimmt. Ich habe dem Prinzen von Bentheim versprochen, Sie zu bitten, das Sie Sr. Majestät die Sache vorzustellen die Güte haben.

Ich bin nach mehrtägiger Obdachlosigkeit durch die Noth in ein Duartier getrieben worden, welches ich einstweilen mit einem Dutzend verschiedener Handwerker theile, und schreibe Ihnen in einem unheizsbaren Gartensalon. Es giebt hier nur drei oder vier vermiethbare, für Gesandte, wie Ihr Freund und Diener einer ist, brauchbare Häuser. Wird mir das jetzige wieder über dem Kopfe verkauft, so muß ich S. M. bitten, mir statt der Miethsentschädigung ein Zelt überweisen zu lassen, welches ich auf dem Preußischen Exercierplatze aufschlagen kann, sonst läuft Allerhöchstero Gesandte Gesahr, wegen Obdachlosigkeit ausgewiesen zu werden.

Mit der Bitte, mich Ihren Damen zu empfehlen

Thr

treuer Freund

v. Bismarck.

Frankfurt, 6. 11. 52.

# Berehrtester Freund!

Ihr letztes Schreiben vom 8. v. M. hat sich mit einem von mir gekreuzt, in welchem ich indessen von ganz anderen Dingen sprach. Zuerst sage ich Ihnen meinen herzlichen Dank, daß Sie überhaupt an mich gedacht haben, und obschon ich für den Augenblick nichts zu sagen weiß, was Ihnen interessant sein könnte, so will ich doch nicht einen vollen Monat als Lücke in unserem Brieswechsel eintreten lassen. Was den Erguß über innere Politik betrifft, mit welchem Sie beginnen, so din ich in dieser Beziehung nachgerade vollständig konfuß, namentlich dadurch, daß ich in Letzlingen und Blankenburg, wo ich erwartete, von vielen Seiten Klagen und Symptome des Zwiespalts und der Besorgniß zu vernehmen, nichts als Besriedigte antraf, die nur zu sinden schienen: que tout allait à merveille dans ce meilleur des mondes. Seine Majestät waren sehr heiter, was ich unmöglich

der Freude allein, mich wieder zu sehen, zuschreiben kann. Man= teuffel sprach uns von der katholischen Frage mit bedenklichem Ge= ficht, und Bodelschwingh schien keine andere Beforgniß zu haben, als die vor der Unmäßigkeit der anderen Minister in ihren Budget= Forderungen. Ihr Bruder, den ich in Magdeburg in seiner Rachmittagsruhe störte, war wie gewöhnlich siegestrunken und behauptete, daß sein Bruder gewöhnlich schwarz male. Meinem Inftinkt nach glaube ich indessen, daß die schwarze Manier das Bild der Zukunft richtiger wiedergiebt und richte mich nach dem feinsten Politiker, den ich auf den jüngsten Sagden kennen gelernt habe und der ruhig im Bau fiten bleibt, wenn er schlechtes Better voraussieht. Ich habe mich beshalb sobald wie möglich in mein Malepartus zurückgezogen und bin nicht nach Berlin gegangen, habe auch die Wahl zur Kammer abgelehnt. Wo so verschiedenartige Richtungen wie die im Ministerium vertretenen, die der Kreuzzeitung, die von Radowitz und die Seiner Majestät selbst, friedlich beieinander leben, da muß ein Zustand des décousu und der Zerbröckelung vorhanden sein, der es unmöglich macht, einen irgend erheblichen Einfluß auf das Ganze zu üben, indem man nur den Theil in der Hand behält, den man gerade anfaßt. Seine Majestät waren sehr unzufrieden damit, daß ich die Wahl abgelehnt hatte. Ich kann mich vermuthlich, wenn ich will, noch im Naugarder Kreise wählen lassen, wo eine Doppelwahl auf Herrn von Raumer gefallen ift, ich halte es aber, ganz abgesehen von der persönlichen Abneigung, die ich habe, mich jetzt in die Berliner Verhältnisse zu mischen, mit meinem hiesigen Dienst wirklich nicht für verträglich. Meine häufigen Abwesenheiten von hier machen mir benjenigen Zusammenhang mit meinen Collegen unmöglich, der bei einer collegialisch organisirten Körperschaft, wie der Bundestag, nothwendig ift, um im Einfluß und au fait der Geschäfte zu bleiben und in der Kammer felbst hat ein bruchstückweises und deshalb un= unterrichtetes Eingreifen nicht minder nachtheilige Folgen für das politische Gewicht beffen, der fich darauf einläßt. Sie werden fagen, daß dies eine egoistische und ehrgeizige Auffassung sei, aber wenn ich auch nicht ein leidenschaftlicher Anhänger der Devise bin: aliis in serviendo consumor, so würde ich doch sehr gern bereit sein, mich ab= zunuten, wenn ich für den Dienst Seiner Majestät irgend einen erheblichen Vortheil davon unter den jetzigen Umständen absehen könnte. Es würde mir zu großer Beruhigung dienen, wenn diese meine An= ficht fich Ihrer Billigung erfreute; ober halten Sie mich beshalb für einen egoistischen Marodeur, der sich aus dem Gefecht drückt, nachdem er mit seinem Beutetheil zufrieden ift, so schreiben Sie es mir mit derselben verzweifelten Aufrichtigkeit, als ob Sie Ludwig hießen und Präsident in Magdeburg wären.

Ueber Radowitz klagte Manteuffel bisher nur in Bezug auf die katholischen Wirren. Was Frants anbelangt, so habe ich Manteuffel vor dessen Bonapartistischen Fantastereien gewarnt, er behauptet aber, daß er aus diesem an Ideen fruchtbaren Ropf nur cum grano salis für seinen Bedarf entnehme. Sie sagen, ich soll darauf denken, Menschen heran zu ziehen, die das Ministerium stärken. Das halte ich für nicht möglich, es sei benn, daß man den einen ober den anderen Minister selbst, etwa Simons oder Hendt, durch neue Versönlichkeiten ersetzen will, und in dem Falle fehlt es namentlich für die Justiz meines Erachtens durchaus nicht an geeigneten Versonen. Aber ich deute Ihre Worte vielmehr dahin, daß man brauchbare Leute ad latus der jetigen Minister heranziehen soll; damit wäre meines Erachtens für die Gestaltung der Dinge en gros wenig gewonnen, denn so lange das, mas geschieht, nicht das Resultat eines einheitlichen Willens, fondern das einer diagonalen Rechnung von vier bis fechs ganz ver= schiedenen Kräften ift, muß die beste, in zweiter oder dritter Stelle dabei verwendete Persönlichkeit, sich ohne Nuten für das Resultat verbrauchen.

Was Hamburg anbelangt, so halte ich für das Beste, was man im Augenblick thun kann, zu temporisiren und nach Kräften zu vershindern, daß die Bundesversammlung der nach ihrem ersten Sinsschreiten revidirten Neuner-Verfassung ihre Villigung giebt. Fast allen meinen Collegen ist die Hamburger Sache ganz gleichgültig und sie lassen sich bei Behandlung derselben lediglich durch außerhalb der Sache liegende Motive leiten. Die Neuner-Partei ist dis jetzt noch am Ruder und die übrigen deutschen Regierungen haben deshalb nach ihrer Nützlichkeitspolitist mehr Interesse, sich um die Gunst der Neuner, als um die der Conservativen zu bewerben. Man fürchtet und hosst in Bezug auf Hamburgs schließliches Benehmen in den ferneren Stadien der Zollangelegenheit, und aus dieser Furcht und Hosstnung allein dürste der Maßstab für die Beurtheilung der Rechtmäßigkeit der einen oder der anderen Versassung entnommen werden.

In Bezug auf die Frankfurter Verfassung ist Desterreich zur Mitwirkung bei der Reaction um deswillen bereit gewesen, weil nicht nur der Frankfurter Einfluß beim Bundestage in den Händen derer ist, die diese Reaction wünschen, sondern auch die Stimme der 16. Kurie, der kleinen Fürsten, von einem reactionären Frankfurter Patricier geführt wird. Außerdem sind hier die Kreise, in welchen die Res

activirung der alten Zustände erstrebt wird und denen sie zu Gute kommt, theils als Besitzer von Metalliques, theils als Katholiken, den österreichischen Interessen zugewandt, während die durch die Umwälzungen zur Macht gelangte liberale Bourgoisie ihren Blick mehr auf Preußen richtet, wenn auch über Gotha.

Graf Thun, ber mich eben verläßt, hat zu seiner großen Frende seine Ernennung nach Berlin nunmehr erhalten, mit dem Leopolds-Orden. Seinen Nachfolger in hiesiger Stelle weiß er noch nicht sicher zu nennen, doch ist ihm Rechberg der Bahrscheinlichste. Der Baron von Mollerus hatte gestern aus Wien die Nachricht mitgebracht, daß ich Hübner zum Collegen erhalten würde. Nach Thuns Neußerungen glaube ich das aber nicht. Letzterer wird in diesen Tagen von hier nach Wien und von dort gleich nach Berlin abgehen und mich hier bis zum Eintreffen seines Nachfolgers substituiren.

Ich habe diese Zeilen Stolbergs Theodor dictirt und bitte um Verzeihung, daß dies geschehen, aber es sehlt mir augenblicklich an Beschäftigung für den jungen Herrn und das ist seiner Gesundheit nachtheilig. Ich bitte Sie, mich und meine Frau Ihren Damen zu empfehlen und Ihr Wohlwollen zu bewahren

Ihrem treuen Freund und Diener

v. Bismarck.

Sans-Souci, 13. 11. 52.

Erst heute komme ich dazu, Ihren Brief vom 6. d. M. zu besantworten. Hätte man in der letzten Kammersitzung nicht den großen Fehler gemacht, einen Krieg über die Bildung der ersten Kammer zu beginnen, so würden die Dinge aller Wahrscheinlichkeit nach so stehen, daß Sie und Kleist besser gethan hätten, auf Ihrem Posten zu bleiben, als sich in die Kammer wählen zu lassen. So aber ist der König durch jene unglückliche Geschichte wieder als dritter Faktor mit erster und zweiter Kammer und den Majoritäten auf eine und dieselbeschiese Ebene gestellt und da hätte ich denn allerdings Ihnen gerathen herzukommen und mitzureden und mitzustimmen. Denn das ist eben das Unglück, daß man sich nicht überzeugen will, daß die Kammern uns wichtig und nöthig sind, so lange als nicht der König seine Treuen um sich versammelt hat, welche keine Partei mehr sind, sondern das

Land, der Staat selbst, welches unter seinem König dessen Feind bestämpft. Hierzu kann man aber nicht durch ein système de bascule, durch Unterhandlungen mit Hollweg und Stahl, mit Kleist und Jansder 2c. gelangen! So lange es aber, wenn ich so sagen soll, anserkannte Parteien giebt, so lange sind Kanmern nöthig und so lange muß auch unsere Partei sich als solche behaupten. Da es sich aber so gefügt, so mag es auch gut sein, daß Sie als Wächter des Rheins auf Ihrem Posten bleiben und ein wachsames Auge auf das Entstehen und Wachsen des Rheinbundes haben, der in den Darmstädtern eine solide Basis sich schon erworben hat. Auch können Sie mit Waldersee und brauchbaren Officieren, auch mit Ihrem Grafen Stolberg, privatim die Contingente inspiciren, die gewiß zum Theil in schlechter Verfassung sind. Das Luxemburger, schrieb man mir, läuft jährlich zur Zeit der Erndte auseinander und kommt der Ersparniß wegen, so spät als möglich wieder zusammen.

Unsere Politik, sowohl inwendig als auswendig, steht, soweit sie der liebe Gott uns zugeschickt hat, in Wahrheit ganz gut. Die Bollangelegenheit ift in ein Stadium gelangt, in welchem fie, wenn man Festigkeit mit einiger Gewandtheit verbindet, zu einem richtigen Ziel kommen muß, und bis jett hat man noch keinen Fehler gemacht. Die Rammern find wenigstens ohne Gefahr, und der Constitutionalismus steht so, daß man ihm zu Leibe gehen kann, ohne daß man sich darum zu bekümmern braucht, wie weit man kommt; er muß abtrocknen, man muß ihn aber nicht abschneiben. Nie war die Continuität des Rechts wichtiger als jetzt, durch sie allein kann man jähr= liche Recidive vermeiden. Schon das ist nöthig, daß man entgegen= gesetzt wie Bonaparte verfährt, der nämlich das tieffinnige Wort gegen einen Radikalen gesagt haben soll, er wolle auch überall die Republik, aber mit einer Diktatur. Das ift ganz wahr, wenn man ftatt Republik fich den revolutionairen Staat denkt. Der Radikale ift auch mit dieser Ansicht seiner fünftigen Majestät gang zufrieden gewesen. Bei unserem gnädigen Herrn wurde ich sagen: le mieux est l'ennemi du bien, wenn das, was er wollte, das mieux, und das was er zunächst erlangen kann, das bien wäre. Der Comparativ bleibt aber doch wahr, sowie das Berachten des Negativen, bien. Dies ift die eine Seite, nach der man Front machen muß, aber nach der anderen, nach der dem Pr. Minister zugewandten, hat man eben= fowenig Sicherheit; dort ein feudal chriftliches, hier ein bonapartiftisches Ideal, und gegenseitiges absichtliches Ignoriren des icharfen Gegensates. Es ift nicht angenehm, sich in diesem juste milieu zu befinden. Einer unferer Freunde fagte lett: Was bleibt dann, wenn wir die v. Bismard u. v. Gerlad.

Constitution los sind? — das Manteuffel'sche Ministerium, und, bachte ich mir hinzu, backed by Russia and France und dieser Gestanke ift nicht willkürlich. Sie werden avec la sagacité, qui Vous caractérise diese consusen Fragmente erklären und ergänzen. Schicken Sie mir doch eine Instruktion über die Behandlung Thuns. Ich senne ihn von München her und glaube einigermaßen bei ihm in Gnaden zu stehen, nur möchte ich mich von vorn herein richtig zu ihm stellen.

Wenn Sie noch zu den Kammern kommen wollen, so lassen Sie sich in die erste wählen, selbige ist so arm an Capacitäten und wird ruhiger und auch abkömmlicher für Sie, als die zweite werden. Stahls popularité immense bei den Höchstbesteuerten öffnet Ihnen ja diese ehrwürdige Versammlung. Thaddens Wahl freut mich. Ich gönne Ihnen lieber Rechberg als Hübner zum Collegen. Ersterer ist gewiß antibonapartistisch, letzterer das Gegentheil. Rechberg ist, wie ich mir einbilde, ein Mann, mit dem man reden kann. Ueberlegen Sie sich das mit der ersten Kammer.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und schreiben Sie bold wieder.

Mit treuer Anhänglichkeit

E. v. S.

Frankfurt, 11. 12. 52.

# Berehrtester Freund!

Die Beantwortung Ihres liebenswürdigen Schreibens vom 13. 11. will ich zur Vermeidung von Pedanterie hinten anfangen und zus vörderst als Grund der Unmöglichkeit, mich in die erste Kammer wählen zu lassen, das Faktum constatiren, daß mir noch 3 Jahre an dem bei Schwaben und Pairs (Senatoren?) zur Volljährigkeit ersors derlichen Alter sehlen, ein Mangel, dem die Zeit, früher als mir lieb ist, abhelsen wird, wenn es Gottes gnädiger Wille ist, daß ich es belebe, wie die Vonmern sagen.

Ueber die Person meines künftigen österreichischen Collegen bin ich nachgrade vollständig gleichgültig. Der einzige unwillkommene wäre mir Werner, denn er ist ein erfahrener, seit 30 Jahren mit allen in Frage kommenden Personen und Verhältnissen vertrauter, geschäftsetundiger und dabei liebenswürdiger Mann von concilianten Formen, auch in dem Ruf, freundlich gegen uns gesinnt zu sein. Sin solcher

würde im öfterreichischen Interesse der beste Gesandte sein, den man von Wien aus ernennen könnte, aber alle jene Eigenschaften wurden gegen Preußen in die Wagschale fallen; auf die angeblich preußen= freundliche Gesinnung Werners, deren Regung ihre Grenze in den Wiener Instruktionen finden und nur dazu dienen wurde, uns bei ben anderen deutschen und außerdeutschen Regierungen als die Unverträglichen erscheinen zu laffen. Dagegen wurde Rechbergs Seftigkeit und Stolz ihm die Gefandten perfonlich entfremden, Bubners ober Brokesche unruhiger Charafter Alle mit Miftrauen erfüllen. Ich gebe mich diesem Pessimismus um so unbedenklicher bin, als das in letter Inftang nothwendige Verständniß beider Großmächte in der europäischen Politik seine Fäden nicht hier, sondern nur zwischen Wien und Berlin, dirett von Cabinet zu Cabinet, spinnen kann, und jene Faden muffen von unserem häuslichen Streit in der deutschen Politik womöglich unberührt, jedenfalls unzerriffen bleiben. Für die edlen und großen Conceptionen unsers allergnädigsten Herrn wird man in Wien doch ftets unempfänglich sein, so lange nicht wieder das Waffer bis an den Hals geht, und deshalb bleibt unfere und die öfterreichisch-deutsche Politik nothwendig incommensurabel. Das Günstigste, was wir erreichen, ift, daß die Folgen unserer ehelichen Zwistigkeiten nicht außerhalb der deutschen Grenzen fühlbar werden.

Bas die Behandlung von Thun anbetrifft, so halte ich für die Hauptsache, von Hause aus einen offenen, rückhaltlosen Ton mit ihm anzuschlagen, und wo das nicht durchführbar ift, wenigstens den Anschein davon zu bewahren. Außerdem ist ein zweckbienliches Mittel, ihn bei guter Laune zu halten, daß man ihm Gelegenheit zur Jagd giebt, und wenn es Gr. M. gefiele, ihn bei ben Hofjagden zuzuziehen, wird er sowohl für die Ehre als für das Vergnügen sehr empfänglich fein. Zu Zeiten, namentlich wenn Anhäufung von Arbeiten, besonders von unbehaglichen und ftreitvollen Geschäften seinem ganzen Wefen ben Stempel der Melancholie aufdrückt, herrscht bei ihm eine senti= mentale Naturschwärmerei vor, die in einsamen Promenaden durch Wald und Teld Nahrung sucht, und er ist sehr empfänglich dafür, wenn man diese Seelenstimmung theilt ober billigt. Bei aller feiner nicht affektirten, sondern natürlichen Offenheit ift er doch nicht fern von jener, den Desterreichern eigenen, übertölpelnden bonhomie, welche Mißbrauch treibt mit dem erworbenen Ruf der Aufrichtigkeit, nur geht er nicht so weit, wie viele seiner Collegen, daß er unempfindlich wird gegen den Vorwurf, oder auch nur das Bewußtsein, notorisch gelogen zu haben. Für seine vorzüglichste Eigenschaft halte ich die Furcht vor unangenehmen Geschäften, die ihn abhält, nach irgend einer

Seite Del ins Feuer zu gießen, außerdem die, daß er mit Graf Buol seiner Beziehungen nicht vollkommen sicher ist und deshalb schon vorssichtig und conciliant auftreten wird. Ich habe ihm vor seiner Abreise mehrmals besondere Empfehlungen von Ihnen außgerichtet, die ihm ersichtlich Freude machten und angenehme Erinnerungen von München zu wecken schienen, und ich zweisse nicht, daß er sich in Berlin Ihnen bald zu nähern suchen wird.

Herr von Tallenay hat mir gestern die officielle Notifikation des neuen Raiserthums für die Bundesversammlung übersandt, und ich habe Herrn von Manteuffel in der Gile des Postschlusses eine flüchtige Abschrift davon übersandt. Der Inhalt der Note ist wesentlich der, daß in den äußeren Beziehungen Frankreichs eine Aenderung durch diesen Wechsel der Regierungsform nicht bedingt sei, und daß man Friede und Freundschaft fortdauernd wolle. Schon vor Eingang dieses Aktenstücks hatte mich der Hannoversche Gesandte gefragt, wie wir die officielle Notification beantworten würden, indem er angewiesen sei, sich nach uns zu richten, wobei der anwesende Bertreter Baierns bemerkte, daß auch der Gefandte seiner Regierung in Paris die Weisung habe, sich in seinem Verhalten ganz an Preußen und Desterreich anzuschließen. Der vierte bei diesem Gespräch, Berr von Münch aus Darmstadt, hatte noch keine Weisungen erhalten. Sch selbst als zeitiger Reichsvikar thue einstweilen garnichts in Folge der Nota, bis ich weiß, welches Verfahren unfer allergnädigster Herr Napoleon III. gegenüber inne hält.

Ich brauche nicht zu fagen, wie sehr ich die Ansichten theile, die Sie in Ihrem Schreiben über unsere innere Politik aussprechen, namentlich über die Wichtigkeit, die Continuität des Rechts in der ferneren Entwickelung festzuhalten. Wir können dies auch unzweiselshaft und dabei doch erreichen, was wir wollen, oder vielmehr, was S. M. will, sobald zwischen den wenigen Personen des Cabinets nur Einheit und Vertrauen herrscht. Sie werden sagen, daß ich damit ein großes Wort gelassen ausspreche, aber mit weniger auszukommen ist jedenfalls unmöglich, und so lange wir das nicht haben, haben wir auch kein Recht, uns über irgend etwas zu beklagen.

Der größte Theil der Flotte, 6 Dampfercorvetten, ist verkauft, und habe ich heute den Contract unterzeichnet. Ich bedauere, daß Preußen sie nicht gekauft hat, wenn das aber einmal nicht sein sollte, so läßt sich für den Bund meines Erachtens nichts weiter thun, als das in der That geringe Gebot annehmen. Der Erwerber ist die general steam navigation company in London. Desterreich war sichtslich gegen den Verkauf und schützte vor, die Schiffe könnten für

Mazzini erworben und zu einer Landung in Italien benutzt werden. Diese Besorgniß erregte die Heiterkeit meiner Collegen. Ich finde nichts dabei zu lachen, heute ist Alles möglich, aber ich glaube dies auch nicht und finde in der Respektabilität des Erwerbers die einzige, möglicher Beise zu nehmende Garantie gegen dergleichen.

Ich bitte, mich und meine Gattin Ihren Damen angelegentlich zu empfehlen und die Versicherung meiner unwandelbaren Verehrung mit Wohlwollen entgegenzunehmen.

Stets ber Ihrige

v. Bismarck.

# 1853.

Frankfurt, 7. Jan. 1853.

# Verehrtester Freund!

Nachdem die Anerkennungsgeschichte zu einigem Schlusse gelangt ist, fühle ich das Bedürfniß, mich zu Ihnen über einiges Beiwerk dersselben auszusprechen.

Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, wie schwer es ift, zweien Herren zu dienen. Von Berlin aus wurde ich zuerst und mit Recht angewiesen, die Sache hier zu beschleunigen, um mit unserem Ge= fandten in Paris jedenfalls gleichen Schritt halten zu können. Nachdem ich die Beschleunigung eingeleitet hatte, wurde ich von Wien aus angewiesen, auf weitere Instructionen zu warten, und als diese an= kamen, enthielten fie den Auftrag, einen Theil der von dem Gefandten in Paris abzugebenden Erklärungen auch in die des Bundestages aufzunehmen, während meine ersten Weisungen auf Anerkennung sans phrases lauteten, und ich schon in diesem Sinne bei meinen Collegen gewirkt hatte. Dazu kam, daß Baiern von Hause aus durch die Brätension der Großmächte, europäische Politik allein und ohne Baiern machen zu wollen, sich verletzt fühlte. Von dem Augenblick an nämlich, wo Preußen und Desterreich durch ihre Gesandtschaften an ben deutschen Höfen hatten erklären lassen, daß nur die Großmächte, die für sie, als Garanten der europäischen Verträge, erforderlichen Referven machen würden, gegen die Anerkennung Napoleon's Seitens der kleineren Staaten aber nichts einzuwenden hätten, sobald die Noten der Großstaaten übergeben wären, hatten die Sympathien Baierns für lettere einen schweren Stoß erlitten, und es wollte mir nicht gelingen, meinen Freund, Herrn von Schrenk, zu überzeugen, daß

in dem Berhalten der Großmächte lediglich eine wohlwollende Rücksichtnahme auf die Convenienz der kleineren liege. Baiern fügte sich miderwillig den Borichriften von Wien und Berlin; als diefe Sofe aber nun ihre Auffassung änderten und gerade das wünschten, was die fleineren, wenigstens Baiern und Würtemberg, verlangt hatten, nämlich ihre Betheiligung an den zu gebenden Erklärungen durch das Organ des Bundestags, widersprach Baiern mit dem Bemerken: fie hätten nun einmal ihre Inftruction auf unumwundene Anerkennung gegeben und inzwischen sei nichts vorgefallen, was ihnen zu einer Abänderung Anlaß geben könnte. Dänemark und Holland waren von Sause aus gegen jede Art von Zusatz zur puren Anerkennung, und bildeten gewiffermaßen die Tete des Bonapartismus in der Bersammlung. Sachsen machte Anfangs Schwierigkeiten, nach Analogie Der Gefandte erhielt aber, nach gemachter Rückfrage, von Baiern. umgehend die Weisung, sich gang dem Preußisch-Desterreichischen Antrag anzuschließen. Würtemberg hat sich noch bis heut nicht über seine Abstimmung erklärt, nachdem ich meine Antworts-Note längst abgegeben habe. Bei letterer Regierung suche ich übrigens die Schwierigkeiten in dieser Frage weniger beim Könige, als bei dessen Dienern und namentlich bei Herrn von Reinhard, der meiner Ueberzeugung nach der Zwischen= träger ift, durch den Tallenay ftets eine Stunde nach der Sitzung alles weiß, was in derselben passirt ift. Wenigstens sehe ich ihn aus meinem Garten zur geeigneten Zeit ziemlich regelmäßig das Haus des französischen Gesandten betreten. An Herrn von Tallenan haben wir, wie auch sein neuestes Verhalten wieder bestätigte, einen ruhigen und im Berkehr angenehmen Diplomaten, der nach keiner Seite hin fich airs giebt, oder boses Blut macht, doch ist die plebejische Arrogance revolutionärer parvenus bei der Gesandtschaft, in der Person ihres ersten Secretairs Mr. Tullos, nicht unvertreten, und würde dieser vormärzliche Republikaner ein geeignetes Element für jene Beispiele proconsularischen Uebermuths bei etwaigem Glück der französischen Waffen liefern, wie sie in der Geschichte der Revolutions-Kriege so häufig in Deutschland aufgetreten find.

Die Stadt Frankfurt hat ihre Strafe für die voreiligen Anserkennungsgelüste bereits empfangen, in Gestalt der Zurückweisung einer zwar nicht im Recht begründeten, aber doch einigermaßen billigen Forderung von etwa 100,000 Thlr., welche sie beim Bunde angebracht hatte. Ich habe den Bätern der Stadt ausdrücklich zu verstehen gegeben, daß ohne ihr unpassendes Benehmen in der Kaisersrage, ich ihre Wünsche eben so lebhaft unterstützt haben würde, wie ich sie jetzt, und zwar mit dem vollständigsten Erfolge, bekämpfte.

Von Seiten Darmstadts hat mir noch gestern der Bundestagss-Gesandte erklärt, wie er beauftragt sei, den Misverständnissen entgegen zu treten, welche durch ungenaue Artikel im "Moniteur" über die bundesfreundliche Gesinnung Hessen Darmstadts verbreitet worden wären. Er berief sich dabei auf mündliche Nebenabreden, die Herr von Dalwigk, bei Ertheilung seiner schriftlichen Note, mit dem französischen Agenten getroffen haben will.

Im Allgemeinen war es charakteristisch, wie den meisten Vertretern der ehemaligen Rheinbundstaaten in den wenigen Tagen der Krisis, wo die Pariser Nachrichten bedenklich lauteten, vor Wichtigkeit der Kamm schwoll, und mit wie augenscheinlicher Enttäuschung diese Anschwellung nachließ, sobald die Nachricht eintraf, daß alles mit Frankreich zufriedenstellend geordnet sei. Ich will damit nicht fagen, daß ihnen die Absicht der Desertion schon klar vorschwebte, sondern nur, daß das Gefühl der Bichtigkeit bei eintretender ernfter Berwickelung schon vorspukte. Ihre Physiognomie wollte ungefähr fagen: wir find die Braut, um die der Often und der Westen werben, und wir wollen es recht gern mit unseren Landsleuten im Often halten, fo lange wir dabei keinen Schaben erleiben, wenn man nur anerkennen will, daß wir wichtig find. Dagegen war die Haltung von Hannover während der ganzen Anerkennungsgeschichte sehr fest und correct. Bothmer hatte Ordre, für alles zu stimmen, worüber Preußen und Desterreich sich einigen würden.

Die Ernennung von Protesch hat hier bei allen Diplomaten, Deutschen und Fremden, einen ungeheuchelten und unverkennbaren Schrecken verursacht. Meine Collegen, wie mir scheint ohne Ausnahme, nehmen fie wie eine Beleidigung auf, die dem Bunde von Desterreich widerfährt. Ich finde den Borgang, vom Preußischen Standpunkt betrachtet, gar nicht fo übel. Bom Defterreichischen aber einen ganz unbegreiflichen politischen Fehler. Ich kann mir auch noch kaum denken, daß es wirklich Ernst damit ist, und man nicht etwa Prokesch selbst den Beweiß seiner Unmöglichkeit liefern, oder sich, wenn man ihn zurückzieht, die Ernennung von Rechberg, als eine Concession will anrechnen laffen. Sonft könnte ich es mir nur dadurch erklären, daß man in Wien eben so wenig von menschlichen Schwächen frei ift, als bei uns, und daß auch dort die Politik in zweite Linie tritt, wenn einer, den man nicht gerade franken will, ein tüchtiges Geschrei erhebt über seine verkannten Berdienste und die Undankbarkeit der Regierung. Rommt er wirklich her, so werden unsere Verbündeten in Deutschland und Rufland bei jedem Streit fagen: es sei nicht zu verwundern, sobald man einen Mann wie Profesch hierher schicke, der sich in einer

einfachen diplomatischen Stellung schon mit Jedem verfeindet hat, mit dem also in so intrifaten Beziehungen, wie sie sich bei der Unklarheit ber hiefigen Berhältniffe und dem collegialischen Geschäftsgange bilden, gar nicht zu leben ift. Beklagen würde ich nur, wenn Brokeschs Ernennung die Veranlassung würde, mich von hier zu versetzen, um etwa ein Baroli zu biegen, und eine als minus grata anerkannte Berjon hierher zu setzen. Ich sehe ganz davon ab, daß ich persönlich ungern schon jett wieder demenggiren würde, denn ich bin in meiner kurzen Dienstzeit noch nicht dreist genug geworden, um über dergleichen mit Seiner Majestät zu capituliren und zu protestiren. Aber rein geschäftlich betrachtet, kann es in keiner anderen diplomatischen Stellung in demfelben Grade wie hier, schwierig fein, zum vollen Besitz feiner gesammten Position zu gelangen und sich in dieselbe hinein zu leben. Mir ift das bei meinen vielen Abwesenheiten eigentlich erst im Laufe der Ferien gelungen, wo ich die Geschäfte allein führte. Selbst wenn man sich darauf beschränken wollte, den Geschäftsbetrieb hier, unter Ernennung einer an Unliebenswürdigkeit dem neuen Brafidial-Gefandten möglichst gewachsenen Versönlichkeit, ganz zu neutralisiren, so würde auch, um diesen Zweck zu erreichen, hier ein preußischer Ge= sandter von schon erlangter Kenntniß der Sachlage, von ruhigem Blut und von einer gewissermaßen körperlichen Rüstigkeit, erforderlich sein, fonft laufen wir Gefahr, daß hier Geschäfte wider unsern Willen gemacht werden. Außerdem kann man doch, auch wenn Brokeschs Ernennung wirklich realisirt werden sollte, gar nicht wissen, wie schnell fich entweder dieses Nactum, oder die ganze Sachlage überhaupt der= gestalt ändern kann, daß seine geistig und körperlich übel berüchtigte Person dabei gar nicht mehr ins Gewicht fällt. Rurz, wenn es nicht wichtigere Gründe giebt, mich zur Auswanderung von hier zu nöthigen, fo halte ich den von Protesche Ernennung nicht für einen zureichenden. Das Gerücht von meiner Versetzung hat sich hier noch vor der Nachricht von der Ernennung unseres orientalischen Freundes verbreitet, burch eine Anzahl von Zeitungs-Artiteln, die ziemlich alle aus derselben Quelle zu stammen schienen, und mehr oder weniger verblümt andeuteten, daß mir der Genuß, auch im Juni mitunter noch Schlitten fahren zu können, zugedacht sei. Es ist möglich, daß mein Freund Rochow die Fürsorge für mich so weit treibt, mich auf diese Weise kalt stellen zu wollen, aber er vergift dabei, daß er die unersetliche Specialität für Petersburg ift, und das deutsche Klima fo wenig vertragen kann, daß er sofort auf der Grenze erkrankt.

Halten Sie es dem Regenwetter zu gut, wenn ich meiner Gesichwätigkeit heut zur Qual des armen Stolberg 6 Bogen lang den

Lauf gelassen habe. Hoffentlich bietet Ihnen die Antichambre Wuße zum Lesen. Weiß denn Herr von Manteuffel um die Hannoversche Sache? Dhne ihn geht es doch nicht.

Meine Frau grüßt herzlichst, ich empfehle mich ebenso Ihren Damen.

In treuer Freundschaft der Ihrige

v. Bismarck.

Frankfurt, 8. 1. 53.

## Berehrtester Freund!

Als ich gestern Ihr Schreiben wegen der Hannoverschen Angelegenheit erhielt, befand sich gerade der Graf Bernstorff aus Gartow zum Effen bei mir, der mit Familie zum Besuch bei seinen Berwandten in Darmstadt ist. Er begann unaufgefordert über die Zuftände Hannovers zu sprechen und klagte auch seinerseits bitter über die Apostasie von Scheele. Er theilte mir im Laufe des Gespräches verschiedene Thatsachen von Interesse mit, unter Anderem, daß Herr von Lenthe definitiv zum Nachfolger meines Collegen Bothmer beftimmt fei. Wenn bei der Abberufung des Letteren feine Stimmung zu Gunften der Ritterschaftlichen Sache mitgewirkt haben follte, so müßte Herr von Lenthe seine Ansichten entschieden geandert haben, falls dieses Bedenken nicht auch ihm gegenüber Plat greifen sollte. Ferner erzählte mir Graf Bernftorff, daß Gr. Majestät der König von Hannover jeder Einmischung des Bundes in die inneren Angelegenheiten entschieden abgeneigt sei. Bei Gelegenheit der letzten Modification des Hannoverschen Ministeriums habe S. M. die Herren von der Decken und von Borries rufen laffen, und ihnen die Frage vorgelegt, ob sie glaubten, die von ihnen beabsichtigten Beränderungen der Berfaffung auf dem regelmäßigen Wege der Gesetzgebung und ohne Einmischung der Bundesgewalt durchführen zu können. Auf entschiedene Berneinung dieser Frage hätte S. M. erklärt, daß Sie dann bedauerten, sich für jest von ihnen trennen zu müffen, ihrer Dienste aber späterhin vielleicht wieder bedürfen würden. Die Art des Verkehrs mit dem Monarchen und die Umgebung deffelben foll noch immer so mangelhaft sein, wie ich selbst vor etwa einem Jahre bei meiner Anwesenheit in Hannover gefunden habe, so daß es jedem

intriganten oder bestochenen Hosbeamten und Lakaien leicht ist, dem Könige Mißtrauen oder Unwahrheiten beizubringen, deren Bekämpfung durch die Unmöglichkeit, selbst zu lesen oder zu sehen, sehr schwer gemacht wird, während auf der anderen Seite Personen, die nicht zur Dienerschaft gehören, der Zutritt sehr erschwert und solchen Hannoveranern, die nicht zur herrschenden Partei gehören, ganz abgeschnitten wird. Als ein besonders übles Element wird mir der Flügeladjutant Graf Julius Platen geschildert, durch den Herr von Koller die Ansichten des Königs früher und genauer ersahren soll, als die Minister selbst. Bon unserem vortresslichen alten Nostig behauptet Graf Bernstorsf, daß er unseren Interessen durch zu große Geslissentlichkeit mitunter geschadet und seine Arbeit zu sehr mit weißem Faden genäht habe, während Herr von Koller mit Gewandtheit jeden Anlaß benutzt habe, um der Susceptibilität des Königs, die Graf Bernstorsf von Höchstessen Mutter herleitet, Nahrung zuzusühren.

Ich fragte Graf Bernstorff, ob er glaube, daß von unserer Seite irgend etwas geschehen könne, um zur Abhülfe der inneren Zustände Hannovers mitzuwirken, die er selbst als verzweifelt und zur vollsten Revolutionirung des Landes führend, bezeichnete. Er antwortete: daß es dem Charafter S. M. des Königs gegenüber gewiß den Zweck verfehlen werde, wenn von Breuken durch Rathschläge und Bünsche ein directer Ginfluß auf die inneren Angelegenheiten Hannovers versucht werden wollte, und daß auch Herr von Scheele zu tief in die Hände von Klentse und dessen Coterie gerathen sei, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Die erstere Bemerkung ist offenbar richtig, was die zweite anbelangt, wie überhaupt die fonftigen Angaben Bernftorffs, fo kenne ich diesen noch nicht genug, um ohne Brüfung als richtig anzunehmen, was er fagt. Jedenfalls ift es mir zweifelhaft, ob die pessimistische Entwickelung, von welcher er sich die Rückfehr besserer Zustände verfpricht, eintreten wird. Er meint nämlich, daß das jetige Ministerium fich festgerannt habe, und in 2 bis 3 Wochen die Unmöglichkeit, weiter zu regieren, erklären werde. Dann aber werde ein "rothes" Kabinet folgen, und damit die Krifis zur Seilung. Diese lettere Bemerkung namentlich flößt mir einigen Zweifel an der politischen Urtheilsfähigfeit meines Gewährsmannes ein, denn die Zeit rother Rabinete ift nicht die heutige, ich glaube vielmehr, daß, wenn das jetige Ministerium wirklich in Berlegenheit ist, wovon ich nicht genau unterrichtet bin, es sich mit kleinen Modificationen und Palliativen weiter helfen wird, und wenn auch das nicht mehr geht, eine etwaige Beränderung nur Personen, nicht das System treffen wird. Sollte sich diese Annahme als falich erweisen, so glaube ich doch immer nicht an den Zwischen=

tritt eines radikalen Ministeriums, sondern an einen schon früher eintretenden Umschlag nach der Rechten, wo dann aber der König, meiner Neberzeugung nach, bemüht sein wird, sein Kabinet so zu wählen, daß er weder der Ritterschaft, durch die er sich verlett fühlt, noch den verschiedenen Anhängern des September = Bertrages in die Sände fällt. Ich fage: bemüht fein wird, denn ich glaube taum, daß es ihm gelingt, ein Kabinet zu finden, bei welchem diese beiden Kriterien zutreffen, und daneben das dritte einer konservativen Richtung. Ich glaube auch nicht, daß das jetige Kabinet in seinen Hauptpersonen schon jetzt und wegen innerer Schwierigkeiten abtreten wird. Eher glaube ich, daß es geschieht, wenn der König sich definitiv entschließt, den September=Bertrag unter mehr oder weniger plaufiblen Bor= wänden zu brechen. Ein starkes Compelle, ihn zu halten, liegt jetzt für Hannover in dem Geldbedürfniß, welches die neuen Organisa= tionen geschaffen haben. Will man ihn nicht halten, so wird man sich voraussichtlich die Hindernisse der Ausführung durch Kammer-Vota zu schaffen suchen. Modificirt sich das Rabinet in der That, so denke ich mir, daß es durch einen mehr ober weniger starken Zusatz von Stüveschen Elementen mit Bennigsen dabei erfolgen wird.

Ob es unter diesen Umständen einen Erfolg verspricht, wenn ich mich nach Hannover begebe, wage ich kaum zu sagen. Ich fürchte, daß Scheele von den Grundsätzen, mit denen er das Ministerium übernahm, sei es nun durch eine geschickte Benutzung seiner allerdings nicht geringen Eitelkeit von Seiten Anderer, sei es durch den unmerkslichen Jug der Ereignisse und der persönlichen Umgebung, schon zu weit entrückt ist, um umkehren zu können, ohne aus dem Ministerium auszuscheiden. Jedenfalls aber wird in diesem Augenblick die Frage des September-Vertrages die Freiheit seiner Bewegung beengen und die Aufgabe erschweren, einen Zusammenhang konservativer Bestrebungen in Preußen und Hannover herbeizusühren, wenn man ihn auch in das schmeichelhafte Gewand kleidet, daß Preußen der Mitwirkung Hannovers bedürfe.

Indessen dürfte es nicht auffällig sein; wenn ich wieder einmal nach Berlin reise und wenn ich meinen Rückweg über Hannover nehme, um meine dortigen Verwandten und Freunde zu besuchen. Scheele ist gegen mich stets sehr offen gewesen, und ich kann mir ein Urtheil über die Richtigkeit alles dessen, was ich hier vorgesbracht habe, allerdings erst bilden, wenn ich mich an Ort und Stelle informirt habe.

Graf Bernstorff hat mir aus freiem Antriebe versprochen, mir in 8 bis 10 Tagen Nachricht zu geben von dem Verlauf, den die jetzigen Berathungen der Ritterschaft nehmen werden. Nach seiner Angabe würde S. M. der König es sehr ungern sehen, wenn eine wiederholte Beschwerde der Ritterschaft am Bundestage stattfände. Vielleicht läßt sich gerade die Abneigung hiergegen als ein Mittel der Unterhandlung benutzen.

In freundschaftlicher Verehrung

der Ihrige

v. Bismarck.

Frankfurt, 21. 1. 53.

### Berehrtester Freund!

Ein Mitglied der Hannoverschen Ritterschaft, mit dem ich in per= fönlichen Beziehungen stehe, schreibt mir auf meine gelegentliche Frage, ob man glaube, daß es der conservativen Sache dort nüten könne, wenn ich auf meiner vielleicht stattfindenden Durchreise mit Scheele als Freund über den dortigen Gang der Dinge Rücksprache nähme, ungefähr Folgendes: "Ihre Durchreife hier möchte noch fo fehr ben Charafter der Zufälligkeit und Ihr Befuch bei Scheele den eines Privatbesuches haben, unsere argwöhnischen Minister würden darin doch als= bald eine von uns provocirte Einmischung erblicken und der König glauben, man wolle feinen Souverainitätsrechten zu nahe treten, und dadurch eine jetzt durchaus nicht wünschenswerthe Mißstimmung gegen uns hervorgerufen werden. Unfere Vertreter haben fich bei den neulichen Besprechungen in einigen Punkten mit Scheele geeinigt, ohne in der Kapitalfrage über das Zustimmungsrecht der Provinzialstände zur Abanderung der Provinzial-Verfassung etwas festzustellen. Das Mini= sterium hat sich aber doch überzeugt, daß Unterhandlung mit uns der einzige Weg zur Verständigung ift, und am 13. an verschiedene Landund Ritterschaften die Aufforderung erlassen, neue Abgeordnete nach Hannover zu schicken, noch ehe die Ständeversammlung zusammentritt. Danach wäre es meines Erachtens gut, für diesen Augenblick jeden Schritt zu vermeiden, der auch nur scheinbar gegen uns ausgelegt und von unseren Gegnern exploitirt werden könnte." Soweit mein Freund, und ich glaube, daß er Recht hat, jedenfalls kennt er das Terrain besser als ich, und wenn nicht andere Fragen: Zollverein u. f.w. es plausibel machen, daß ich Sr. M. in Hannover jetzt gerade dienen könnte (was ich nicht weiß), so mag es wohl das Beste für unsere Ge= schäfte sein, wenn ich nicht hingehe.

Am Montag habe ich den napoleonischen Gesandten en grande tenue empfangen, sein Creditiv entgegen genommen und seine Anrede mit einer meiner Ansicht nach in sehr zierlichem Style gehaltenen Antwort erwidert. Gestern habe ich ihm ein Diner mit 31 verschiedenen Unisormen gegeben, dessen Kosten mir mein Freund Prokesch von Rechtswegen ersehen müßte. Dieser Letztere hat mir heut einen übertriesend schmeichelhaften Brief zugehen lassen, nach welchem er zu Ende dieses Monats hier einzutressen gedenkt. Ich denke von ihm wie der alte Friz von den ersten Kosacken, die er sah, "mit solchen — muß man sich hier rumschlagen."

Im Nebrigen geht es mir und den Meinigen wohl, bis auf etwas zu viel Diners und Bälle, denen ich ausgesetzt bin. Mein Trost ist, daß ich die darauf folgenden Indigestionen als dienstliche betrachten darf und von dem dereinstigen Schlagsluß in Folge amtlicher Trüffelvertilgung werde gerührt werden. Meine Frau und ich empfehlen uns Ihren Damen. In treuer Freundschaft und Verehrung der Ihrige.

v. Bismarcf.

Frankfurt, 27. 1. 53.

# Berehrtester Freund!

Wenn ich die Artikel der Kreuzzeitung über die Französische Heirath lese, so werde ich lebhaft an das Migbehagen erinnert, welches ich schon auf dem Gymnasium bei Lesung der ungehobelten Schimpf= reden empfand, mit welchen die von mir übrigens sehr verehrten Homerischen Selden fich vor dem Gefecht zu regaliren pflegten. Wir follten doch seit Hektors Zeiten einige Fortschritte in der Erziehung gemacht haben. Wem und wozu nutt es, den Bräutigam der Fräulein Montijo zu nörgeln, indem man ihm den Stock hinhalt, wie einem bosen Kettenhunde. Wollen wir Frieden mit ihm, wie ich bis jest denke, so ift es jedenfalls unrichtig, ihn nicht nur zu reizen, son= bern seine Stellung zu untergraben, indem man ihn bem Belächter feiner Unterthanen und dem Sohn feiner Gegner unter diefen defig= nirt. Soll es aber Krieg fein, und das wird es schließlich wohl werden, so scheint es doch sowohl die Politik als der Anstand zu ge= bieten, daß wir uns provocirender Kundgebungen enthalten. Wenn man Streit findet, so ift unter allen Umftanden bas Bewußtsein

angenehm, ihn nicht gesucht zu haben. Die Kreuzzeitung gilt einmal, wenn nicht als das Organ des Hofes, doch mit Recht als das der confer= vativen Bevölkerung der alten Provinzen und deshalb fällt ihre Stimme schwerer in die Wage als die irgend eines charafterlosen oder oppositionellen Blattes; man betrachtet sie im Auslande als den zwar nicht auf Tag und Stunde, aber doch en gros richtig anzeigenden Barometer des politischen Wetters in Preugen. Dieser Bedeutung muß sich die Redaktion bewußt sein und sich diplomatischer bewegen. Sie hat uns in der deutschen Politik durch nutlose Bitterkeiten gegen Regie= rungen und Volksstimme manches geschadet, und in der Französischen Sache kann ich weder den Boutaden, mit welchen 2. Napoleon seinen verliebten Gelüften den Mantel der Popularität umzuhängen sucht, eine fo große Wichtigkeit beimeffen, noch wenn fie diese hätten, einen fo heftigen Ton gerechtfertigt finden. Das schadet der Zeitung, weil es geschmacklos ift, und dergleichen Pronunciamentos gegen Frankreich machen und mehr wie nöthig von unferen öftlichen Bundes= genoffen abhängig, und Defterreich wird niemals gewiffenhaft genug fein, diesen Umstand nicht zu mißbrauchen. Es wäre gewiß ein großes Unglück, wenn wir uns zu Frankreich hinneigen wollten, aber warum man diese Ueberzeugung aller Welt auf die Nase zu binden braucht, weiß ich nicht. Wenn wir auch, wie ich hoffe, nie mit französischem Winde segeln wollen, so erfordert die nothwendige Rücksicht auf etwaige Unverschämtheiten von anderer Seite her, daß wir die Schiffe wenigstens nicht öffentlich verbrennen. Ich habe gestern schon an Herrn von Manteuffel geschrieben und ihn gebeten, in der officiellen Presse in dem Sinne schreiben zu lassen, daß L. Napoleon heirathen mag, wen oder wie er Lust hat. Ich finde die Situation, wie sie jett ift, viel klarer und darum weniger gefährlich, als wenn er uns mit irgend einer anständigen, befreundeten Berbindung Sand in die Augen gestreut hätte, und man ware der Contagion dieser ganzen französischen Wirthschaft viel mehr ausgesetzt, wenn er feinen Plat als ebenbürtiger Souverain und Freund tant bien que mal unter den Monarchen Europas eingenommen hätte. Kann Ihr Herr Bruder nicht dahin wirken, Wagnern eine kleine Dosis glattzungiger Heuchelei beizubringen, wenn er selbst keinen Vorrath davon besitzt.

Raufmännische Nachrichten sagen, daß man in Frankreich ohne Ostentation, aber anhaltend, Alles vorbereitet, um im Fall eines Krieges sehr schnell mit ganzer Macht an der Grenze zu stehen und die Ziffer von 300 000 Mann in 4 Wochen über den Khein zu werfen. Ich denke, man wird bei uns auch Alles thun, was ohne wirkliche Mobilmachung geschehen kann und dem Finanzminister das Recht und

das Geld nöthigenfalls über den Kopf nehmen. Mit der Bitte, meine Frau und mich Ihren Damen zu empfehlen, in treuer Freundschaft der Ihrige
v. Bismarck.

Was muß man denn thun, um zahlender Johanniter zu werden? ich werde hier vielfach gefragt, ob nun Jeder, der den Beitrag zahlen will, den Orden bekommen kann. Für mich selbst möchte ich aber gern wissen, ob ich mich melden oder abwarten muß.

Berlin, 28. 1. 53.

## Mein verehrter Freund!

Drei Briefe, ein Reichthum, wie er mir noch nie geworden, liegen vor mir. Ich habe das, was sich daraus eignet, Sr. M. dem Könige mitgetheilt und glaube jetzt auch, daß es besser ist, wenn Sie sich für jetzt gar nicht in die Hannoverschen Angelegenheiten mischen. Herr von Scheele ist ja auch wieder in lebhafter Unterhandlung mit der Ritterschaft, und da könnte eine Einmischung gar leicht so ausgelegt werden, als hätte man den einen oder den anderen der Unterhändler irre gemacht. Es ist mir nach dem, was man hier bei uns ersährt, sortwährend unbegreislich, wie in einem doch im Ganzen gut conservirten Lande, wie Hannover, die Ritterschaft von einem so geringen Einflusse ist.

Sie liegen sich jetzt wohl schon mit dem liebenswürdigen Prokesch in den Armen. Ich muß gestehen, daß ich nicht zu seinen Feinden geshöre und daß ich glaube, daß man ihm wegen seiner natürlichen Unsliebenswürdigkeit politisch unrecht gethan hat. In der größten Krisis, unmittelbar nach der Bölkerschlacht von Bronzell hätte Prokesch, wenn er es wirklich so böse mit uns gemeint hätte, abreisen und den Bruch unheilbar machen können. Daß er das nicht gethan, ist sehr anzuserkennen, besonders da 4 oder 5 kaiserliche Jäger durch unsere Zündsnadelgewehre verwundet worden waren. Seine übelste Sigenschaft ist seine Unselbständigkeit, denn wenn man ihm etwas widerlegen oder beweisen will, so sieht man ihm immer an, daß er daran denkt, was man in Wien dazu sagen wird. Daß Sie Prokeschs Ankunft zwar für eine persönliche aber für keine politische Calamität halten, ist gewiß ganz richtig geurtheilt. Ihr ehemaliger Präceptor Rochow urtheilt ebenso, was Sie gewiß beruhigen wird. Er schreibt mir von Dresden,

die Anstellung von Protesch ist nicht erfreulich. Rachdem wir aber Graf Rechberg refüsirt, blieb kaum eine Wahl. Jest blüht Breugens Weizen; wenn Herr von Bismarck der mahre und geschickte faiseur und Staatsmann ift, fo muß es ihm ein Leichtes fein, die Bundestags= Gesandten für sich und seine Regierung zu gewinnen, da Profesch die Fähigkeit hat, sich mit allen Menschen zu verfeinden." Ich möchte Sie jett recht oft hier haben, denn ich bin oft in großer Betrübnik und Sorge. Wir feben großen Rrifen entgegen, und es kommt gewiß darauf an, den Leuten zu zeigen, daß Bonaparte und Bonapartismus unfere schlimmsten Feinde sind, und deffen ungeachtet kucht dieser Weind überall vor. Zumeist jauchzt man dem coup d'état zu, benken Sie an die Quehliche Borrede, zu dem aus dem Frangofischen übersetten Buche; an Dr. Frant, die Berfassungsprojekte mit Senat, Staatsrath u. f. w. 3ch unterschreibe Wort für Wort, mas die Januar= Rundschau darüber sagt. Wer nicht von altpreußischem Blute und die Zeit der Schmach nicht entweder selbst, oder durch väterliche Tradition erlebt hat, kann unsere Stellung zum Bonapartismus nicht begreifen. Ueber die Kreuzzeitung wird wohl nächstens wieder eine Berfolgung ausbrechen, obgleich, gang von unserem Berhältniß zu dieser Zeitung abgesehen, ich stets predige, man solle sich unter keiner Bedingung von den fremden Diplomaten zu exceptionellen Magregeln gegen die Zeitungen bewegen laffen, weil das kein Ende hat - aber die Kreuzzeitung wird gehaßt - sapienti sat. - Sonst geht es in den Kammern so leidlich, und würde ich mich tröften, die Abstim= mungen möchten ausfallen, wie fie wollten, wenn nicht die unglückliche Bair-Frage wieder Berderben bringen könnte. Der katholische Antrag wird ein gutes Ende nehmen und beiden Confessionen zum Vortheil gereichen.

Neber das von Desterreich und Preußen gegebene "Mon frère" ist der Kaiser von Rußland außer sich gewesen. Jetzt wird er sich wohl getröstet haben. Ich hätte aber doch gewünscht, die drei Mächte wären einig geblieben. Solche coups de tête, wie mit der Montijo, befördern den Krieg, obgleich ich manchmal glaube, der Mensch ist so elend, daß es nicht dazu kommt. Es wäre nicht unmöglich, daß er seine Eroberungslust zunächst gegen Spanien wendet, und Narvaez's Brief als die Einleitung dazu benutzt, umsomehr da dieser sein ansgeheiratheter Vetter ist.

Was sagt man benn in Frankfurt zu diesen Dingen? Ein guter Zeitungsschreiber sollte einmal eine Anthologie zusammen bringen von allen Thaten, die von den Deutschen Fürsten und Staaten in Bezug auf Bonaparte vollbracht worden sind. 1. Darmstadt: Dalwigks

Mission und Glückwunschschreiben, übergeben von dem Prinzen Friestrich von Hessen. 2. Frankfurt. 3. Nassau: verfrühte Anerkennung. 4. Sachsen: der Orden der Rautenkrone und die Ehrenlegion für Beust. Sie wissen von diesen Großthaten gewiß noch viel mehr als ich. Würtemberg hat auch in Paris schlechte Dinge ausgehen lassen. Ich habe viel Noth und Krankheit in meinem Hause gehabt, darum habe ich Ihnen auch so lange nicht geschrieben. Meine Frau und Töchter empfehlen sich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin und ich versharre mit alter Liebe und Ergebenheit

Thr

2. v. Gerlach.

Frankfurt, 15. 2. 53.

### Berehrtester Freund!

Niebuhr hat mir vor einiger Zeit einen Brief von Ihnen verheißen, den ich seitdem mit um so mehr Ungeduld erwarte, als ich über die letzten Kammerereignisse nur einseitige Nachrichten habe, die von unserem gemeinschaftlichen Freunde Quehl redigirt und von deffen Abneigung gegen Westphalen und die Rechte der Rammern gefärbt find. Einstweilen bin ich im vollen Genuß der Langweiligkeit des Herrn von Brokesch. Er spricht sich übrigens vollständig todt und verlängert unfere Ausschuß-Sitzungen durch seine felbstgefällige Weitschweifigkeit auf das Dreifache. Er hat sich nicht enthalten können, den Genuß seiner Antrittsrede einem weiteren Leserkreise durch Abdruck in den Beitungen zu gewähren, und dabei gleichzeitig die Schmeicheleien in die Welt zu schicken, welche ich die schamlose Stirn hatte, ihm ins Gesicht zu fagen. Aus seiner Rede entnimmt Herr von Glinka (Rußland) Beranlaffung, fich in heftigen Born zu versetzen und die betreffende Zeitungenummer nach Petersburg zu schicken, weil darin Defterreich eine "Mark" gegen Süden und Often, also auch gegen Rukland genannt wird, Mark aber den Sinn kriegerischer Grenzvertheidigung habe. Glinka ift nicht der Mann, irgend etwas aus eigenem Antriebe zu thun, es läßt sich also aus dieser susceptibilité schließen, daß er angewiesen ift, ein feindseliges Auge auf Protesch zu haben.

Es scheint wirklich, als ob Hannover den Septembervertrag nicht halten will und nicht aussühren wird. Ich hoffe, daß man einem so frechen Treubruch gegenüber, unsererseits zu jeder feindseligen Maßregel greifen wird, welche nicht der Krieg selbst ist. Dazu be-

bürsen wir vor allen Dingen eines sesten Beistandes von Braunschweig, dessen Herzog unsere Regierung (nicht Sr. Majestät der König) bei weitem nicht genug verzieht, in Betress von Jagdkontrakten und anderen persönlichen Emolumenten. Ich weiß nicht, ob wir nicht am besten thäten, der Koalition den Stuhl entschlossen vor die Thür zu stellen und ihr zu erklären, daß wir gar keinen Zollverein mit ihr wollen, uns aber mit Desterreich, so gut es geht, in Freundschaft halten und außerdem in Handelsverträgen außerhalb der deutschen Grenzen unser Heil suchen. Es würde das gewiß das sicherste Mittel sein, von der Koalition in ziemlich kurzer Frist eifrig gesucht zu werden, falls nicht inzwischen der Rheinbund der ganzen Sache eine andere Wendung giebt, die sich durch unsere Handelspolitik ohnehin, wenn sie kommen soll, nicht aushalten lassen wird.

Die Mailänder Geschichte betrachtet man hier ziemlich allgemein als eine Bisitenkarte Louis Napoleons, mögen nun die thatsächlichen Werkzeuge dabei Mazzinisten gewesen sein oder nicht.

Mir und den Meinigen geht es sonst wohl, bis auf das Uebersmaß langweiliger und unverdaulicher Diners. Ich hoffe, daß Sie über nichts Schlimmeres zu klagen haben und bitte, meine Frau und mich Ihren Damen zu empfehlen.

In treuer Freundschaft

der Ihrige

v. Bismarck.

Charlottenburg, 19. 2. 53.

# Mein verehrter Freund?

Ihren vorletzten Brief habe ich immer noch aufgeschoben zu beantworten, weil ich Ihnen etwas zürnte, daß Sie Wagner und die Areuzzeitung so leicht daran gaben. Soll denn keine Stimme sich gegen die Scheußlichkeiten, die in Paris vorgehen, aussprechen dürsen und bedenkt man denn nicht, daß die Zeit vielleicht nicht fern liegt, wo man sich nach einer solchen Stimme vergeblich sehnen wird? Es hat hier an einem Haar gehangen, daß die Areuzzeitung todtgeschlagen worden wäre. Die Minister hatten die Concessionsentziehung für den Buchdrucker beschlossen und Hinckelbey hatte die Anweisung, vorzugehen, als dies noch durch S. M. verhindert wurde. Alle diese Dinge gehen von Quehl aus, der in seiner albernen Taktlosigkeit schon den Sieg über seine Feinde ausposaunt hatte. Er ist jetzt wieder

darauf reducirt, Staatsgelder zu verwenden, um Wagner seine Mitarbeiter abspenstig zu machen. Wenn man dies Treiben der Bureau= kratie in einer so unangenehmen Rähe sieht wie ich, und wie sie folche nichtsnutige Zeitungen wie die "Zeit" und den "Abler" protegirt; wenn man fich nicht verbergen kann, daß fie felbst mit der Colnischen und der National-Zeitung Durchstechereien treibt und alle unabhängigen Blätter, und nun erst unabhängige Menschen wie Wagner rücksichtslos verfolgt und todt quält, so wird man fast constitutionell und überzeugt sich, daß nach Besiegung der Revolution wir aus dieser Schlla nothwendig in die Charybdis einer ganz nach links gehenden Beamtenwirthschaft verfallen müffen. Ich habe noch immer eine große Liebe und Verehrung für unseren Premier, wenn dies Quehlsche Treiben aber noch weiter geht, so kann es doch nicht bei der Einigkeit fein Bewenden behalten, denn die Frechheit dieser Literaten geht schon fo weit, daß sie das Beste, was von unserem Ministerium in dieser Seffion geleistet und was von Westphalen und Raumer ausging, geradezu angreifen und befämpfen.

Ich würde Ihnen gern, meiner geringen Darstellungsgabe ungesachtet, etwas über die Kammer-Ereignisse schreiben, wenn Quehl sich nicht bereits auch bei Ihnen dieses Terrains bemächtigt hätte. Schicken Sie mir doch die Nachrichten von diesem Menschen, ich will versuchen, ihre Einseitigkeit zu verbessern und verspreche Ihnen den discretesten, Sie keineswegs compromittirenden Gebrauch. Ich glaube sogar, daß es gut wäre, wenn Sie meine Bitte erhörten, damit ich Ihnen deutlich zeigen könnte, einmal, wie die Sachen liegen, und dann, wie Quehl sie entstellt.

Der Mordanfall auf den Kaiser von Desterreich hat gezeigt, wo der letzte Ausstand hin will. Merkwürdig ist es, daß der Mörder ein Ungar und kein Italiener gewesen. Man hatte dem Kaiser glauben gemacht, die Ungarn beteten ihn an. Diese Geschichten werden doch entschiedene Folgen haben und Manches aufdecken, unter Anderem Mazzini's Verhältniß zu Bonaparte. Heut glaube ich, wird der Desterreichische Handels-Vertrag unterzeichnet. Hannover, in specie der blinde König, haben sich schlecht benommen. Sie riechen den Norddeutschen Junker, ich auch; der Uebermuth der Hannoveraner und Mecklenburger uns gegenüber ist aber bisweilen unerträglich. Sie sehen sich wie reine Aristokraten an und haben sich alle ihre Rechte und ihren Einfluß nehmen lassen, was doch nicht ohne Schuld sein kann. Die Mecklenburger haben, nachdem sie seige Alles aufgegeben, sich durch den persönlichen Fr. Wilhelm IV. gegen die damaligen Minister retten lassen und prahlen jetzt mit ihrer conservirten Bers

fassung und machen großentheils fait von der Undankbarkeit. Soeben kommt eine gute Nachricht über das Befinden des Kaisers. — Ich fürchte, daß man sich durch den Mailänder Standal wieder in Sicherbeit, Frankreich gegenüber einwiegen wird, denn, wenn L. Bonaparte auch ein widerwärtiger Wensch ist, so traue ich ihm doch zu, daß er, bevor er sich wegiagen läßt, noch einen Krieg anfängt. Darum ist es aber auch schwierig, energisch gegen Hannover und die Coalition aufzutreten.

Leben Sie wohl und erhalten Sie Ihr Wohlwollen

Ihrem

treu ergebenen

E. v. G.

Frankfurt, 23. 2. 53.

## Berehrtester Freund!

Der Eingang Ihres mir eben zugehenden Schreibens vom 19. treibt mich trotz der Nachmittags-Cigarre an den Schreibtisch. Wenn Sie fagen, daß ich Wagner und die Kreuzzeitung leicht "darangebe", so hat die Tinte meine Gedanken einseitig wieder gegeben, oder ich habe mich in dem ersten Aerger über die formellen Ausschweifungen der damaligen Artikel der Zeitung wirklich einseitig der Regung des Scheltens hingegeben, da, wo ich außerdem in eminentem Grade liebe und ehre. Ich rechne Wagner nach wie vor zu meinen intimsten politischen und persönlichen Freunden, hoffe von seiner Seite ein Gleiches und halte die Kreuzzeitung nicht für ein aus Dankbarkeit gebuldetes Uebel, sondern für unser und mein Blatt und für die vor= züglichste Stütze ber conservativen Sache, der gegenwärtigen Regierung und jogar Manteuffels felbft. Gerade die Gefahr, welche ber Eriftenz bes Blattes brohte, rechtfertigt meinen damaligen Zorn, denn es war vorauszusehen, daß die mehrseitig vorhandene Neigung, der Zeitung an's Leben zu kommen, von folder polternden Heftigkeit einen erwünschten Unlag entnehmen werde, und ging diefer Streich, den Gr. Majeftät Weisheit parirt hat, durch, so war der Zusammenhang en gros der Conservativen im Lande zerschnitten, und wir hatten die Schmach auf dem Halfe, auf Berlangen des Französischen Gesandten etwas gethan zu haben, was die Regierung in eigener Sache nie gewagt hat, und unseren aufrichtigsten Genossen aus Furcht vor dem Feinde geopfert zu haben. Außerdem kann ich die Ansicht nicht aufgeben, daß wir

beffer thun, uns fo zu verhalten, daß Defterreich und Rugland fich um unfer Bündniß gegen Frankreich bewerben, als daß fie uns für einen Berbündeten halten, dem gar nichts Anderes übrig bleibt, und der froh sein muß, wenn man ihn nicht in der Patsche läßt. Wir muffen schließlich stramm zu ihnen halten, aber ihnen nicht die Sicher= heit geben, daß es gar nicht anders sein könne, sonst behandeln sie uns schlecht. Doch das habe ich, glaube ich, in früheren Schreiben breit getreten; bier will ich nur erklären, daß ein gelegentlicher Ausbruch von Aerger gegen Wagner nur aus der Oberfläche meiner Seele stammt, und ich ihn ebenso wenig darangebe als meinen Bruder, auf den ich mitunter auch recht gründlich schimpfe. — Die liberale Bureaukratie, die dem Lande seit 1849 die Revolution auf= gezwungen hat, halte auch ich für den gefährlichsten Krankheitsstoff, der im Leibe Breugens steckt, aber es liegt ultra crepidam meam, ihm von meiner Stellung aus den Krieg zu machen, und ich habe nach diefer Richtung bin erfahrungsmäßig keine Wirkung auf Man= teuffel, so wenig wie in der Frage Quehl und beschränke mich daher darauf, vor meiner Bundesthüre zu fegen. Ueber das Berhalten Quehls und seine oppositionelle Stellung in der Rammer wissen Sie natürlich mehr als ich. Die Berichte, die er auf Manteuffels Weisung schickt, um mich au fait zu halten, athmen den "Geist der Zeit" mit verdeckten, anscheinend absichtslosen Seitenhieben auf Westphalen vermischt. Im Ganzen — und namentlich die letzten — bewegen fie sich mehr auf dem Gebiete der äußeren Politik. Ich habe augenblicklich nur einen davon in Sänden, da Manteuffel wünscht, daß ich fie jeden 15. zurückschicke, um als eine Art Tagebuch für ihn aufbewahrt zu werden. Diesen übersende ich Ihnen im Original mit der Bitte, um umgehende Rücksendung über Coln, und empfehle diefe meine Indiskretion Ihrer vorsichtigsten Diskretion, da jedes Bemerktwerden der ersteren störend auf mein Verhältniß zu Manteuffel wirken würde, und das wäre mir nicht nur dienstlich, sondern auch menschlich unan= genehm, denn ich habe für die Person desselben aufrichtige Zuneigung, und würde mich schämen, wenn er glauben könnte, daß ich falsch mit ihm spielte, ware es auch wie hier ohne Grund. Wenn ich die Ber= fon im Gegensatz zum Suftem unterstreiche, so will ich damit sagen, daß ich die Richtung seiner inneren Politik für eine falsche und Preußen nicht dienliche halte. Was die äußere anbelangt, so glaube ich, daß man ihm Unrecht thut, wenn man ihn für einen Bonapartisten ober für einen Haugwitz hält, und kann ich seinen Bahnen folgen, ohne mir wesentlichen Zwang anzuthun; wenn es zum Klappen kommt, zweisse ich nicht, daß er den Cours halten wird, den Sie und ich

wünschen. Das Verfahren des Königs von Hannover verbietet mir der Respect vor gekrönten Häuptern richtig zu benennen. Ich sehe übrigens nicht ein, warum wir nicht nöthigenfalls mit einem Nachbar, der uns bündige Verträge zerriffen vor die Füße wirft, sehr ernsthaft verfahren sollten. Bei Conflicten mit Frankreich liegt Sannover mit allen seinen Sülfsquellen zu sehr zwischen unseren Fingern, um, wenn es nicht mit uns will, gegen uns eine andere Rolle als Mecklenburg im siebenjährigen Kriege spielen zu können. Die Coalitionsftaaten aber glaube ich, muffen wir bei der Rechnung Frankreich gegenüber fo wie so außer Ansatz laffen, wenn auch ihr Wille für den Augen= blick noch gut oder doch nicht unbedingt bose sein sollte. Rur Rur= heffen und Baden traue ich, letterem mit der Modification, daß ultra posse nemo obligatur und ersterem, weil der Kurfürst Haffenpflug aus Geiz nicht geben läßt, und dieser antibonapartisch, bei dem Herrn felbst die Furcht aber doch ftarker ift als die Begier nach fremden But, die schließlich doch vielleicht getäuscht würde.

Sonst glaube ich prüfen sie alle, und der Kürfürst mit, gelegentlich schon die Landkarte, um zu vermessen, welcher Theil der Nachbarn ihnen am besten gefällt. An die Dauer der Unabhängigkeit Frankfurts glauben hier schon viele Leute nicht. Das Beste ist, daß sie sich wie die Spinnen unter einander fressen müssen, wenn sie größer werden wollen, da das Faß der geistlichen Territorien, kleiner Herren und Reichsstädte ziemlich seer ist.

Profesch versucht kleine Uebergriffe im Geschäftsgange, indem er sich unersahren stellt; wenn ich ihn darüber coramire, so setzt er sich in tugendhafte Entrüstung, hüllt die Frage verdunkelnd in ein Pathos von Vertrauen und höheren Gesichtspunkten und schiebt schließlich, wenn ich den Fuchs consequent aus dem Bau treibe, die Schuld auf einen seiner Unterbeamten, der ihn falsch berathen habe. Bei ihm gelingt es mir, diesem kleinen Arieg eine heitere Seite abzugewinnen, während Thun mir aufrichtig seid that, wenn er nach derartigen Erstreungen entweder einsam und schwermüthig in den Wald oder mit Migräne zu Bett ging.

Bon den 3 ersten Quehlschen Berichten habe ich mir nur einzelne Notizen gemacht. Sie beschäftigen sich vorzugsweise mit Hannover, der Furcht vor russischerkanzösischer Annäherung. In bureaustratischer Hinsicht war von Arnims vermittelnder Stellung in der Bairiefrage die Rede, die man gar nicht gebraucht hätte, wenn Westsphalen fester aufgetreten wäre. Das Resultat der Berhandlung der 2. Kammer über Gemeindeordnung sei durch das Mallinckrodtsche Amendement verkümmert, fraglich, ob es für die Regierung in dieser Ges

ftalt annehmbar sei. Hätte man sich darauf beschränkt, die Gemeinde-Ordnung von 50 aufzugeben, so würde man später weniger mit dem Widerstand der äußersten Rechten bei Einführung heilsamer Veränderungen zu thun haben.

Das Auftreten von Below und Anderen, errege Befürchtungen in diesem Sinne. Die Erste Kammer-Frage hofft man in der zweiten auch durchzubringen, weiß aber noch nicht, welche Gestalt man dann der Sache geben foll. Wagner muffe einem ruhigeren Redakteur Platz machen. Diese Notizen über die Kammer sind fast ganz aus seinem ersten Bericht, die späteren enthielten so gut wie nichts über Rammerzuftände, über die ich seitdem überhaupt keine Nachrichten habe. Der zulett von mir zurückgeschickte Bericht enthält nur Bollsachen und eine lange Deduction über Frankreich, dahin gehend, daß wir neutral bleiben müßten, wenn es angegriffen wird, losschlagen, wenn es angreift. Das ist alles Erhebliche, was ich mir aus den Berichten ercerpirt habe. Daß ich Ihnen überhaupt den Inhalt dieser Piecen mitgetheilt habe und auch ferner mittheilen werde, bitte ich auch Sereniffimo nicht zu fagen, weil Allerhöchstderselbe kein Ermessen darüber haben, daß und wie sehr gesprächsweise Neußerungen darüber mißverstanden werden können.

Mit der herzlichsten Theilnahme ersehen wir hier, daß Sie im Hause Krankheit haben und bitten den Herrn, daß Er den Jhrigen helse. Bei mir geht es in dieser Beziehung gut. Meine Frau und Schwiegermutter beauftragen mich mit ihren aufrichtigsten Wünschen und Grüßen für die Ihrigen.

In treuer Freundschaft und Verehrung

Shr

v. Bismarcf.

Charlottenburg, 25. 2. 53.

# Mein verehrter Freund!

Es hat mich fehr gefreut, aus Ihrem gütigen Schreiben, das ich soeben erhalten habe, zu sehen, daß Sie Wagner und der Kreuzzeitung in der Noth doch treu geblieben sind. Ich habe letzt S. M. darauf aufmerksam gemacht, daß es doch nicht gut wäre, daß Wagner, der doch Alles für die gute Sache gethan habe, nächstens im Gefängniß sitzen würde, während Quehl, sein Gegner, durch die bloße vis inertiae Geheimrath werden würde. Es ist Niebuhr dann auch gelungen, den

König mit Wagner auszusöhnen, obichon letterer dabei bleibt, die Redaktion der Kreuzzeitung niederlegen zu wollen. Das Aufhören dieses Organs und Bandes der conservativen Bartei, ift aber ein viel größeres Unglück als man jett, wo man es hat, glaubt, zunächst für diese Partei felbst, die ohne ein solches Band nicht allein auseinander fällt, sondern zu den traurigsten Aberrationen übergehen wird. Daß aber Wagners Beschuldigung gegen Manteuffel, daß er an der Auflösung und dem Untergange der conservativen Bartei mit Erfola arbeite, richtig ift, kann man nicht leugnen. Diese Stellung bes auch von mir geliebten und fehr anerkannten Mannes, ben ich, wie Gie wiffen, in den schwierigsten Momenten sich auf das achtbarfte habe benehmen sehen, ift dadurch noch schlimmer geworden, daß sein Bruder eine absolutistische und zugleich antipietistische Richtung genommen hat. Beide Brüder find grundfätlich Bureaufraten und Bonapartisten, wenn sie auch beide Benennungen principiell von sich weisen. Manteuffel I läßt fich durch Quehl zu einer Opposition gegen die Magregeln Westphalens bewegen, die doch das muthigste und beste enthalten, was in unserer Administration seit 1848 geschehen ist. Er leidet, daß Quehl die Presse gegen Westphalen, Raumer und Andere benutzt und, wie man mich versichert, fich dafür bezahlen läßt. So tann es fast nicht ausbleiben, daß Quehl und Consorten Manteuffels Sturz bewirken, den ich für ein Unglück halten würde. - Das Drei-Raiser-Bündniß ist gewiß nicht wahr, obschon ich Schritte dieser drei Berren gegen unfer bischen Constitution, von der lett Jemand fagte: elle est à si bon marché qu'il ne vaut pas la peine de s'en passer, nicht für unmöglich halte, und mit dieser Constitution auf eine Bonapartische Art abzufahren, ist immer noch ein idealischer Gedanke der Manteuffels.

Was Sie von den Rheinbundsgelüsten sagen, billige ich voll- kommen.

Im Allgemeinen sind die Mailänder Mordthaten und das Attentat gegen den Kaiser üble Begebenheiten; sie wenden den Blick von der eigentlichen Krantheit, der in Bonaparte incarnirten Revolution, ab und kehren ihn dem Symptom der Emeuten zu. L. Napoleon erscheint als der sauveur de la France et de l'Europe.

Von unseren Kammern kann man in Wahrheit sagen, daß sie so gut als möglich sind. Alvensleben behauptet, mein Bruder Ludwig wäre der populairste Mann in der Kammer. Wenn wir die Pairiestrage nun auch noch los sind, dadurch, daß die 2. Kammer die Königsliche Borlage ebenfalls annimmt, so ist auch dieser Grund zur Spaltung der Parteien weggeschafft. Ein übles Ding, das uns bevorsteht

ist das Grundsteuergesetz, die Rechte muß dagegen stimmen und selbst Manteuffel II will es thun. Es ist traurig, das Bodelschwingh und die Regierung sich zu einem so revolutionairen Gesetz haben treiben lassen. Ueber die Debatten über den Waldbottschen Antrag ist mein Bruder begeistert, ich glaube auch, daß er gut wirken wird. Zunächst sind die Katholiken unter sich gespalten. Mir ist das Jesuitische in dem Benehmen der Katholiken merkwürdig. Auch haben die Kömer doch Furcht vor den Evangelischen bekommen, obsichon es merkwürdig ist, daß keiner der Unserigen den Muth hatte, die Reformation positiv geltend zu machen und in die Offensive überzugehen.

Wenn ich das Quehlsche opus durchlese, was Sie so gütig waren, mir mitzutheilen, und was zurückerfolgt (über Köln, wo die Briese von mir unter Postcouvert, und wie man hier versichert, ganz sicher gehen), so staune ich, wie Manteuffel Jhnen solch' Geschmier schicken kann und dabei sagen, daß er es ausbewahrt. Es ist doch pour trancher le mot, albernes Gewäsch mit einigen Malicen durchsschossen. Ich versichere Sie, die täglichen Polizei-Rapporte von den hiesigen Agenten sind viel besser.

Herrn von Prokesch bitte ich mich zu empsehlen, wir waren hier auf einem sehr zärtlichen Fuße. Thun gefällt mir doch sehr. Er hat eine gewisse anständige Naivetät und eine sehr liebenswürdige Frau. In meinem Hause geht es etwas besser. Meine Frau ist ziemlich hergestellt, meine Tochter auch nicht mehr so von Schmerzen geplagt, wie vor einigen Wochen, aber doch recht gründlich krank. Ihre und der Ihrigen Grüße werde ich, wenn ich nach Berlin komme, ausrichten.

Bergessen Sie nicht, wie unser Freund Radowitz, über Deutsch= land Preußen und schreiben Sie mir bald wieder.

Mit treuer Liebe und Berehrung

Thr

2. v. S.

Potsbam, 28. 2. 53.

# Mein verehrter Freund!

Sie verlangten in Ihrem letzten Briefe an mich so schleunige Antwort, daß ich Ihnen gegen meinen Willen über viele Dinge nur flüchtig antworten konnte. Ich gehe daher nochmals Ihren Brief durch und ergänze das, was ich nur oberflächlich berührt habe. Manzteuffel ist weder Bonapartist noch ein Haugwitz, aber par boutade

Beides und auch das Gegentheil von Beiden — Was ift Wahrheit? und daher hat er auch zu Niemandem ein Bertrauen, und seine glänzendsten Sigenschaften, wie Muth, Selbstverleugnung, Bescheidenheit, die er alle im hohen Grade besitzt, werden unnütz. — Das Oreis Kaisers-Bündniß ist ein Unsinn, hat aber wie aller Unsinn eine Wahrsheit in sich: Die Wuth über unseren Constitutionalismus, welchen einem äußeren Andrang zu opfern, ich für unser politisches Todessurtheil halten würde. Wenn wir den Constitutionalismus innerlich überwinden und das ständische, antibureaukratische davon retten, so haben wir einen großen politischen Sieg ersochten.

Der Handelsvertrag mit Desterreich ist das Complement für Olmütz und kann große Dinge zur Entwicklung bringen, obschon meine Einbildungskraft nicht ausreicht, wie meine Freunde in dem Zollscartell einen Preußisch etablirten Einfluß auf die inneren Desterzreichischen Berhältnisse zu sehen.

Was Quehl Ihnen über die Kammern geschrieben, ist völlig schief. Ich kann nicht anders sagen, als daß Westphalen wie ein Held auf dem Wege der Restauration fortschreitet. Nach Beseitigung der Communal-Ordnung von 1850 will er nun dem Ablösungsgesetz u Leibe gehen. Als ein Anachronismus fällt in diese Gesetzgebung der ehrliche, aber furchtbar steissstellige Bodelschwingh mit seinem Grundsteuergesetz hinein, was Manteuffel I mißbilligt, Manteuffel II in den Fractionen bekämpft und Westphalen und S. M. gern sallen sehen; es wird auch fallen.

Wenn nur die Reform der ersten Kammer erst durch die zweite wäre. Dies ist eine traurige Geschichte, welche uns zurückbringt und der Constitution nach der verderblichen Seite hin Kraft verleiht. Was wird über die erste Kammer noch für unnützes Zeug gesprochen und geschrieben werden.

Duehls äußere Politik ist noch schlechter als die innere. Wie absurd die Unterscheidung mit dem Angreisen und Angegriffenwerden. Wer griff denn 1815 an, und wer wurde angegriffen? Ich fürchtete in der auswärtigen Politik zwei Dinge: 1. daß die Mailänder Emeute dem Bonaparte zu Ansehen verhelsen würde, 2. daß die Orientalische Frage das Festwerden der Duadrupel-Alliance stören würde. Nr. 2 ist der Hauptsache nach beseitigt. Leiningen hat ja in Constantinopel Alles durchgesetzt. Nun bleiben noch die heiligen Orte. Diese Tage habe ich viel zu thun gehabt mit der Differenz über den Bau von Rastatt und Ulm. Ich habe den Bermittelungsvorschlag gemacht, sosort durch eine Commission festzustellen, was in diesem Jahre gesichehen kann, beide Plätze in Bertheidigungsstand zu setzen. Die

dazu nöthige Summe ist der Hauptsache nach da. Desterreich will auch in diesem Jahre nicht mehr verbauen, als die vorhandenen Gelsder. Sollte man auch noch 500 000 fordern, von denen Preußen circa ½ zahlt, so kann man die bewilligen, der Einigkeit und des Zwecks wegen.

Schreiben Sie mir doch, was man in Frankfurt, diesem Centrum der Deutschen Politik, zu der sonderbaren Wirkung des Waldbottschen Antrages sagt, zu dem Zwist im ultramontanen Lager. Die Volkshalle gegen die Reichensperger, Alles gegen Foseph Stolberg, dann

wieder gegen Radowitz, Fürstenberg u. f. w.

Ich thue mein Mögliches, die Kreuzzeitung zu erhalten ober zunächst Wagner der Kreuzzeitung zu erhalten. Er sagt, er könne diese Sache den Intriguen Duehls gegenüber nicht fortführen. Bon den Königlichen Geldern, über welche Duehl durch das Vertrauen Manteuffels disponirt, zahlt er den Mitarbeitern Wagners bedeutende Remunerationen und entzieht sie der Kreuzzeitung; ja, er soll die Gesandten auffordern lassen, die auswärtigen Correspondenten der Kreuzzeitung zu ermitteln, um sie ihr abspänstig zu machen. Ueberlegen Sie sich diese Sache und thun Sie auch das Ihre, um sie in Ordnung zu bringen.

Empfehlen Sie mich und die Meinigen Ihrer Frau Gemahlin und Frau Schwiegermutter.

Mit alter Gesinnung

Thr

L. v. Gerlach.

Frankfurt, Sonntag.

## Berehrtester Freund!

Für heut nur ein zierliches Briefchen in Damenformat, denn es ist Sonntag und schönes Wetter, zwei Umstände, die das tiese innere Grauen, welches mir Tintenfässer von jeher eingeflößt haben, erheblich verstärken.

Prokesch hat dem Vertreter Mecklenburgs gesagt: "Wenn Ihr in der Kettenburgschen Sache nicht nachgebt, so erschwert Ihr dadurch die Lage der Protestanten in Desterreich, mit deren Verbesserung und Regulirung wir soeben beschäftigt sind, und wegen welcher wir die Ansicht und den Kath der Preußischen Regierung in besonderer Note erbeten haben". Derzen wünscht von mir baldigst zu wissen, was an dieser Behauptung Wahres und was "Prokesch" ist. Die Präsumtion

spricht dafür, daß es jedenfalls entstellt sei. Ich weiß nichts davon, und würde sehr dankbar sein, wenn Sie mir bald schrieben, was daran ist. Die Frage, ob Protesch Katholik sei, ist hier Ansangs sehr verschieden beantwortet worden. Meine direkte Frage danach, beantwortete er auffälliger Weise ausweichend. Früher hat er einen protestantischen Lehrer für seine Kinder gehabt. Er hört aber die Messe, macht alle Ritualien mit dis auf das Fasten und behauptet es neuerdings ausdrücklich, daß er entschieden katholisch sei. Für den Minister Hassenpflug in Kurhessen vertauscht man hier lächerlicherweise die Initialen beider Namen: Kassensluch in — Wirklich gehen die Finanzen dort noch immer schlecht.

Mit den herzlichsten Bunfchen für die Berftellung in Ihrem Saufe

Thr

stets getreuer

v. Bismarck.

Charlottenburg, 15. 3. 53.

### Mein verehrter Freund!

Ihr niedliches Briefchen "vom Sonntag" erhielt ich soeben und beeile mich, Ihnen vorläufig zu melden, daß Desterreich allerdings sich die Ansicht und den Rath der hiesigen Regierung bei Einrichtung der Berfassung der protestantischen Kirche in seinen Landen erbeten hat. Sowie ich heut nach Berlin komme, werde ich mich näher nach dieser Sache erkundigen und Ihnen sodann darüber Nachricht geben.

Haubensbekenntniß in Ordnung, meiden Sie aber den Zank, der jetzt sehr nachtheilig ist, und kommen Sie einmal wieder her, um sich zu orientiren. Denn mir ist ungeachtet aller Kammersiege nach vielen Seiten hin bange, die katholische Sache, die erste Kammer und selbst die glücklich abgewiesene Grundsteuer. Alles dies würde sich ertragen und überwinden lassen bei einem festen und einigen Winisterium, aber nicht bei einem durch Quehl und andere Einflüsse bestimmten, und stets den Allerhöchsten Einfällen ausgesetzen. Halten Sie nur fest, daß Bonaparte unser einziger wichtiger Gegner ist.

Moritz Blankenburgs maiden speech über die Grundsteuer ist glänzend ausgefallen, und dessen ungeachtet kann ich von der Ueberzeugung nicht ab, daß die Kammer-Celebritäten: Stahl, Gerlach, Bismarck u. s. w. als solche ein krankhaftes Gewächs an unserem Staatskörper sind.

In meinem Hause ist noch immer Krankheit, obschon es etwas besser geht. Empsehlen Sie mich und die Meinigen Ihrer Frau Gemahlin und Frau Schwiegermutter.

Thr

treu ergebener

v. Gerlach.

Frankfurt a. M., 16. 3. 53.

## Berehrtester Freund!

In Ihrem vorletzten Schreiben berührten Sie den Ulm-Raftatter Festungsbau unter Hinweisung auf einen Vermittlungsvorschlag, der die Ziffer von ½ Million enthielt; ich nehme davon Veranlassung, Ihnen über die Lage der augenblicklich hier von Oesterreich lebhaft betriebenen Angelegenheit einige Worte zu schreiben.

Sie werden mit mir darüber einverstanden sein, daß die Dinge bier nur dann sich vernünftig entwickeln können, wenn Preußen und Desterreich sich über das, was einer von ihnen hier durchsetzen will, vorher verständigen und Fragen, über welche dies nicht gelingt, einst= weilen garnicht anhängig machen. Wenn aber Desterreich, und so lange es, der Schwarzenbergischen Erbschaft nicht vollständig entsagt, fondern stets den Bersuch wiederholt, seine Bünsche malgré nous hier durchzusetzen und uns durch Beschluß oder Ginfluß der Majorität zu Etwas zu nöthigen, was wir ohnedies nicht thun würden, so bleibt uns nur die Wahl, entweder gute Miene zum bofen Spiel zu machen, indem wir unsere Flagge streichen und der Superiorität Desterreichs in den Augen der Bundesregierungen durch Nachgiebigkeit neue Nahrung geben, oder aber unfern Mangel an Uebereinstimmung durch Streit vor versammeltem Collegium offen zu constatiren, wodurch dann früher oder später der Bundeskarren, an dem das Preußische Pferd nach vorn, das Desterreichische nach hinten zieht, in Trümmer gehen muß, und bis dies geschieht, der Ginfluß der kleineren Staaten, durch bas Werben der großen um ihre Stimmen, über Gebühr vermehrt wird. In den letzten beiden Jahren ift der Fall leider vielfach vorgekommen, und schreibe ich es diesem Umstande namentlich zu, daß in der Frage wegen Erhöhung der Contingente, Preußen und Desterreich, ungeachtet ihrer gemeinsamen Anstrengungen, es nur zu einer Minorität von 6 Stimmen unter 17 bringen konnten. Ich habe feine Gelegenheit

verfäumt, meine beiden Defterreichischen Collegen, sowie seiner Zeit den Grafen Buol, auf die vorstehenden Betrachtungen aufmerksam zu machen, das Resultat meiner Bemühungen waren jedes Mal blühende Phrasen über das Anerkenntniß der Nothwendigkeit des Zusammenhaltens beider Großmächte und Versprechungen für die Zukunft; und das wird auch so bleiben, wenn wir nicht mit der festesten Consequenz Desterreich jedes Mal auflaufen lassen, wo es unterläßt, sich über einen Antrag mit uns zu verständigen, ehe es denselben bei dem Bunde einbringt. In der Ulm-Rastatter Sache ist dies aber auf bas gröblichste geschehen und muffen wir dieselbe meiner Meinung nach als ein Erziehungsmittel benuten, um einem Gefährten, mit welchem wir voraussichtlich noch sehr lange zusammenleben, seine Unarten abzugewöhnen. Die Desterreichischen Anträge sind im vergangenen Herbst ohne jeden Bersuch einer vorgängigen Berständigung mit uns, zur größten Ueberraschung des Preußischen Militairbevollmächtigten, dem nicht einmal vor oder in der betreffenden Sitzung irgend welche Anbeutung darüber gemacht war, in einer von Hause aus gegen uns polemisirenden und unsern bekannten Ansichten widersprechenden Fassung, eingebracht worden. Wenn man vorher Verhandlungen darüber mit uns versucht hätte, so würden sich beiderseitige Techniker über das wirklich Rothwendige verständigt haben, und wir hätten nach dem Grundfat: eine Sand mafcht die andere, und bereit erklaren können, einer Sache, auf die Defterreich vorzugsweise Werth legt, gegen Zusicherung irgend welches Aeguivalents an politischen Vortheilen Geldopfer zu bringen. Wie die Sache aber jett liegt, würde ich jedenfalls dafür ftimmen, die Desterreichischen Anträge abzulehnen. Es hat dies den Schein, als schlüge ich vor, die großen Interessen der Bertheidigung Deutschlands einem kleinlichen Formstreit unterzuordnen, aber es ist dies nur Schein: denn einestheils ift nach dem Urtheil unserer Ingenieurs, Rastatt schon jetzt eine starke Festung, haltbarer als viele unserer eigenen, und der Michelsberg von Ulm fast uneinnehmbar, und es ist schwer vorherzusagen, welchen Nuten die fernere Berwen= dung von 6 Millionen auf Erweiterung und Berbefferung diefer beiden Geftungen für die Bertheidigung Deutschlands haben werde, zumal wenn die Zuverlässigkeit eines Theils ihrer Besatzungen problematisch bleibt und der Krieg mit Frankreich sehr leicht vor Ablauf ber zum Bau ausgesetzten 3 Jahre beginnen kann. Es ift fehr möglich, daß man alsdann dringend wünschen würde, jene 6 Millionen noch disponibel zu haben.

Andererseits aber halte ich es im Interesse der Bertheidigung Deutschlands für viel wichtiger als diesen Festungsbau, daß Oesterreich

endlich lerne, mit uns so umzugehen, wie wir es verlangen können und wie es nothwendig ist, wenn nicht gerade in kritischen Augenblicken die Einigkeit zwischen beiden Mächten gefährdet sein soll. Wenn wir bei dieser Gelegenheit einen erheblichen Fortschritt in der Erziehung des Wiener Cabinets machen können, so scheint mir dies ein größerer Gewinn für die Bertheidigungsfähigkeit Deutschlands zu sein, als die Bergrößerung jener beiden Festungen. So lange aber Defterreich von uns stets Gefälligkeiten ohne Aequivalent erwartet und seinerseits in Erfüllung unserer Wünsche, selbst da, wo diese nur der Ausdruck von bundesbeschlußmäßigen Rechten sind, eine Zähigkeit entwickelt, welche an die Römische Curie in ihrer zähesten Zeit erinnert, so lange wird die größte Gefahr für Deutschlands Sicherheit, nämlich eine Uneinigkeit zwischen seinen beiden Großmächten, stets zu den mehr oder weniger drohenden Möglichkeiten gehören. - Die Behand= lung der Festungsfrage ist von Seiten Desterreichs in der Militair= Commission bisher eine ebenso gehässige als ungeschickte gewesen; der General von Schmerling hat von jeher anstatt das Vertrauen des Grafen Waldersee zu gewinnen, was bei einer so offenen und militai= rischen, wenn auch reizbaren Natur, wie letterer, leicht gewesen wäre, denselben stets zu überlisten und zu überstimmen versucht und keine Gelegenheit verfäumt, fogar die Feier des Kaiferlichen Namenstages nicht, um Anmaßungen und persönlichen Gereiztheiten der militairischen Bertreter der kleineren Staaten auf Rosten Waldersees, Vorschub zu leiften. Während der Berhandlung der Festungsfrage und seit Brokesch hier ist, hat der General v. Schmerling seine Stellung als Vor= sitzender der Militair-Commission mit einer solchen Verlogenheit und mesquiner Intrigue ausgebeutet, um die Preußischen Ansichten in ein falsches Licht zu stellen, ihre Berbreitung und schließlich ihren vor= schriftsmäßigen Druck zu hindern, daß ich es dem Grafen Waldersee nicht verdenke, wenn er seinem österreichischen Collegen nicht über den Weg mehr traut. Es ist außerordentlich schwer, die Desterreicher und besonders Protesch von der Unrichtigkeit der auf veralteten Traditionen beruhenden Theorie des Lügens in der Diplomatie zu überzeugen; ich habe, als Letzterer herkam, trotz aller Antecedentien, die aufrichtige Absicht gehabt, ihm Glauben zu schenken, aber ich habe sie nicht durchführen können, und fein hiefiger Generalftab in Militair und Civil ist noch unglaubwürdiger als er selbst.

Was die jetzigen Zollconferenzen in Berlin anbelangt, so sollte es mir leid thun, wenn bei denselben die Coalition ganz zufrieden von der Fechtschule käme. Es wird im Interesse der Zukunft nicht rathsam sein, die Coalition en bloe schlecht zu behandeln, aber wenigstens mußte man insoweit ein Exempel ftatuiren, als man nach dem Sprüchwort die fleinen Diebe hängt und die großen laufen läßt. 2113 großen betrachte ich Baiern, mit dem wir uns überhaupt auf befferen Fuß feten follten, als bisher, als fleine zu hängende schweben mir insbesondere Beuft in Dresden und Dalwigt in Darmftadt vor. Saffen= pflug hat sich ebenfalls sehr übel benommen, aber er hat in seinem Antibonapartismus und fonft noch gute Eigenschaften, die man ruhig abwägen muß. Es wäre ein großer Gewinn, wenn man die Coalitions= staaten vereinzeln und durch verschiedenartige Behandlung in größere Disharmonie als bisher bringen konnte; ein bedeutender Sieg unferer Politik ware es aber, wenn Beuft und Dalwigk dabei gefturzt wurden. zum warnenden Beispiel für die Intriguanten gegen Breußen, zumal beide nebenher in Bezug auf Bonapartismus zu den bedenklichsten deutschen Ministern gehören, Beuft aus Gitelkeit und Bosheit, Dalwigk aus Charafterlofigkeit. Sein Nachfolger mußte der jetige Kriegs= minister Schäffer sein.

Die englische Flüchtlingsfrage ist am Bunde unberusener Weise von Darmstadt angeregt worden; Prokesch behauptete, daß es ihm unwillsommen sei; indessen hat er am Tage vor Stellung des Darmstädtschen Antrags mit Dalwigk zusammen dinirt und am Abend noch eine lange Besprechung mit ihm gehabt. Es scheint kaum rathsam, daß wir uns bei einem Schritt betheiligen, dessen Unternehmer voraussichtlich, wenigstens formell, mit der langen Nase abziehen; einer solchen Demonstration gegenüber kann eine Englische Regierung nicht nachgeben, ohne im Lande für seig zu gelten, und wir würden nichts weiter davon haben, als Frankreich eine willkommene Gelegenheit zu weiteren Verbesserungen seiner Beziehungen zu England auf unsere Kosten zu geben.

S. M. der König ist neuerdings nicht abgeneigt, hier ein Haus für die Gesandtschaft zu acquiriren. Unter anderen ist auch ein sehrschönes, dem jetzigen Kurfürsten von Hessen gehöriges Haus zu verfausen. Leute, die das Hosgetriebe in Kassel kennen, behaupten, daß sich bei dieser Gelegenheit der ganzen Kurhessischen Politik eine bessere Richtung geben ließe.

Es ist möglich, daß der hiesige Preußische Consul von Bethmann durch Bermittelung des Prinzen von Preußen um Berleihung des Johanniter-Ordens einkommt. Er behauptet, der Prinz wolle es befürworten; es geht aber durchaus nicht, der Orden würde erstaunlich im Curse dadurch gedrückt werden, während sich bis jetzt fürstliche Personen eifrig um ihn bewerben. Dieser Consul ist ohnehin von wenig Nuten für uns, und er treibt die Abgeschmacktheit so weit, daß

er mit seiner Demission droht, wenn die Beleidigung, die ihm durch Rothschilds Ernennung zum Hofbankier widerfahren sei, nicht durch den Johanniter gesühnt würde. Dabei erklärt er, daß ihm selbst mit der Categorie der "Hosslieferanten" in keiner Weise gedient gewesen wäre. Ich sinde unsere Orden zu gut, um dergleichen Börsenrivalitäten zur Nahrung zu dienen, und genügt dem Mann die unverdiente Ehre, Consul zu sein nicht, so mag er es sagen.

Ich hoffe und wünsche, daß es mit den Ihrigen besser geht und bitte, mich und meine Frau den Ihrigen angelegentlich zu empfehlen.

In treuester Ergebenheit

der Ihrige

v. Bismarck.

Charlottenburg, 19. 3. 53.

# Mein verehrter Freund!

Ihr Schreiben vom 16. d. exhielt ich gestern und habe nicht verfehlt, den Inhalt desselben Sr. M. dem Könige im Allgemeinen mitzutheilen. Bevor ich aber dasselbe beantworte, will ich meine Notizüber die evangelische Kirchensache in Bezug auf Desterreich dahin ergänzen, daß die Gesandtschaft eigentlich gar nicht um Rath gestragt, sondern nur eine Darstellung der hiesigen Kirchenversassung verlangt hat.

Was nun Ihr lettes Schreiben anbetrifft, so bin ich weit davon entfernt, dem zu widersprechen, was Sie über die Schwarzenbergsche Politik beibringen. Wir sollen aber nicht vergeffen, daß die Radowitische ebenso anmakend, ja, weil ideologisch, noch viel anmakender und unendlich unvernünftiger gewesen ift. Dadurch hat fich Desterreich angewöhnt, von uns getrennt bei dem Bunde zu handeln, und es ift daher Geduld nöthig, es nach und nach wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Was aber in specie die Festungsangelegenheit anbetrifft, so kommt es mir nicht schwer vor, die Realität im Auge behaltend, conciliant und zugleich fest zu sein. Man erkläre sich bereit, beide Festungen in Vertheidigungsstand zu setzen, was mit den vorhandenen Gelbern, vielleicht mit einem plus von 3-500 000 Gulben möglich ift, und verweigere definitiv die von General von Schmerling geforderten 6 Millionen für 1854 und 1855. Zudem hat ja Desterreich in der elften Stunde durch Thun noch den Weg der Verftändigung nachgesucht. Das Benehmen der deutschen Fürsten gegen Preußen bei den Zollverhandlungen ist unter aller Würde gewesen. Sie nehmen unter den Ministern Beuft und Dalwigk heraus und mögen Recht

haben. Perfönlich hat der König von Hannover sich jett schlechter als alle genommen, besonders, da er in keiner Beise gereizt war. Ich möchte aber doch, wenn ich eine Regel aufstellen follte, den alten Rheinbund: Baiern, Bürtemberg, Baden, Darmftadt und Raffau vorzugsweise im Auge behalten, denn daß diese ebenfalls vorzugsweise an Frankreich denken, ist wohl als ganz gewiß anzunehmen. Sonft gönne ich es Beuft sehr, wenn ihm auf alle Weise markirt wird, wie nichtsnutig er sich gegen uns betragen hat. Bei einer confequenten Verfahrungsweise wäre es sehr leicht, ihn zu beseitigen, man brauchte nur bei vorkommender Belegenheit dem Sächfischen Sofe zu fagen, man wolle mit ihm nicht verhandeln. Dalwigk und Wittgenstein find nicht besser, aber auch Pfordten ist unerträglich. Der Pring-Regent von Baden hat auf mich einen guten Gindruck gemacht, und ich glaube, daß er es ehrlich mit uns meint. Wenn Sie in diesen Dingen etwas ausrichten wollen, fo muffen Sie nothwendig wieder einmal auf einige Tage herkommen, um fich mit Gr. M. und Manteuffel zu besprechen.

Daß Hassenstlug entschieden antibonapartistisch ist, freut mich seinetwegen. Ich habe, wenn ich auch mit ihm gebrochen habe, noch eine alte Freundschaft für ihn im Herzen. Er ist ein Mann von Gesinnung, von Idee, von Energie, aber hochmüthig und eitel. Den rothen Ablerorden kann man ihm nach seinem unglaublichen Benehmen gegen den König nicht geben. Auch steht einem engeren Anschluß an Hessen einmal die gerechte Abneigung des Königs gegen den Kursfürsten entgegen und das hartnäckig von Sr. M. verweigerte Alternat. Ich glaube, daß man hierin nachgeben müste, weil Desterreich nachsgegeben hat, und ohne Desterreich ist solch ein Rangstreit nicht wohl durchzusühren.

Hier geht es mit den Kammern immer leidlich fort, obgleich die beiden Manteuffels gegen die Rechte sind, was sich noch kürzlich bei einem Antrage meines Bruders gezeigt hat, der der gerechteste von der Welt war: und obschon der eigensinnige Bodelschwingh behufs des absurden und revolutionären Grundsteuergesetzes eine enge Alliance mit Patow geschlossen hatte. Hindeldeys Versetzung in das Ministerium des Innern hat den zweiten Manteuffel empört, und will derselbe zur Disposition gestellt sein. Er ist ein ausgezeichnet fähiger Mann, und hätte seine Schwägerin nach meinem Rath sich längst um ihn das Verdienst erwerben sollen, ihm eine Frau zu verschaffen.

Ein Artikel in der freimüthigen Sachsen-Zeitung über den hiesigen Constitutionalismus traf das Gewissen meines Bruders. Ich sagte ihm, ich sei darüber ganz klar, daß ein kräftiges Ministerium den Constitutionalismus nullificiren und die Kammer-Celebritäten allmählich

verdunkeln lassen müsse, daß diese Celebritäten vorzugsweise ihrer rechtmäßigen Obrigkeit unterthan sein müßten. Er räumte dies ein, so wie ich ihm aber zugeben mußte, daß ohne die Kammern kein Preußisches Ministerium, wenigstens keines, wie wir seit 1807 die Minister gekannt, den Muth gehabt hätte, mit so restaurirenden Gesteben vorzuschreiten.

Menendorff, der, wie natürlich ist, durch Frau und Schwager in Wien ganz öfterreichisch geworden, räumt ein, daß es in Ungarn fehr übel aussieht, und daß Desterreich nur durch Gensdarmen und Kriegsrecht in Italien regieren kann, daß dies auf die Dauer aber nicht geht. Gegen mich meinte S. M. von Rukland in Sans-Souci. in 4 Wochen wirde in der Desterreichischen Monarchie Alles in Ordnung sein, indem Rübeck alsdann dem Raiser sämmtliche Organisationen der Kronländer unterbreitet haben würde. - Rein! Die Continuität des Rechts dürfen wir nicht noch einmal aufgeben. Es ist leichter auf dem jetzigen Wege fortzugehen, als einen neuen entgegengesetzen einzuschlagen. Wenn man mit den Kammern, wie feit einigen Jahren, unten das Recht ausbaut, dann wird sich die Spite von felbst finden, und das, was zwischen dem Könige und dem richtig organisirten Lande liegt, immer dünner werden. Wir wären schon viel weiter, wenn unsere Justiz nicht ein stinkender Pfuhl wäre, da sie doch die Hauptsache sein müßte.

Ihr alter Lehrer Rochow sitzt mit seiner kranken Frau in Dresden und ist auf einige Tage zu seiner kranken Tochter nach Wien gegangen. Er sehnt sich sehr von Petersburg fort und spricht stark von Abschied. Leben Sie wohl, mein verehrter Freund, kommen Sie bald einmal her und empsehlen Sie mich den Ihrigen.

Mit alter Verehrung

Ihr treu ergebener

2. von Gerlach.

Frankfurt 1853.

## Mein verehrter Freund!

Nicht ohne Neid sah ich, daß vorgestern der Schirrmeister von Köln einen dritten Brief von Ihnen an Deetz brachte, halten Sie es deshalb aber nicht für einen Ausstuß dieser lasterhaften Empfindung, wenn ich dabei Veranlassung nehme, Sie zur Vorsicht aufzusordern im Glauben an das, was dieser Herr Ihnen von hier schreibt. Er

hat das Bedürfniß, sich wichtig zu machen, und ift aus diefem Grunde geneigt, Nachrichten, die er felbst bringt, allarmistisch zu übertreiben, die von Anderen stammen, aber in ihrer Bedeutung herunterzusetzen. Nach dem, wie ich ihn beurtheile, trage ich kein Bedenken, Sie zu bitten, daß Sie von Allem, was er über Walderfee schreiben möchte, kein Wort glauben. Ich selbst habe mich bisher immer gut mit ihm geftanden. Soeben erhalte ich einen Quehlschen Wochenbericht, nachdem sie seit der Mitte des vorigen Monats aus= geblieben waren, ich auch von Manteuffel selbst keinen Brief erhalten hatte, nach welchem Schmerling in Berlin davon gesprochen haben foll, daß wir für Raftatt zc. nur zahlen würden unter der Bedingung, daß die verschanzten Lager nicht gebaut würden. Bon dergleichen ist nie die Rede gewesen, wäre auch Unfinn, da das Lager von selbst fortfällt, wenn fein Geld neu bewilligt wird. Wollen die Süddeutschen es auf eigene Roften bauen, so kann es uns nur lieb fein. Meine augenblickliche Unwissenheit über den "Stand der Dinge im Haupt= quartier" bestärkt mich in dem Wunsche, selbst einmal wieder hinzukommen, nur weiß ich in der nächsten Zukunft keine paffende Beranlassung dazu, und kann unmöglich bei dem Ministerium Urlaub nach Berlin erbitten, ohne anderen Grund, als den einer Art Neugierde, zumal meine Abwesenheit von hier zu einer Zeit, wo keine Ferien find, von verschiedenen Seiten her zu läftigen Fragen und Conjecturen Unlaß geben wurde. Wir find hier in Bundesfachen fortwährend fehr geschäftig, ohne daß ich eigentlich anzugeben vermag, was wir thun. Wir betreiben eine Menge kleiner Sachen, die allerdings nothwendig gemacht werden müffen, mit denen aber der Apparat von so vielen hochbezahlten Gesandtschaften und Unterbehörden kaum im Berhältniß zu stehen scheint. Bei allen wichtigeren Angelegenheiten ist die Friction der entgegengesetzten Interessen zu stark, um ein für das unbewaffnete Auge wahrnehmbares Fortrücken zuzulaffen. Mit diefem langfamen Gange steht die Plötlichkeit nicht in Harmonie, mit welcher außerhalb bes Bundes manche Angelegenheiten ihre Erledigung finden. So hat es mich überrascht, daß in der Instruction, welche Graf Arnim wegen der Fortsetzung der Bauten von Um und Rastatt erhalten hat, von uns das, was wir bewilligen wollen, von vornherein und gewiffermaßen gratis dargeboten worden ift. Defterreich läßt uns ganz anders zappeln, wenn wir von ihm etwas fordern. Die Revision bes Geschäftsganges des Bundes, die schon auf den Dresdener Conferenzen allseitig anerkannt war, hat es eigenmächtig zwei Sahre lang hingehalten, indem das Präsidium sich weigerte, trot aller Klagen und Excitationen, den dazu gewählten Ausschuß zusammenzurufen.

Dabei hatte in der Unordnung des Interregnums die Alleinherrschaft bes Präfidiums über den ganzen Geschäftsbetrieb eine Ausdehnung erreicht, daß letterer, wenn man den Akt der Abstimmungen außnimmt, gang ber einer Präfectur mit Beisitzern, aber nicht der eines Collegiums mit gleichberechtigten Mitgliedern geworden ift. Ferner in Sachen des Ober-Commandos über die hiesigen Truppen werden wir nun seit bald 4 Jahren mit Zusicherungen über die Einführung eines alternirenden Wechsels an der Nase herumgeführt. Alls ich im vorigen Sommer in Wien war, fah Graf Buol die Sache fo ficher als abgemacht an, daß ummittelbar nach meiner Rückfunft hierher das Ober-Commando an Preußen übergehen follte. Als ich kam, verzögerte Graf Thun, Anfangs der bevorstehenden Ferien wegen, dann seines bevorstehenden Abgangs wegen, die Ginleitung der Sache, und man gab mir zu verstehen, daß es eine Art perfönlicher Gefällig= keit gegen den General von Schmerling in Bezug auf seine pecuniaren Interessen sei, wenn man ihn bis zum Anfang des neuen Jahres in feiner Stellung belaffe. Inzwischen traf eine Inftruktion aus Wien ein, nach welcher die Sache mit dem seinem Wesen nach bereits antiauirten Bundes-Corps von 12000 Mann verschmolzen und dadurch in die bekannten, diesem entgegenstehenden Schwierigkeiten verwickelt wurde. Eine auf meine Anregung deshalb im Januar nach Wien gerichtete Note ist noch heut ohne Antwort, und wir werden eine be= friedigende schwerlich erhalten, wenn wir fie nicht als Preis für Ge= fälligkeiten, die man von uns erwartet, stipuliren. Ich hätte es beshalb gern gesehen, wenn wir mit der Erklärung unserer Bereit= williakeit, die ausstehenden Aktiva des Kestungsfonds flüssig zu machen und nöthigenfalls noch mehr aufzubringen, zurückgehalten hätten.

Stolberg kehrt nun bald zu seinem Regimente zurück, was ich in seinem Interesse für ganz gut halte; ich verliere ihn aber ungern und hätte gern an seiner Stelle einen neuen Courmacher für die Damen. In treuer Freundschaft und Verehrung

der Ihrige

v. Bismarck.

Charlottenburg, 21. 4. 53.

## Mein verehrtester Freund!

Ihr Schreiben ohne Datum habe ich gestern erhalten. Wenn Sie meinen Brief an Deetz gelesen hätten, würde Ihr Neid bald zu Ende gewesen sein, indem er nur darum so corpulent geworden war, weil er einen Polizeibericht aus Frankfurt enthielt, den ich ihm zugeschieft hatte, um sein Urtheil darüber zu hören, und von dem gewiß die Hälfte gelogen war. Daß ich folchen Berichten, und auch denen von Deetz felbst, keinen großen Glauben beimesse, können Sie mir wohl zutrauen, aber leider legen S. M. feit dem März 1848 auf diese Dinge ein großes Gewicht. Ich muß aber von Deet fagen, der die paradore Eigenthümlichkeit hat, daß er als Preußischer Major in Civil-Rleidern, also incognito, seinem Könige und Herrn die Raiser= frone angeboten hat, daß Sie ihn in einem Bunkt ungerecht in Berdacht haben. Derfelbe hat nie von Walderfee gegen mich schlecht ge= sprochen und mich noch neuerlich aufgefordert, diefen verdienten Mann gegen Schmerlings Anklagen zu schützen. Mir war in Bezug hierauf merkwürdig, daß Waldersee sagte, er sei bis Proteschs Ankunft mit Schmerling in bestem Vernehmen gewesen, und von da seien erst Reibungen vorgekommen. Daß ich durch Eingang des intereffanten Quehlichen Berichts gegen Ihren wenn auch leifen Berdacht, Ihre Bertraulichkeiten über Quehl verrathen zu haben, gedeckt worden bin, ift mir fehr lieb, denn semper aliquid haeret. Aber die Sache mit diesem Mann wird immer schlimmer. Dies gehört zu den Dingen, die man nur mündlich mit einander verhandeln kann, und darum follten Sie, wenn auch nur unter einem Schönhausener Vorwande, herkommen. Die Dinge find hier nichts weniger als fest.

Daß man sich mit der Bewilligung der Gelder für Kastatt und Ulm so beeilt hat, ist doch eben wegen der steten Gesahr von Frank-reich her zu rechtfertigen. Wir können uns doch nicht Schuld geben lassen, bei der Bertheidigung Deutschlands säumig gewesen zu sein. Darin müssen wir stets voran sein. Sonst ist das, was Sie über den Bund sagen, gewiß richtig. Thun versichert hier, Buol in Wien, man thue nichts dort, ohne sich vorher mit Preußen zu besprechen.

Was halten Sie von dem 29. Regiment in Frankfurt? Deetz schildert es als unzuverlässig; Herwarth, Kessel, Waldersee widersprechen dem. Nun din ich, nicht aus besonderer Begünstigung von Deetz, bei solcher Gelegenheit stets geneigt, das Nachtheilige zu glauben, und das um so mehr, da es alter Preußischer Comment in der Armee ist, Corpssehler zu vertuschen.

Die Kammern langweilen sich jetzt enorm, und Jeder, selbst die Celebritäten in denselben glauben, daß das Kammer-Wesen keinen Bestand hier haben kann. Man sollte aber endlich zu einem sesten Plan kommen, es abzuspielen. Man muß dankbar anerkennen, daß wichtige Vorarbeiten durch Westphalen dazu geschehen sind. Aber so

etwas muß mit Consequenz betrieben werden, und dazu gehört ein einiges Ministerium, welches Principien hat und daran glaubt, und nicht mit Pilatus sagt: Was ist Wahrheit? — Berzeihen Sie diesen eiligen und daher flüchtigen Brief.

Mit treuer Freundschaft

Thr

E. v. G.

Frankfurt, 25. 4. 53.

### Berehrtester Freund!

Mit vielem Dank habe ich geftern Ihr Schreiben vom 21. er= halten. Ich erwidere zuerst Ihre Anfrage in Betreff des 29. Regiments; ich halte daffelbe für ebenso zuverläffig wie irgend ein Rhei= nisches Infanterie=Regiment; d. h. ich glaube nicht an meuterischen Sinn ober Theilnahme an Conspiration, aber auch nicht an einen Breußisch-foldatischen Sinn. Diese Leute werden nicht wie unsere zu Saufe, nach vollendeter Dienstzeit sich forscher vorkommen, wenn sie die Militairmütze tragen, und nicht, wenn sie hitzig werden, mit her= ausforderndem Stolze fagen: "it bin Soldat west"; der militairische Geist geht ihnen nicht tiefer als die Uniform, nicht in Fleisch und Blut. Aber so lange ihre Dienstzeit nicht zu Ende ift, werden sie ohne Zweifel gehorchen und schießen, auf wen ihnen befohlen wird. Ressel hat gerade in die Kneipen, wo nach Deets ihnen demokratische Vorträge gehalten werden sollen, Wochen lang zuverläffige Leute in Civil hingeschickt; es sind aber gar keine Preußische, wenig andere Soldaten hingekommen, und ift niemals von Politik gesprochen, außer einmal vom Badischen Feldzuge. Unter den Unterofficieren, besonders denen, die heirathen wollen, oder denen, die verheirathet sind, wird es in allen Regimentern unzufriedene geben; befonders hier bei der un= glaublichen Theurung aller Bedürfnisse wird eine Unterofficierfamilie das Schicksal, S. M. den König und die Staatsverfassung unzweifelhaft oft als Ursache ihrer Noth anklagen. Bon da bis zum Treubruch im Dienst ist aber in unserer Armee Gott sei Dank noch sehr weit. Für die Unterofficiere wäre ein Garnisonwechsel vielleicht eine große Wohlthat, jedenfalls hat ein Wechsel nach einer Reihe von Jahren sein Gutes. Erfolgt er, so wäre es dringend zu wünschen, daß ein ganz evangelisches Regiment herkäme, denn das Schimpfen der neuen ultramontanen Schule, deren Vortämpfer hier Beda Weber ift, auf die Stifter, Bekenner und das Bekenntniß der Confession, welcher S. M. und die Mehrheit ihrer Unterthanen angehören, ist für unsere katholischen Soldaten noch übler als die demokratischen Wühlereien an und für sich, obschon es in letzter Instanz nur diesen in die Hände arbeitet.

Die hiefige Bevölkerung ware ein politischer Bulkan, wenn sich Revolutionen mit dem Munde machen ließen; so lange es aber Blut und Knochen kosten kann, wird sie jedem gehorchen, der den Muth hat zu befehlen und eventuell den Degen zu ziehen; gefährlich kann fie nur feigen Regierungen werden. Wenn ich hier auf einem Feld= wege im Trabe reite, so springen erwachsene Männer schon auf 30 Schritt von mir ins Korn, um jedenfalls außer Bereich des Pferdes zu sein. Bei uns würden sie entweder gar nicht ausreißen oder nur so weit wie nöthig ist. Ich habe hier in 2 Jahren noch nie zwei Leute fich prügeln feben, wohl aber auf Steinwurfs Entfernung fich gründlich schimpfen. Diese Feigheit hindert nicht, daß die Bevölkerung, der jedes innere Chriftenthum, jede Achtung vor ihrer Obrigkeit abhanden gekommen ist, mit der Revolution sympathisirt, in ihr die Fee fieht, die jedem wenigstens drei Bunsche in Betreff der Verbesserung feiner Lage gewähren würde. Feder Schuh, der fie drückt, wird na= türlich den Ferschte (Fürsten) zur Last geschrieben, und wenn man die erst los wäre, so würde Milch und Honig fließen. Nur müßten Undere das Fortjagen beforgen und die etwaigen Ropfnüffe dabei aushalten. Gewiß ift, daß hier, fo lange Gott nicht eine neue Gene= ration schafft, für lange Zeit nur Zwang und Furcht die Ordnung erhalten; sehr wenige Bajonette reichen hin, um diese Furcht zu er= wecken, fielen die aber fort, so zweifle ich nicht, daß es ungefäumt losgehen würde. In Betreff der Inspektion des Holfteinschen Contingents will man nunmehr auch unsererseits den Wünschen der Dänen insoweit nachgeben, daß man sie dispensirt, wenn sie nur den betreffenden Bundesbeschluß anerkennen. Die Sache hat auch weiter keine Wichtigkeit, wenn man sie nicht als Handhabe benutzen will, das Deutsche Commando in Anregung zu bringen, was sich auf anderem Wege kaum wird thun laffen. Sie werden ohne Zweifel von der in Darmstadt neu gegründeten Bank gehört haben. Sier meint man, die Unternehmer hätten es nur auf Börfen-Agiotage, mit Sulfe der Parifer Leute von Fach abgesehen und würden die Sache laufen laffen, wenn fie nur ihre Aftien erst mit etwas Profit los wären. Im Urtheil solider Geschäftsleute hat das Unternehmen sehr verloren, feit man Felix Hohenlohe zum Ehren-Präfidenten gewählt hat. Er paffirt auch nach seiner Schaumburgschen Heirath für einen vornehmen Schwindler, so wie der Hauptagent der Sache für einen ordi= nairen dito.

Mit einigem Befremden höre ich hier, daß unsere Prinzeß Anna nach der Bermählung ihr Domicil in Kopenhagen nehmen würde; man hat sie schon, nach meinem beschränkten Unterthanenverstande, nicht ihren Berdiensten entsprechend versorgt, sie aber in das Hoslager der Gräfin Danner zu bringen, scheint mir doch hart. Außerdem kann die Stellung des Gemahls, des gewesenen Thronfolgers, keine sehr angenehme sein. Könnte man nicht das Kurfürstliche Sommerpalais hier am Main für die jungen Herrschaften disponibel machen? Für mich würde es zwar kein Zuwachs von Bequemlichkeit sein, aber Kopenhagen denke ich mir schrecklich für die arme Brinzessin.

Wenn in der Diplomatie eine Bacang eintritt, können Sie nicht ein gutes Wort für unseren gemeinschaftlichen Freund Carl Canit einlegen? Er ist ein Mensch von durch und durch ehrenhaftem Charakter, gescheut, angenehm, Sie kennen ihn ja felbst, er ift seiner Unciennetät nach schon wiederholt übergangen. Bockelberg in München scheint sich zu erholen, aber vielleicht hat der alte Nostitz ein Einsehen und geht ab. Auch Canits Schwager, Graf Westphalen, sollte man eigentlich aus dem Grunde anstellen, um zu zeigen, daß man besonnene Ratholifen, und zu denen gehört er, nicht zurücksett; ich weiß nur nicht wo, und wenn ich es wüßte, so hülfe es mir auch noch nichts. Das Ministerium hat mir eine recht unangenehme Sache gemacht. Ich habe schon öfter auf gewiffe Reformen in dem hiefigen Geschäfts= gange und namentlich in der Defterreichischen - zugleich Bundes= Kanzlei hingearbeitet, und um ein Bild von den verschiedenen Miß= bräuchen des jetigen Systems zu geben, hatte ich Manteuffel in ganz vertraulichem Schreiben eine detaillirte und keineswegs wohlwollende, aber auch nur für ihn bestimmte Kritik des Kanzleidirectors, Baron Brunner, einiger anderer Desterreichischer Beamten und bes ganzen Getriebes in diesen Geschäftstreifen gegeben. Fünf Monate nach diesem Schreiben erhalte ich plötzlich die Nachricht, daß man, während Manteuffel, wie ich glaube, abwesend war, dies wörtlich an Arnim in Wien in einer Note mitgetheilt hat, die dieser mit einer mir unbegreiflichen und an Bosheit grenzenden Taktlofigkeit dem Grafen Buol giebt, der wiederum Abschrift davon hierher und an Thun schickt. Sie tönnen benken, was für Gesichter die Betheiligten mir hier machen, und natürlich nimmt man an, daß das, was in amtlichen, communi= cirten Noten mitgetheilt wird, auch von mir amtlich gemeldet worden ift, während ich es nur für Manteuffels Brivat-Information und theilweise Beluftigung berechnet hatte. Ich bin fast wüthend darüber und muß mich künftig mit vertraulichen Mittheilungen so einrichten. daß sie an jeden fremden Hof unverkürzt gelangen können. Ich weiß,

daß Arnim Alles, was eingeht, der Kürze halber im Original an Buol mittheilt, und hatte deshalb, sowie ich erfuhr, was an ihn geschrieben war, durch den Telegraphen ihm Zurückhaltung dieser Piece empfohlen, aber zu spät, denn er war in diesem Falle mit einer ihm sonst nicht eigenen Schnelligkeit verfahren.

Die Nachrichten aus Holland sind sonderbar, aber eigentlich nicht unerfreulich; wo die Leute sich so aufregen, ist doch noch Glauben da. Nach Berlin möchte ich eigentlich nicht ungerusen kommen, denn als Aufdringling hat man immer eine nachtheilige Stellung, und weiß ich teinen recht plausibeln Grund für mein Urlaubsgesuch anzugeben; allerdings auch keinen, weshalb man mich amtlich rusen sollte. Der Kammerbeschluß wegen der ausländischen Presse ärgert mich, und bin ich mit Wagner darin nicht einverstanden. Empsehlen Sie mich Ihren Damen, denen ich von Herzen bessere Gesundheit wünsche. In treuer Freundschaft

der Ihrige

von Bismarck.

Charlottenburg, 30. 6. 53.

## Mein verehrter Freund!

Die Anstellung Ihres protégé Golt hat eine eigene Wendung genommen. Der Geheimrath Bord im auswärtigen Ministerium ist verstorben, und man ist auf den seltsamen Einfall gerathen, diesen Posten an den Grafen Goltz zu geben. Es springt aber in die Augen, daß von allen Anstellungen keine unpassendere für Golt aufgefunden werden kann, als eine im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, wo er seinem ehemaligen Feinde Manteuffel gerade gegenüberfteht. Wer auf diesen Gedanken gekommen, weiß ich nicht. Manteuffel fagt, der König, und der König fagt Manteuffel. 3ch habe Gr. Majestät die ganze Sache vorgelegt und in seinem Auftrage an Manteuffel geschrieben, Ge. Majestät wollten nicht, daß er im Ministerium angestellt würde, und hielten es für das Beste, wenn er als Rollvereins-Commissarius nach München fame. Dies ist eine ehrenvolle Anstellung, in welcher Graf Goltz viel nützen und sich zu andern Anstellungen vorbereiten kann. Dabei ift er von Berlin entfernt, und außerhalb der diplomatischen Hierarchie. Ich habe mich für ver= pflichtet gehalten, Ihnen von diesen Dingen Nachricht zu geben, obschon ich nicht einsehe, was Sie darin thun können.

Wanteuffel, er hätte auf unmittelbaren Befehl Sr. M. nach Darmstadt telegraphiren müssen, daß Canity zunächst eine Audienz bei dem Großherzoge verlangen sollte. Dadurch wird aber, wie es mir scheint, Ihr wichtiger Plan, Dalwigk bei dieser Gelegenheit zu stürzen, vereitelt. Der Großherzog wird Canity eine Art von Reparation geben, und dieser so genöthigt sein, mit Dalwigk weiter zu wirthschaften, was eine Blamage ist. Leider sind wir selbst Schuld, daß wir uns allerhand Demüthigungen müssen von den kleinen Staaten gefallen lassen, jetzt wäre es aber nachgerade Zeit, das Rauhe herauszukehren und die Pfordten, Dalwigk, Wittgenstein, Beust gehörig auf die Füße zu treten.

Es freut mich, daß Sie herkommen wollen; das ist das einzige Mittel, daß Sie sich hier, und wir uns über dort orientiren.

Seitdem ist S. M. in Wien gewesen und dort glänzend aufgenommen worden. Ueber viele Details mündlich und jetzt nur über die Rastatt-Ulm-Angelegenheit, die, wie Sie richtig bemerken, sich in einer gründlichen Confusion befindet. Manteuffel hatte mir aufgetragen, darüber mit Buol zu sprechen und dieser und Grünne baten mich, ein Gleiches mit Heß zu thun. Heß ist aber ein militärischer Schwärmer und will außer den Lagern bei Ulm und Rastatt noch drei andere. Endlich kam ich mit ihm und Buol zusammen, sodaß ich bemerken konnte, daß es doch unmöglich wäre, über dergleichen durch Majorität in Frankfurt Beschluß fassen zu lassen. Endlich stellten wir zwei Punkte seit, die ich Manteuffel vorschlagen wollte:

1. Preußen thut das Seinige dazu, daß die vorhandenen Festungs= gelder flüssig gemacht werden.

2. Die Frage über die verschanzten Lager wird nochmals zwischen Desterreich und Preußen in Berathung genommen, und dann von beiden Mächten dem Bunde vorgelegt. Buol hätte gern Alles abgemacht und die Lager daran gegeben. Er war in Berzweissung, als Heß noch mit mehr kam. Ich glaube nur, daß man Alles anwenden muß, um sich nicht von vornherein mit Desterreich militärisch zu verzürnen, denn wenn es zu etwas kommt, ist Desterreich unser einziger Bundesgenosse, und die Armee ist wirklich besser, als sie gewesen ist.

Hier im Innern steht es wieder nicht gut. Duehl fährt fort, auf das Frechste Westphalen zu bekämpsen, und hat jetzt an Karl Manteuffel einen Alliirten, der wegen Hinckelden wüthend gegen Westphalen ist. Wenn ich alle die Nachrichten über die Duehlschen Instriguen mit einander vergleiche, auch auf die Notizen etwas gebe, daß Duehl eine Art Vertrag mit der Hollwegschen Partei geschlossen hat, wonach Manteuffel geschont, die anderen missiebigen Minister, Raumer,

Weftphalen, Bodelschwingh, rücksichslos angegriffen würden, so fühle ich den Boden mir unter den Füßen wanken, obschon der König schwerlich für diese Wirthschaft zu gewinnen ist, und mir persönlich dies Alles ziemlich gleichgültig ist. Sie aber, mein verehrter Freund, der Sie noch jung sind, müssen sich rüsten und stärken, dieses Lügensgewebe zur passenden Zeit zur Rettung des Landes zu zerreißen. Die Orientalische Frage ist noch immer brennend. Ich kann aber nicht an Krieg glauben, so lange er als aus einem Mißlingen der Berhandlungen hervorgehend, angenommen wird. Wenn da nicht noch ein anderes Element hinzukommt, wie z. B. ein Türkens oder Christensmassace, so wird aus diesen Dingen kein Krieg.

Schreiben Sie mir doch, wie Sie über dies Alles denken, damit man weiß, woran man miteinander ift. Ich habe in der Goltzschen Angelegenheit gelernt, mich nie wieder auf Finasserien einzulassen, denn die wissen die Gegner besser zu handhaben.

In der Geld-Liquidation ist ja, wie es scheint, ein Schritt vorwärts geschehen. Desterreich spricht ja von einzuzahlenden Aversionalsummen.

Heut trete ich meinen 10 tägigen Urlaub nach Rohrbeck an.

Ihr treu ergebener

E. v. G.

Frankfurt, 9. 7. 53.

# Berehrter Freund!

Ich hoffe, Sie werden von Ihrem Urlaub zurück sein, und benute die freien Momente, die mir Proteschs mit der Hitze wachsende Genußsucht in Ausschußsitzungen läßt, um Ihnen zu schreiben. Goltz würde ich im Ministerium für vollständig deplacirt halten. So fähig ich ihn für eine selbständige Stellung in der auswärtigen Vertretung halte, so wenig ist er für die eines vortragenden Rathes geeignet. Er würde sich nicht vier Wochen mit Herrn von Manteuffel vertragen, und ich möchte annehmen, daß der, welcher letzteres vorgeschlagen hat, sich in diese tägliche Beziehung mit Goltz zu setzen, diesen sich entweder bald wieder abnutzen lassen, oder Manteuffel das Leben unerträglich machen will. Ich habe dem Premier dies geschrieben, nachdem er mich selbst von der Situation mit Goltz in Kenntniß gesetzt hatte.

Der hiesige Russe hat mir heut eine Circular-Depesche seines Cabinets gezeigt, die ziemlich nach Krieg duftet, denn sie legt unter den

Gründen für das Vorrücken Ruflands fast mehr Gewicht auf die brohende Stellung der Französisch-Englischen Flotte als auf das Berhalten der Türken und bezeichnet das Aufhören der jetigen Stellung dieser Flotte als eine ber Bedingungen ber Räumung ber Fürstenthümer. Dadurch geräth die Frage auf das kitzliche Gebiet des militärischen Ehrenpunktes. Aus guter Quelle höre ich hier, daß der alte Rerome Bonaparte unter Anderm gegen Lord Holland behauptet habe, Baron Brunnow sei vor einiger Zeit incognito in Baris gewesen und habe sehr weitgehende Anerbietungen gemacht, um Frankreich von dem Bündniß mit England abzuziehen. Napoleon habe aber geantwortet, daß er lieber mit England gehe, sobald er von dessen Aufrichtigkeit überzeugt fei; feit einigen Wochen fei er dies. Die Erbitterung gegen den Kaiser Nikolaus ist selbst unter den bisher russenfreundlichen Tories sehr hochgestiegen, so viel ich nach den hier durchreisenden Exemplaren beurtheilen kann. Prokeich ist officiell ganz Ruffisch, läßt aber mitunter bedenkliche Redensaxten fallen, welche von der Beforgniß zeugen. Desterreich möchte in der freundschaftlichen Umarmung bes nordischen Bären jede selbständige Bewegungsfähigkeit verlieren. Die Haltung der hiefigen Defterreichischen Politiker zeugt überhaupt von großer Verlegenheit und von Mißtrauen in die eigene Stärke, wenn es sich darum handeln follte, eine folche außerhalb der Grenzen bes Raiserstaates zu entwickeln. Zu mir sagte Prokesch neulich: Wenn England die Flüchtlinge losläßt, so erschwert es unsere (Defterr.) Stellung fehr, benn wir können boch nicht an ber Seite Roffuths fechten.

Bei meiner neulichen Audienz in Darmstadt schien der Großberzog die gegebene Lage in dem Gedanken zu acceptiven: kommt Zeit, kommt Rath. Dalwigk verbreitet gefliffentlich die Ansicht, daß die preußische Effervescenz wie gewöhnlich bald verfliegen und Verponcher zu gute Freunde finden werde, um nicht die Beschleunigung seines Etablissements durchzusetzen. Sie wissen, daß ich ursprünglich nur für ein faktisches, nicht für ein förmliches Abbrechen war, nachdem letteres aber erfolgt ift, würden wir uns ftark blamiren und viel Terrain verlieren, wenn wir nicht ftramm halten, bis wir den Rücktritt Dalwigks erlangt haben, beffen Dienstfertigkeit für den Bonapar= tismus und Ultramontanismus ein Objekt des Meiftgebots bilbet. Um Tage nach meiner Audienz ließ mich der Darmstädtische Kriegs= minister um eine Unterredung bitten. Es ist bezeichnend, daß er nicht wünschte, in Darmstadt oder Frankfurt mit dem Preußischen Gefandten gesehen zu werden; das ift aber schon seit Jahr und Tag fo. Wir hatten beshalb ein Rendezvous in des Waldes tiefften Gründen, zu welchem ich in der Form eines Spazierrittes von hier ausrückte. Schäffers Auffaffung ift, daß zur Befreiung Heffens von Dalwigk nur dann Hoffnung ift, wenn Breußen in dem jetigen Conflitt gang fest bleibt und Darmstadt einem diplomatischen blocus hermetique unterwerfe, bis zur Entlassung Dalwigks. die direkt abgebrochene Verbindung indirekt wieder einfädle, so werde dem Großherzoge zwar die Abwesenheit von 1/3 des corps diplomatique von Darmstadt unangenehm sein, Dalwigk aber sich freuen, einen Beobachter seiner Intriguen los zu sein und seinen Herrn mit dem Märthrerthum der Souverainität tröften. Ich bin gang feiner Ansicht, wir muffen Alles daran feten, Dalwigk zu beseitigen und jede Communication nach Darmstadt zurückhalten, bis es geschehen ist. Schäffer klagte, daß man gegen die eigentliche Neigung des Großherzogs sich bemühe, das Hessische Militair dem Breußischen zu entfremden. Der Großherzog wünscht Hessische Officiere zu Artillerie-Uebungen bei Magdeburg und am Rhein zu schicken. Mit Genehmigung des Großherzogs hat sich Schäffer an mich gewandt und ich Bonin und Manteuffel gebeten, die Erlaubniß telegraphisch zu ertheilen. Bitte, unterstützen Sie mich darin, wäre es auch nur, um Schäffer, der sich für den Erfolg verbürgt, ein Relief bei dem Großherzog zu geben. Daß 33. RR. HB. die Prinzlich Carlichen Herrschaften mein Saus beehrt haben, wiffen Sie. Die Frau Prinzessin hält mich von Schlangenbad aus weiblich mit Commissionen in Athem, die bis auf Wachslichte und Mostrich gehen. Für die Trauergarderobe habe ich meine Frau substituirt. Ich gehöre übrigens zu den unverdorbenen Breußen, die sich durch dergleichen Beweise des Vertrauens geehrt fühlen. In Rumpen= heim bin ich häufig in der letzten Zeit gewesen. Das junge Paar scheint sich bisher recht glücklich mit einander zu fühlen. Gestern ift auch die Prinzessin Caroline von Mecklenburg-Strelitz eingetroffen. Mittwoch kam die Herzogin von Leuchtenberg hier an und ging Donnerstag früh nach England über Mainz weiter, eine schöne, vornehme Erscheinung, aber durchsichtig, mager und bleich, wie ein Mormorbild. Der Pring Alexander von Seffen empfing fie mit der Gräfin Battenberg auf dem Bahnhofe. Ihn ambraffirte die Großfürstin, von der Gräfin nahm fie keine Rotig, und die Leuchtenbergichen Kinder hatten feine Ahnung davon, daß und wie eur, quomodo, quando, quibus etc. "Julie Haute" fich in eine Gräfin Battenberg verwandelt habe, bis fie nach erhaltener Aufklärung zu dem Schluß gelangt find, daß Julie Haute "ihre Tante" geworden sei. Der Prinz Alexander hatte einen fehr dicken Brief von Raifer Nitolaus erhalten, angeblich feine Reintearirung in die militairischen Stellungen; auf der Adresse aber war

er mit einem Ruffischen terminus technicus bezeichnet, den man mir exclu de service übersetze und mit welchem, wie mir mein indiscreter Gewährsman sagte, alle aus der Russischen Armee unfreiwillig Entlaffenen amtlich bezeichnet werden. Wenn ich Sie mit folchen Lappalien unterhalte, fo können Sie daraus sehen, wie weit Frankfurt von der Türkei liegt. Officiell habe ich von Berlin noch keine Silbe über die Drientalische Sache, ich spreche also davon, wie der Blinde von der Farbe. Gegen Defterreich kann ich mich des Miftrauens nicht er= wehren; ich bin überzeugt, daß es unaufrichtig gegen uns verfährt, es wird uns nach Bedürfniß ohne Gegenleiftung benuten und bei Seite werfen, und uns die Rolle zuweisen, wie Don Juan dem Leporello bei der Bauernprügelei, ohne auch nur Schöndank dafür zu fagen. Ich will meinen Kopf zum Pfande setzen, daß das heutige Defterreich nie unser ehrlicher Bundesgenosse sein wird, das der Ver= gangenheit war es auch nicht, wenn es schon einmal aus der Noth eine Tugend machte, und ob es in der Zukunft einmal anders wird, kann nur Gott wiffen. Wenn wir unfere Politik im Sinne der Mehr= zahl der Deutschen Regierungen einrichten wollten, so müßten wir mit ihnen zusammen eine bewaffnete Neutralität bilden, sie auf diese Weise vor dem Kriege schützen und denfelben nöthigen, fich auf der See auß= zutoben, vorbehaltlich bessen, was Desterreich, welches sich in seiner freien Bewegung nicht kann bemmen lassen, im Orient zu thun für aut findet. Ob eine solche Neutralität vermöge der Drohung, auf den, der sie stört, loszuschlagen, für die Dauer haltbar ift, könnte nur der Erfolg lehren. Gine abgeschlossene Barriere gegen Landkrieg würde ein folches Syftem freilich erft bilden, wenn außer Belgien auch Sardinien hineingezogen wurde. Mag die Idee utopisch sein, ruften follten wir uns doch jedenfalls, mit so wenig Oftenfibilität als möglich. Thun wir aber gar nichts, so kann uns der Rauch doch stark die Augen trüben, wenn das Feuer auch nicht in unser Haus kommt. Quehl sucht allerdings, wie Ihr Brief bestätigt, den Glauben zu erwecken, als sei ihm der Beistand des Prinzen von Preußen sicher, ich halte dies für entschieden unwahr. Der Prinz hat Eröffnungen, die ihm gemacht worden find, um ihn für eine Menderung des Ministeriums, mit Radowit als Auswärtigen, zu gewinnen, kurz zurückgewiesen, und namentlich die lettere Idee für Unfinn erklärt; er hat eine geringe Meinung von Radowitz praktischer Befähigung, er überschätzt auch Goltz nicht. Das Organ zum Betrieb diefer Plane foll Bonin sein, was ich nach anderen Symptomen nicht für unmöglich halte. Ladenberg, meines Erachtens die Triebfeder des Ganzen, war dabei als Cultusminister genannt. Die ganze Idee ist zu dumm! sie

überzeugt mich wieder, daß ich einige Leute und die Menschen im Allgemeinen noch immer für klüger hielt, als fie es find. Hätte man Ladenberg noch die Finanzen geben wollen, aber diesen Menschen Gr. M. wieber zum Cultusminifter vorschlagen zu wollen, ift zu starker Tabak. Manteuffel waren die Finanzen zugedacht. Welche leichtfinnige, windbeutelige Projektenmacherei. - Unseren Freund Deet würde ich hier fehr gern los fein. Ich wünsche ihm von Bergen, daß er Oberftlieutenant wird, aber wo anders. Er macht durch seine Leidenschaftlichkeit zu viel boses Blut unter den hiefigen Preußen. Er ift außer Berbindung mit allen seinen Landsleuten, bekümmert sich um feinen, geht seinen besonderen Weg. Er thut uns viel Schaden hier, und bleibt er so noch lange, so glaube ich, in Gemeinschaft mit unseren Herren Militairs hier, dienstlich auf seine Abberufung aus politischem Interesse antragen zu sollen. Persönlich will ich mich freuen, wenn er befördert wird, aber amtlich finde ich ihn fehr vom Uebel hier. Er stellt und mit seinen Berbetzungen der Preußen unter einander zu fehr in Nachtheil gegenüber dem exemplarischen Zusammenhalten der Desterreicher und selbst der Baiern, die Alle aus einem Loche pfeifen.

Der Prinz Friedrich von Preußen dinirt heut bei mir, ich muß abbrechen, um ihn zu empfangen. Herzliche Grüße an die Fhrigen und von meiner Frau. Laffen Sie sich nur nicht gegen mich Mißtrauen beibringen; gegen den König und gegen Sie bin ich à toute épreuve ehrlich.

Unwandelbar Ihr treu ergebener

v. Bismarck.

Frankfurt, 10. 7. 53.

## Berehrter Freund!

Ich will meinem gestrigen Briefe, den ich wegen des Prinzen Friedrich, der Suppe und des Post-Couriers eilig schließen mußte, obschon es heut Sonntag ist, einige Zeilen hinzusügen. Mir thut es leid, daß Goltz noch so wenig von seiner früheren Anmaßlichkeit zurückgekommen ist; als er mit mir sprach, war er ganz zahm und nur in Berlegenheit, wie er sich mit seinen Parteigenossen arrangiren und ohne Schaden an seinem Ruf den Eintritt in Dienst ausführen v. Gerlach u. v. Vismarch.

tonne. Die Idee, ihn ins Ministerium zu bringen, erschreckte mich eigentlich nicht, denn Goltz wäre mit Manteuffel nicht zwei Wochen zu= sammen geblieben. Wenn Duehl oder Andere in ihrer sinnbethörenden Feindschaft gegen Sie und die Kreuzzeitung glaubten, Golt als Sebel benuten zu können, um Sie von dem Könige zu verdrängen, fo zeigt das wieder die Einfalt, mit der die Leute den Werth über= schätzen, den Goltz für S. M. haben kann. Wenn heut Jemand in der Stellung, wie Robert Goltz, glaubt, unserem allerhöchsten Herrn fagen zu können: wenn Em. M. mich haben wollen, fo muffen Sie Thre Umgebung ändern, so kann ich nur sagen, daß dem Menschen am 31. October 1849 die Uhr des Berftandes ftill geftanden hat und noch heut auf dieselbe bämlige Stunde zeigt. Ich beklage, bag es mit Golt nichts wird, in ihm geht eine tüchtige Kraft zu Grunde, die uns in den Reihen der Gegner noch manches Hemmniß schaffen wird, ehe sie sich ohne Nuten für König und Land vollständig ruinirt haben wird. Die ganze, von Ihnen angedeutete Intrigue, bei der allerdings ein hoher Beamter, den ich in meinem geftrigen Schreiben nannte, primo loco betheiligt war, und von deren Existenz ich ganz ficher bin — mag nun Radowitz oder Goltz zum Auswärtigen Minister bestimmt gewesen sein - schwebte schon bei meiner Anwesenheit in Berlin. Ich habe damals darüber gelacht, wegen ihrer Unfinnigkeit; daß aber folche quartanermäßigen Albernheiten in fo einflußreichen Regionen so lange festgehalten werden können, darüber lache ich zwar als Parteimann, als Preuße aber schäme ich mich, daß große Kinder bei uns fo hoch stehen und fürchte ihren "bubenhaften Leichtsinn", wie Schäffer fich von Dalwigk ausdrückt. Der Pring von Preußen hat die ihm gemachten Insinuationen, bei denen auch ein vom jetigen Premier auszustellender Revers genannt wurde, in richtigem Takt zurückgewiesen, und namentlich hat ihm dieser beabsichtigte Revers die Augen geöffnet, und er gefagt: wenn ich davon Gebrauch machen wollte, so müßte ich ja erklären, daß ich gegen meinen Bruder conspirirt hätte. Der Pring hat zu viel soldatische Subordination und Ehre in sich, um ein Instrument dieser Leute in diesem Plane zu werden. Ich habe keine Andeutungen, daß Manteuffel perfönlich in diesen Plan eingeweißt war. In Berlin schon hat man mir gesagt, daß man vergeblich die Sulfe des Prinzen gefucht hätte, um Westphalen u.f.w. zu fturzen. Wenn man Goly die Anstellung ganz wieder verleiden will, fo ist das meines Erachtens durch den Zuschauer der Kreuzzeitung nicht schwer zu bewirken. Ich beklage Sie, mein verehrter Freund, daß Sie jede Regung dieser Leute, die klug wie die Tauben und ohne Falich wie die Schlangen find, empfinden muffen. Es ift wie das Summen der Mücken im heißen Bett, das Schlagen danach irritirt einen mehr als ihr Stechen. Seit Jahr und Tag treiben die Quehlianer ihre Kartenhausintriguen und kommen doch nicht einen Zoll vorwärts. Ich verachte sie.

In alter Liebe und Treue der Ihrige

v. Bismarck.

Sans-Souci, 17. 7. 53.

## Mein verehrter Freund!

Ihr letztes Schreiben vom 10. d. M. beantworte ich erst heut, weil ich nach allen tracasserien, die mir die Goltzsche Geschichte gemacht, zunächst zur Ruhe kommen wollte. Ich halte mich an die Stelle in Ihrem Briefe vom 9. d. M.: "Lassen Sie sich nur nicht gegen mich Mißtrauen beibringen, gegen den König und gegen Sie din ich a toute épreuve ehrlich" und halte daran ganz fest, was ich durch zwei sehr directe Fragen bethätigen werde.

1. Woher weiß Manteuffel, daß Sie mir einmal einen Bericht von Quehl mitgetheilt haben? woraus er gegen mich die sonderbare Beschuldigung schöpft, daß ich "Privat-Correspondenzen controllirt" habe.

2. Was hat die plötzliche Veränderung in dem Benehmen von Goltz hervorgebracht? denn die Art, wie er gegen Sie aufgetreten, steht mit der, die er gegen Manteuffel vorgekehrt, fast in geradem Widerspruch.

Ich bin über diese Dinge mit Manteuffel so aneinander gewesen, daß der entschiedenste Bruch nahe war. Als ich aber sah, daß
Sie und noch Andere in die Sache verwickelt waren, überlegte ich
mir die Situation ruhig und kalt, und beschloß, besonders auch wegen
des Königs, meinen Conflict mit dem Premier nicht auf die Spitze
zu treiben, sondern für den König, meinen Herrn, lieber etwas Schmach
auf mir sitzen zu lassen. Ich freue mich nur, daß ich ohne Mißtrauen
gegen Sie im Herzen aus der Geschichte herausgekommen bin, und
daß der Prinz von Preußen sich entschlossen hat, diesen Menschen entgegenzutreten. Lange aber hält das hiesige gestickte Wesen doch nicht
mehr. Manteuffel ist gegen "die kleine aber mächtige Partei" erbittert.
Der einzige Kämpe, den er dieser Partei entgegenstellt, ist aber
Tuehl, wenn es ihm nicht gelingt, noch Andere zu sinden. Duehl
wird jetzt schon der Hof gemacht, und er hat Excellenzen in seinem

Borzimmer, auf seinem Sopha. Auf der anderen Seite halte ich es nicht für unmöglich, daß Manteuffel Quehl eines Tages darangiebt. Bas soll aber werden, wenn Manteuffel abginge. Es wäre ein Ministerium zu finden, aber schwerlich eines, was auch nur vier Wochen mit Sr. M. sich hielte. Aus diesen Gründen und bei meiner aufrichtigen Achtung und Liebe, die ich für Manteuffel habe, möchte ich es nicht auf mein Gewissen nehmen, seinen Sturz veranslaßt zu haben. Denken Sie über diese Dinge nach und schreiben Sie mir.

Die Orientalische Frage scheint zu Ende. Der Kaiser von Rufland hat fich durch die Regotiation Menschikow offenbar verhauen. Das Auffallende bei derselben bleibt immer, daß eigentlich nichts vorlag, was dieses Aufsehen nöthig machte; die Frage über die heiligen Stätten war ja in Ordnung. Der Widerstand ber Türken in Berbindung mit England kam dem Kaifer unerwartet, er war darüber, wie mir Münster schreibt, empört. Er war wohl fest entschlossen, es nicht zum Seekriege kommen zu laffen, und hat es fehr fein angefangen, seinen Berbündeten die Initiative zu überlaffen. Der Borschlag Bourquenen, der, wie ich nun einmal glaube, von Meyendorff ist - man kann es fast durch die Chronologie beweisen - und Brunnows unbegreiflich demüthiges Benehmen in England, so daß er sich die Redensart: "man muß dem Kaiser eine goldene Brücke bauen", nicht nur hat gefallen laffen, sondern sie aufgegriffen hat, haben zum Zweck geführt. Dies wird durch die persönliche Behandlung, welche dramatis personis zu Theil werden wird, noch deutlicher werden. Manteuffel hatte die sonderbare Ansicht, Desterreich, was doch mehr als das ganze übrige Europa bei der Er= baltung der Türkei interessirt ist, sei von Anfang an mit Rußland einig gewesen und habe uns nur mit Rufland an einander bringen wollen.

Wie steht es denn mit Ulm und Rastatt und wie sieht es mit den Geldern auß? Die Kreuzzeitungsgeschichte wird wohl wieder zur Ruhe kommen, und wäre mir nicht aller Optimismus durch meinen Generaladjutanten außgetrieben, so würde ich sagen, es ist vielleicht recht gut, daß es so gekommen ist. Für Wagner muß zunächst gesorgt werden, dann ist er auch wieder zu gewinnen; daß er aber nominell aushört, Redakteur zu sein, wenn er es nur reell bleibt, ist vielleicht ganz gut. In der letzten Geschichte, die dem Faß den Boden außgestoßen hat, ist man sehr milde mit ihm umgegangen, nur daß man die hier seit 40 Jahren landübliche Unparteilichkeit geübt, gut und schlecht gleich zu behandeln. Ich muß noch Kleist darüber schreiben,

und es hat mir doch Freude gemacht, zu sehen, wie mächtig die Kreuzzeitung noch ist. — Dienstag reise ich mit Sr. M. nach Erfurt, Cassel, Rehme und komme Sonnabend zurück.

Thr

treu ergebener

2. v. Gerlach.

Frankfurt, 5. 8. 53.

### Berehrtester Freund!

In aller Eile zeige ich Ihnen an, daß Quehl auf einen von dem Unter-Duehl Nipraksch erhaltenen, muthmaklich im Auftrage Manteuffels geschriebenen Brief, mir heut seinen Entschluß mitgetheilt hat, feine jetige Stellung aufzugeben, und mich ersucht hat, dies Manteuffel, zu schreiben. Er wünscht, Conful in Antwerpen, Ropen= hagen 2c. zu werden, oder Particulier mit literarischer Beschäftigung. Schaffen Sie nur Deets fort, sonst halte ich es nicht aus. Durch seine Schuld bekomme ich bald von dieser, bald von jener Seite Aufforderungen, mich auf die abgeschmacktesten Verdächtigungen zu erklären. Hindelden benachrichtigte auf diese Instigation Manteuffel, daß ich einem umgetauften Juden ein bedenkliches Bertrauen schenkte, einem aus der Gasse aufgelesenen Kerl, den ich von meinem Bor= gänger als Polizisten geerbt, wiederholentlich die Treppe habe hinunter= werfen lassen, und der nie meine Schwelle betreten darf, vor dessen lügenhafter Aufdringlichleit ich Sinckelden felbst gewarnt habe. Ich finde das wirklich etwas ftark, und wenn die Polizei nichts Befferes zu thun hat, als über die Gesandten zu spioniren und sich Lügen über deren Treiben aufbürden zu lassen, so hole sie der . . . Ich lasse mir das nicht gefallen, und werde mich bei Er. M. über Hinckelden beschweren, mag er dann seinen Gewährsmann nennen oder mir selbst Rede stehen. Ich schreibe morgen mehr. Treu der Ihrige

In Gile. v. B.

Das muß ich doch noch schreiben, daß Prokesch heut in einer Ausschußsitzung über Liquidation so ungezogen und heftig wurde, erst gegen mich, dann gegen Baiern und Hamburg, daß wir alle drei mit gleichzeitigem Entschlusse aufstanden und ihn allein ließen.

Putbus, 11. 8. 53.

### Mein verehrter Freund!

Drei unbeantwortete Schreiben von Ihnen habe ich vor mir liegen, was mir, seitdem ich die Ehre Ihrer Bekanntschaft genieße, noch nicht begegnet ist; ich beantworte sie nach einander, um nichts zu übersehen. Das erste ohne Datum erhielt ich noch vor meiner Abereise. Das Wesentliche davon hatte mir Stolberg mitgetheilt, der Sie gesprochen hatte. Ich habe seitdem Manteussel in Sans-Souci gesehen, und wir sind seitdem zu einem Wassenstellstande gekommen, und haben den Frieden miteinander angebahnt. Als dies vorsiel, hatte sein Better Swin seit langer Zeit wieder den Dienst, und erzählte mir, wie es dem Premier nie eingefallen sei, auf die Entsterung der Camarilla zu dringen, aber er sei überhaupt entschlossen, zu gehen. Am 14. trifft er hier ein, und ich werde sehen, ob ich weiter mit ihm komme. Nach Allem, was ich hier sehe, überzeuge ich mich, daß eine andere Administration mit den größten Schwierigskeiten verbunden wäre.

Ihr zweiter Brief melbet mir den Rücktritt Duehls. Das wäre sehr gut, obgleich (wie bei der Orientalischen Frage noch immer die Erklärung der Pforte fehlt) mir noch nicht seststeht, was Manteuffel dazu sagen wird. Jedenfalls muß man nunmehr erst abwarten, was weiter geschieht. Ich habe auch Se. M. gebeten, kein Wort mit ihm von dieser Sache zu reden, was mir auch versprochen ist, damit er nicht zu antworten braucht: infandum rex judes renovare dolorem. Von Robert Golz habe ich kein Wort weiter gehört, außer, daß Se. M. noch immer sehr geneigt ist, ihn zu sprechen und anzustellen. Das Thema des Gesprächs kann ich mir denken, Pläne zur Nenderung der Versassung ohne alle coups d'état durch eine sichere Majorität und daher eine Fusion von Stahl G. und Hollweg. Das einzige sichere Mittel, dies zu erlangen, ein sestes Programm aufzustellen, und darüber mit den angesehenen Mitgliedern zu verhandeln, wollen Se. M. nicht anwenden.

Ihren Klagen über D. und über H., der auch jetzt wieder im Gefolge Sr. M. sich hier in Putbus befindet, zolle ich meine vollständige Theilnahme. Sie haben ganz recht, daß Sie dieselben am besten auf officiellem Wege durch Manteuffel betreiben werden, um so mehr, da weder er, noch sein Bruder H. besonders liebt. Es wäre sehr gut, wenn diesen Polisonnerien ein Ziel gesteckt würde, denn es wird damit ein unverzeihliches Elend getrieben. Es ist immer ein

Zeugniß von Fäulniß, that something is rotten in the state of Danmark, wenn so etwas vorherrscht. Täglich wird der Beweiß gestührt, wie schwach die Polizei ist, und täglich wird ihr wieder undesdingtes Vertrauen geschenkt. Man denke nur an die angeblich treffsliche Polizei in Desterreich und an die Viener Märztage, und an den letzten Mailänder Krawall. Ich habe seit ewigen Zeiten keine Briefe mit D. gewechselt, was schon darauß hervorgeht, daß er Sie in seinem letzten Briefe in den Himmel erhob. Daß Frankfurt ist aber doch ein abscheuliches Nest und ich begreife nicht, was Sie so daran sessel. Protesch ist unerträglich, hat aber daß Gute, daß er hösslich wird, wenn man ihn grob behandelt. Sie thun mir mit ihm aufzichtig seid, und die Art, wie Desterreich daß Präsidium führt, ist wirklich unseren Interessen sehr entgegen.

Gern schriebe ich Ihnen von dem hiesigen Stande der Dinge. Es scheint aber noch nicht zur Krifis zu kommen, und darum ist nichts Neues darüber zu sagen. Traurig ist, daß im Innern des Conseils Alles gegen einander ist, Manteuffel gegen die Camarilla u. s. w. Auch bei den Verhandlungen mit der Kreuzzeitung sind wieder Nichtsnutzigkeiten vorgefallen, sodaß bei mir die Sehnsucht des procul negotiis immer lebendiger wird.

Hier sind Stolberg und Sensst, morgen kommt Niebuhr, den 14. Manteuffel, den 18. will ich nach Rohrbeck. Am 25. geht der König fort und dann auf einige Tage nach Schlesien. Wann gehen Sie in das Seebad und dann doch nach Ostende?

Mit treuer Ergebenheit

Thr

2. v. S.

Frankfurt, 13. 8. 53.

## Berehrtefter Freund!

Hier sitze ich im schönsten Reisewetter ohne Geschäfte und fast schon ohne Collegen, ganz wie Excellenz bei Bouché und warte auf meinen nie kommenden Urlaub. Während Seine Majestät Höchstselbst am Strande promeniren und den kühlen Hauch der Seeluft loben, denken Sie gewiß nicht an Allerhöchstihren Bundestagsgesandten, wie er in der staubigen Hige von Frankfurt durch den Gedanken an Seeluft und Wellenschlag brutalisirt wird. Dabei schreibt mir Niemand und "es sticht mich in meinen Nieren, daß ich muß ein Narr sein und nichts wissen, wie ein Thier", wie der wißbegierige Psalmist

fagt. Von Manteuffel habe ich keine Zeile gesehen, außer der Marginal-Berfügung, mit welcher er mir, pour mettre la bile en mouvement, Deet-Sindelbensche mouchard-Berichte über mich schickte, und Sie, mein verehrtester Freund, laffen sich durch drei oder vier Briefe nicht zu einer Entgegnung rühren, nicht einmal zu einem kleinen Gichenlaub oder Schleife dafür, daß ich Quehl bewogen habe, freiwillig seine Stellung aufzugeben. Alles geht auf Urlaub, und ich muß hier artig zu Sause siten. Sogar Deet ift fort und kommt hoffentlich nicht wieder, wenigstens bete ich Morgens und Abends Domine libera me a majore. Wenn ich bis morgen keine Nachricht habe, desertire ich ohne Urlaub, vor der Hand nach Oftende, von da gegen Ende des Monats nach Nordernen, um auf diesem Wege mit Scheele zu= sammenzukommen, der etwa Anfang September wieder in Hannover ift, und bringend wünscht, mich zu sprechen. Satfeld hatte mich zum 15. nach Paris eingeladen, aber ohne Urlaub gehe ich da jetzt nicht hin; laffe ich mich Louis Napoleon nicht vorstellen, so nimmt man es dort übel, thu ich es, fo kann es zu allerhand albernen Zeitungsreden und Bermuthungen Anlaß geben. Dagegen möchte ich, wenn ich von Nordernen komme, in der Voraussicht, daß dann nicht mehr von Drientalischer Frage gefaselt wird, gern eine Excursion nach Baris machen, wo ich seit 10 Jahren nicht gewesen bin. Was sagen Sie dazu?

Von guter Seite höre ich, daß der König von Holland durch seine katholischen Verlegenheiten auf den Gedanken gebracht wird, an Preugen einen natürlichen Berbundeten zu haben. Spaghaftig ift es, daß der dortige Ruffische Gesandte Maltitz, ein katholischer Convertit, für einen Hauptagenten der Ultramontanen gegen die protestantische Regierung gilt. Er halt fich jett am Rhein bei uns auf. Die Königin-Mutter von Holland soll, wie ich höre, seine Abberufung in Betersburg zu erlangen suchen. Meine Frau geht morgen nach ber Schweiz, und ich werde fie dort abholen, wenn ich See gebadet habe. In Oftende hoffe ich, den Prinzen noch zu sehen, dann durch das mir noch unbekannte Holland, von Umfterdam aus mit einem Segel= boot nach Nordernen zu gehen, und dem Herzoge von Nassau zu versichern, daß ich nur ihm, derzeitiger Resident am Rassauer Hofe, dahin folge. Ich erhielt heut die Nachricht von der Ernennung Perponders. Das wird ein Querftrich für Schulenburg, der gehofft hatte, bei feinem sechswöchentlichen Hochzeitsurlaub durch B. in Caffel vertreten zu werden. Bielleicht geht das doch, da die Geschäfte hier fo lange von dem Legationsrath Wentel mit Frankfurt und Naffan beforgt werden können, der auch für die Zeit meiner Abwesenheit vom Ministerium schon damit beauftragt ift. Prokesch geht nach Ischl und Wien.

. Ich hoffe, daß es Ihnen wohl geht und Sie die Ihrigen bei Ihrer Rückfehr wohl auf gefunden haben, denn ich nehme an, daß Sie von Strelitz nach Berlin gegangen sind. In treuester Ergebensheit Ihr reiselustiger Freund

v. Bismarck.

Amsterdam, 24. 8. 53.

#### Berehrtester Freund!

Nur für die Eventualität, daß Sie in der Rohrbecker Muße eine unbezwingbare Lust anwandeln sollte, mir zu schreiben, erlaube ich mir die Benachrichtigung, daß ich von morgen ab bis etwa gegen ben 10. September in Nordernen sein werde. Wenn ich fage von morgen an, fo kann vielleicht auch übermorgen werden, indem ich von hier nach dem Texel und weiter gehe, wobei die "Bint", welcher ich mich und meinen Diener anvertraue, vom Winde abhängt. Die Angaben schwanken zwischen 12 und 48 Stunden, und ich werde mich so verproviantiren können, daß ich nicht auf die Seehunde und Delphine, die ich unterwegs zu schießen gedenke, angewiesen bin. Bisher habe ich entbeckt, daß die Stelle, die auf der Rarte Holland heißt, gar fein Land ift im Sinne eines Rohrbecker Landwirths, sondern eine 10 Meilen lange Wiese, auf welcher viele Busche stehen, und zwischen zahllosen wiederkäuenden Rühen einige nach alten Bilderbüchern gebaute Städte liegen. Dieses Umfterdam mit seinen lindenbesetzten Kanalen und Grachten, der räucherigen Atmosphäre, durch welche ein phantaftisches Gewirre von Strafen, fonderbaren Sausgiebeln, Schornfteinen in un= bestimmten Umrissen sichtbar ist, hat trotz seiner betriebsamen Rührigkeit etwas so gespenstiges für mich, daß ich an keine Erscheinungen glaube, so lange es hier nicht spukt. Ich bin darauf gefaßt, in der Nacht mehrere fliegende Hollander in Büffelleder und spanischer Rrause mit spiten Süten und noch spitzeren Barten vor meinem Bette zu sehen. In Oftende habe ich bereits eine Woche gebadet, und schreibe Ihnen nächstens mit sicherer Post noch etwas über dort. Scheele will in nächster Woche mir in Bremen ein Rendezvous geben, bessen Resultate ich melden werde. Einstweilen leben Sie wohl, ich muß schlafen. In treuer Berehrung stets Ihr

Rohrbect, 31. 8. 53.

### Berehrtester Freund!

Hier in meiner ländlichen Einsamkeit erhielt ich Ihr Schreiben aus Amsterdam, und habe mich sehr darüber gefreut. Das, was Sie über Holland fagen, finde ich ganz richtig; ich bemerke aber noch, daß dieses Land, wie das Schwein nach Raffs Naturgeschichte (auch der Herzog von Gotha) seinen Namen mit Recht führt, indem es in Wahrheit hohl ift. Als ich das hohe Stadt-Hung in Amsterdam beftieg, rechnete ich auf eine weite Fernsicht und sah eigentlich nichts als Thurmspitzen. Schön ist das Land aber doch, und Amsterdam hat von einigen Punkten aus gesehen eine auffallende Aehnlichkeit mit Berlin, was von den Holländischen Idealen Friedrich Wilhelm I. und des großen Kurfürsten herrührt. Ich lebe hier mit meiner Familie in idyllischer Ruhe. Niemand läßt mich rufen, ich erhalte und mache keine Besuche, und habe außerdem noch ein gutes Gewissen, weil ich nichts verfäume, da S. M. in einem Reisen, Einweihen und Em= pfangen ist. Am 8. oder 9. September benke ich in Berlin zu sein. - In Butbus habe ich meinen Frieden mit Manteuffel gemacht, und wir waren so vertraulich mit einander wie möglich.

Mein Programm für die nächste Campagne ist: 1. Restauration der Ständischen Verhältniffe, wobei Alles darauf ankommt, Westphalen und Klütsow zu halten. Der Erstere wird von Manteuffel wegen Quehl, von Bodelschwingh aus büreaukratisch Westphälischem Eigenfinn gehaßt. Doch ift Westphalen der einzige, der etwas gethan und geschaffen hat, obgleich Manteuffel sich das Verdienst der Restauration der Provinzialstände zuschreibt. 2. Aufschieben der Pairie. Wer weiß, wie die Dinge im künftigen Jahre stehen, und ich halte es daher für richtig, die Constitution beweglich oder fluktuirend zu erhalten. Ich hoffe hier zu reuffiren, weil die Schwerfälligkeit des Geschäfts= ganges mein Berbündeter ift. 3. Bermeiden aller Codifikation. Dies ift von höchster Wichtigkeit. Nur so sind die lange dauernden Kammer= Seffionen zu verhindern und endlich eine quasi Stabilität in unsere Berhältniffe zu bringen. 4. Wahlgesetz der 2. Kammer. Auch ein fluktuirend Erhalten der Verfaffung. Wesentlich ist, die Ständischen Corporationen nicht wählen zu laffen, denn in diese das Parteiwesen hineingebracht, ruinirt sie, darum muß Ritterschaft und Bauern gemeinschaftlich wählen in größeren Wahlbezirken als die Kreistage. Fürchten sich die Junker nicht einigermaßen vor den Bauern, so wählen

sie schlecht, und wählen die Bauern ohne die Junker, so wählen sie Projektenmacher. Die Städte können besonders wählen. — Mein Bruder hat den staatsmännischen Gedanken, die Mediatisirten gegen 1848 durch die jetzige erste Kammer zu restauriren. Hannover ist jetzt das wichtigste Land in Deutschland. Daß der König sich nicht will durch den Bund restauriren lassen, kann man ihm nicht verbenken. Er hat es aber durch seinen Souverainetäts-Schwindel verbient. Die auswärtigen Angelegenheiten sind einmal wieder ruhig peccato oriente. Ich glaube aber, die Polemik der Kreuzzeitung gegen Frankreich ist ganz richtig, wenn sie nur das gehörige Maß hält. Man sollte einen Zeitungsartikel bauen, worin man die Kriechereien zussammenstellt, die jetzt schon Seitens der alten Rheinbund-Fürsten begonnen werden. Darmstadt spielt dabei eine glänzende Rolle: 1. Dalwigks Mission, 2. die Orden, 3. die Gratulation durch den Prinzen Friedrich, 4. das Harren auf Ehrenlegion-Kreuze, 5. die Gesandten.

Karl Canity hat an mich geschrieben und einen Brief an Mansteuffel geschickt, worin er sich beklagt, daß man ihn noch nicht zum Gesandten gemacht. Ich kann das nicht tadeln, glaube aber, daß man es gut mit ihm im Sinne hat, da er sich in Wien gut genommen. Nach Turin sehe ich ihn ungern gehen. Wenn Arnim abginge, bliebe er wohl in Wien.

Ist denn Quehl bereits nach dem Kimbrischen Chersones versbannt? Manteuffel rühmte sein "gentlemanlike" Benehmen bei seinem Sturz.

Ich gedenke noch bis zum 3. September hier zu bleiben und kann gar nicht sagen, wie mir dieses freie Leben mit sehr mäßiger und sehr genereller ökonomischer Beschäftigung zusagt.

Mit treuer Liebe und Berehrung

Ihr

2. v. 3.

Sans-Souci, 15. 9. 53.

## Berehrter Freund!

Wenn wir nicht an einander gehetzt und mit einander verzürnt und verknurrt werden, so ist es nicht die Schuld unserer ganzen und halben Gegner, denn sie geben sich alle Mühe, um dieses Ziel zu erreichen. Als mein dreiwöchentlicher Urlaub nach Rohrbeck zu Ende war, begannen sofort die hiesigen Manöver und zwar die Feldmanöver,

in Folge welcher sich S. M. nach Rübersdorf begab, wohin auch der Bring von Preußen kam. Dort erzählt mir der König, er habe vor einigen Tagen von dem Prinzen einen Brief erhalten, worin ihn der= selbe auf das Entschiedenste bittet, Manteuffel nicht zu entlassen, indem dies das größte Unglück sein würde. Er habe darauf den Prinzen gefragt, wie er zu dieser Befürchtung käme, da Manteuffel jett fester als je in seiner Gunft stände, und durch die Entlassung Quehls alle Hinderniffe beseitigt wären. Der Prinz hat darauf geantwortet, er habe diese Nachricht von "Bismarck", und Bismarck habe sich gegen ihn auf einen Brief von "Gerlach" bezogen, in welchem von einem Waffenstillstande zwischen G. und M. die Rede sei, der es aber doch für unmöglich erkläre, daß Manteuffel sich halten könne. Ich kann nicht begreifen, was der Prinz misverstanden hat, weiß aber gewiß, daß ich so etwas gegen Sie nicht geäußert, sondern vielmehr gegen Sie stets der Ansicht war, daß Alles angewandt werden müßte, um Manteuffel zu halten, indem ich von keinem irgend thunlichen Erfat weiß. In dieser Art habe ich nun auch selbst mit dem Brinzen ge= sprochen, möchte aber Sie, mein verehrter Freund, dringend ersuchen, mir von Ihrer Unterredung mit dem Prinzen ausführlich Nachricht zu geben, von der Niemand als der König etwas erfahren foll. Ich kann mir benken, daß Sie in Folge Ihres Aufenthalts in Drahnsdorf gesagt haben, Manteuffel würde doch auf seinem Abschied bestehen. Ich sehe aber hierin von Neuem, obschon bald 63 Jahr alt, daß ich immer die Staatsgeschäfte in noch zu jugendlichem und unbefangenem Lichte ansehe und daß man sich nicht genug in Acht nehmen kann, wenn man Mikverständnisse vermeiden und nicht in ihre Folgen verwickelt sein will.

Manteuffel habe ich seit meiner Rückfunft noch gar nicht gesehen und gesprochen, nicht aus einem bestimmten Grunde, sondern weil es fast physisch unmöglich war. Es ist doch wirklich auf dem Lande besser als in der Stadt.

Antworten Sie mir bald, mein verehrter Freund und beruhigen Sie mich. Ich setze voraus, daß Sie in Frankfurt sind, oder dort Anstalten gemacht haben, Ihre Briefe sicher zu erhalten.

Da den Morgen nur 6° Wärme sind, können Sie doch nicht mehr in der See baden.

Mit treuer Berehrung

Villeneuve, 23. 9. 53.

#### Berehrtefter Freund!

Ich fange an zu glauben, daß ich zu gut für diese Welt bin, und dadurch eine Menge Unheil ftifte; ich hatte gemeint, dem Prinzen schwarz auf weiß zu beweisen, was Sie für ein nobler Charakter waren, und wie Sie mit dem Berdachte, daß Sie gegen Manteuffel manövrirten, von S. A. H. verkannt würden, und der Pring muß die Buchstaben durch eine andere Brille als ich gesehen haben, so daß ich Ihnen Ungelegenheit ftatt Fürstengunst verschaffte. Der Bring wußte von der ganzen Ministerkrife kein Wort, als ich ihn in Oftende fah. Da er mich nach dem Stande der Dinge fragte, und ohnehin die Sache, fowie meine Mitwiffenschaft um dieselbe fpäter erfahren haben würde, so erzählte ich ihm der Wahrheit gemäß, daß zur Zeit meiner Abreise von Potsdam unentschieden gewesen sei, ob Manteuffel bliebe ober nicht, und daß ich seitdem nichts Sicheres über die Sache er= fahren hatte. Er war sehr bewegt über die Idee, daß Manteuffel ausscheiden könnte und einem Ministerium Polignac das Keld räumen. Er schrieb Ihnen Absichten zu, Manteuffel zu vertreiben, ich wider= fprach ihm und fagte ihm, wie gerade Sie von der Nothwendigkeit. daß Manteuffel bliebe, durchdrungen seien. Er schien es nicht recht zu glauben, und ich freute mich daher sehr, daß ich am anderen Tage einen Brief von Ihnen erhielt, aus dem der Pring schwarz auf weiß unverdächtig ersehen konnte, daß Sie Manteuffel halten wollten und Berbindung mit ihm suchten, ein Streben, was mit dem Worte "Waffenstillstand" bezeichnet war, obschon von Ihrer Seite niemals Krieg gegen Manteuffel geführt worden. Ihr Brief war geschrieben, ehe Manteuffel sich in Butbus mit Seiner Majestät ausgesprochen hatte, er war etwa 6 Tage unterwegs gewesen, als ich ihn am 17. erhielt. In demfelben ftand nichts, was mir über Manteuffels Bleiben ober Gehen mehr Sicherheit gegeben hätte, als vorher, eher Hoffnung zum Bleiben, fo daß ich glaubte, die Sache werde ohne Aussprache zwischen Sr. M. und ihm stillschweigend ins alte Geleise fallen. Ebensowenig habe ich Sr. R. H. gesagt, daß S. M. entschlossen sei, Manteuffel zu entlassen, sondern nur, daß S. M. mir gegenüber jowohl Dero gravamina über Manteuffel, als auch die Gründe, welche für sein Bleiben sprächen, ausgedrückt hätten. Die ganze Confusion kann nur darauf beruhen, daß sich im Geiste des Prinzen die lebhafte Beforgniß, Manteuffel zu verlieren, die durch meine Darftellung erweckt fein konnte, in die bestimmte Befürchtung, der Rönig fei zu feiner

Entlassung entschlossen, verwandelt hat. Die Sache war vielleicht schon beigelegt, als ich dem Prinzen davon sprach, das wußte ich aber nicht, und nun hat S. K. H. post festum geschrieben und von Sr. M. etwas verlangt, was schon geschehen war. Wenn der Bring aber meint, daß die Mittheilungen, die ich machte, aus Ihrem Briefe waren, so täuscht fich sein Gedächtniß. Aus Ihrem Briefe war weiter nichts zu ent= nehmen, als daß am 10. oder 11., wo er abgefaßt war, eine Ber= ständigung Sr. M. mit Manteuffel noch nicht stattgefunden hatte, wenigstens keine erkennbare, daß Sie aber mit daran arbeiten wollten. Ich habe dies Sr. M. auf erhaltenen direkten Befehl ichon geschrieben und erklärt, daß Ihre Auslassungen über die Sache die correcteste Wahrheit enthielte. Ich habe dabei alle Schuld auf mich genommen, weil ich mich vor Empfang Ihres Briefes in Oftende gegen den Brinzen über die Lage der Krisis ungeschickt ausgesprochen haben muffe. So habe ich die Sache aus Höflichkeit eingekleidet, denn sonst hatte ich sagen muffen, daß der Bring die Sache lebhafter aufgefaßt hat, als ich sie dargestellt zu haben glaube. Daß Ihr Brief aber mit des Prinzen Meinung, S. M. wolle M. entlassen, gar nichts zu thun hat, habe ich Sr. M. gesagt. Es ist ein Gedächtniß-Brrthum des Prinzen, Ihr Schreiben als Quelle für seine damalige Ansicht zu betrachten. Soweit die Quelle außer ihm felbst lag, kann sie nur von mir kommen. Ich schreibe dies nur für Sie: Er. M. gegenüber will ich lieber Schuld haben, als sie auf den Prinzen schieben. -Brokesch geht nach Wien und kommt erst in der letzten Woche October nach Frankfurt zurück, und von den Anderen ift auch noch Niemand da. Ich möchte noch auf einige Tage nach Paris, vor der Hand noch 8-14 Tage hier bleiben. Wenn Sie mir schreiben, fo adressiren Sie, bitte ich, nach Frankfurt. Ich schreibe nächstens, heut bin ich vom Rubern fo lahm, daß mir die Sand zittert.

In treuester Freundschaft und Berehrung

Thr

v. Bismarck.

Sans=Souci, October 1853.

# Mein verehrter Freund!

Sie werden wohl im Allgemeinen den Stand der Drientalischen Frage kennen, da man sie aus den Zeitungen ebenso gut als aus unseren Depeschen kennen lernen kann. Der hiesige Grundsatz, den ich zunächst als richtig acceptire, ohne ihn unbedingt zu billigen, besonders

wie er ausgeführt wird, ift, daß man sich nach keiner Seite hin binden will. Man wird alfo, und hat es auch gethan, eine Stipulation mit Rufland ebenso abweisen, wie mit Frankreich oder England. Sollen wir dann nicht gang ifolirt bleiben, so ist ein enger Anschluß an Defterreich nöthig! ja man muß auch mit anderen Staaten, abgesehen vom Bunde, noch über die Eventualität, daß die Neutralität von der einen ober der anderen Seite gestört werden könnte, unterhandeln. Aus diesem Grunde möchte ich Ihnen rathen, die Bankereien mit Desterreich zu vermeiden, oder vielmehr zu überbieten. Sch will in keiner Weise behaupten, daß Desterreich unschuldig daran ift, im Gegentheil ift seine Politik schlecht, und seine Diplomaten find noch schlechter felbst als seine Politik. Sie schildern fie fo nach dem Leben, daß einem Angst und bange dabei werden könnte. Es ift auch gar nicht unwahrscheinlich, daß Hübner in Paris (das Frühere ift bekannt, aber auch in neuester Zeit) Durchstechereien mit Bonaparte getrieben hat. Ich glaube ebenfalls an Defterreichischen Bonapartismus und Ultramontanismus. Mehr können Sie billiger Weise nicht von mir verlangen, aber dessen ungeachtet erfordert es unsere Politik, uns mit Defterreich zu stellen. Die jetige Desterreichische Politik ist lange nicht so schlecht als die von 1793—1805, wo Thugut die nichtsnutigste Politik machte, und Breugen und das Deutsche Reich immer abwechselnd Deffen ungeachtet hat die Geschichte ein strenges und gerechtes Urtheil über die Haugwitssche Politik aus jener Zeit gefällt. Dies follten Sie ins Auge faffen und Protesch überfahren und zwingen, Ihrem Siegeszuge zu folgen. Es ift ein richtiger Bedanke von Ihnen, daß man den im Mai ablaufenden Bertrag nicht aufheben, sondern darüber unterhandeln foll.

Nun komme ich zu den Privatverhältnissen, die Sie in Ihrem Briefe berühren. Halten Sie es möglich, zu dienen, wenn ein Polizeis Regiment sein schmutziges Scepter über unsere Freunde schwingt, wenn man dis zur Injurie desavouirt wird, wenn heute dieses Princip aufgestellt wird und morgen aufgegeben u. s. w.? Läßt man sich solche Dinge, besonders im 64. Lebensjahre, gefallen, so geht man selbst mit zu Grunde, nicht nur äußerlich, sondern, was schlimmer ist, innerlich; dies im Allgemeinen. Was nun die Nachrichten betrifft, die Sie von Ihren Freunden erhalten haben, so sind diese doch einigermaßen überstrieben. Mein Mandat in der ersten Kammer, was ich vielleicht nicht hätte annehmen sollen, ich that es auf Bitten einiger Freunde, und weil ich den Constitutionalismus einmal von Angesicht zu Angesicht sehen wollte, hat nicht den entferntesten Einfluß auf mein Verhältniß zum König. Ich gehe nicht in die Fractionen, nicht in die Commissionen,

nicht in die Abtheilungen, und verfäume auch noch manchmal die Seffionen, was man in der erften Kammer mit gutem Gewiffen kann. Es ist merkwürdig, wieviel muthiger, umsichtiger und würdiger die Rammern sind, als Staatsrath und vereinigter Landtag, was ich jett wieder bei Anbahnung der Chegesetzgebung durch das vorliegende Paternitätsgesetz sehe, ein Gesetz, was von der höchsten Wichtigkeit ift. Niemals hätte ein Ministerium vor 1848, weder Thile, noch Bodel= schwingh, noch Alvensleben, noch Canits, die Reaktion fo durchaeführt, wie dies in den letten Jahren geschehen ift. Damit will ich den Constitutionalismus nicht vertheidigen, den ich entschieden verwerfe, ich ziehe ihn aber doch dem Absolutismus vor, welcher stets vereinzelt, betrogen und dumm der Realität gegenüber dasteht, und ich glaube, daß man die Kammern gebrauchen, und befonders fich des Codificirens enthalten sollte. Nicht codificirten, aus dem unmittelbarsten Bedürfniß hervorgehenden Gesetzen wagen nur wenige Leute zu opponiren. Die Berhandlungen darüber werden concret - dem concreten Mißbrauch und Uebelstande kann selten die Anerkennung versagt werden geschäftlich, praktisch und daber für die meisten Menschen langweisig. Langweilige Kammern sind aber weiches Wachs in den Händen einer fräftigen Regierung.

Es ist nicht zu verkennen, daß durch den Prinzen von Preußen die Bethmannianer eine Zukunft haben. Pourtales ift in England gewesen und arbeitet im Ministerium. Golts hat die einseitigen Anstellungsgelüste stolz aufgegeben, da er wahrscheinlich darauf rechnet, mit seiner Partei das Ministerium zu erobern. Manteuffel denkt: ift denn Pourtales schlechter als Lecog, find denn Beide schlechter als Quehl, als Arnim, als Bismarck u. f. w.? Einer ist wie der Andere, und hinter dem Allen steckt ein bonapartistisch-absolutistisches Ideal. Leute der Rechten fagen schon, die Talente find auf der anderen Seite, weil man die auf dieser Seite nicht gebraucht. Deffen ungeachtet febe ich nicht so schwarz, wie Ihre Correspondenten. Ein Fürst Dolgorucki, Gesandter in Dänemarck, sagte bei der Thronbesteigung Kaiser Alexanders, als man ihm von den großen Reformen erzählte: "Dieu l'en préserve, le désordre et la confusion, c'est l'élément dans lequel nous existons". Aehnlich ist es bei uns: eine durch guten Willen moderirte Anarchie ist seit Friedrich Wilhelm II. schon charakteriftischer Zustand, und daher ift das Resultat von dem Allen, daß dennoch unsere Politik jett in einem leidlichen Gange ift, indem man burch eine glückliche Fügung Gottes fast gleichzeitig die Ruffischen und die Englisch-Französischen Propositionen zurückgewiesen hat. -

Ein anderes Refultat ift, daß ich mich mit Manteuffel leidlich

und besser als vor einigen Wochen stehe. Aber traurig ist es doch, daß man, wie der selige Canitz sagte, weder den Muth, noch die Standhaftigkeit hat, den lang ausgestreckten Arm Gottes zu ergreisen, um endlich aus dem Schmutz zu kommen. Da war ich einmal wieder ganz aufrichtig gegen Sie, indem ich voraussetze, daß Sie nichts für ungut nehmen.

Ein ordentlicher Gesandter in Wien thut Noth, Arnim ist zu faul. Thun ist noch der beste Desterreichische Diplomat.

Thr

Q. v. G.

Frankfurt, 13. 11. 53.

#### Berehrtester Freund!

Um Ihrem Interesse an dem Ulm-Rastatter-Festungsbau neue Nahrung zu geben, übersende ich Ihnen anliegend Abschrift eines an Herrn von Manteuffel erstatteten Berichts, aus welchem Sie zugleich die verkehrte Auffassung, die hier über das Bundesverhältniß neuer= dings herrscht, ersehen werden. Ich kann hinzufügen, daß dieselbe bei einer Discuffion im Militair-Ausschuß von allen Mitgliedern, nämlich ben Gesandten von Baiern, Sachsen, Bürtemberg, und Darmstadt, in gleicher Weise wie von Prokesch, getheilt und mit der kraffesten Consequenz dahin ausgeführt wurde, daß die Majorität unter allen Umftanden darüber zu entscheiden habe, ob eine Sache zur Competenz des Bundes gehöre oder nicht, und ob sie per majora ober nur durch Einstimmigkeit entschieden werden könne; wolle man dies nicht, fo könne Reuß-Schleiz ebenfo gut wie Breußen jeden, auch den einfachsten Bundesbeschluß, durch die Behauptung verhindern, daß Einstimmigkeit nothwendig sei. Meine Gegenbemerkungen, daß zwi= schen der Bedeutung eines Widerspruchs von Preußen und Reuß-Schleiz allerdings ein Unterschied sei, daß jede Berfassung in ihren Extremen zu Unfinn führen könne, und daß es fich hier nicht um eine einfache und klare Sache, sondern um eine jedenfalls höchst zweifelhafte Auslegung handle, auf beren Grund man nicht etwa eine Forderung Preußens ablehnen, sondern Preußen gegen dessen rechtlich begründete Ueberzeugung zu einer Leistung zwingen wolle, fielen auf unfrucht= baren Boden. Sie werden mir zugeben, daß ein derartiger Un= finn uns mit der dreiften Spitfindigkeit advocatischer Silbenstecherei übertölpeln zu wollen, wohl geeignet ist, einen getreuen Unterthan

Sr. Majestät in Zorn zu bringen. Nichtsbestoweniger habe ich die Sanstmuth so weit getrieben, Herrn von Prokesch meinerseits noch einen Bermittlungsvorschlag zu machen, der in der That schon eine Nachzgiebigkeit über unsere bisherigen Linien hinaus enthält, uns aber, wenn er angenommen wird, das Bewustsein sichert, zur Beilegung dieses Streites mehr gethan zu haben, als man billiger Weise verslangen konnte.

Wie Sie wiffen, würden fast noch zwei Millionen Gulden aus der alten Bewilligung nebst deren Zinsfonds vorhanden sein, wenn die Festungsfonds diese von ihnen vorschuftweise, theils für die Marine, theils für militairische Leistungen, theils für Central-Ausgaben (Reichsverweser, Reichsminister, Central-Commission u. s. w.) hergegebenen Gelber, zurück erhielten. Um dies möglich zu machen, haben wir seit Dresden her auf Liquidation, namentlich der Marine, ebenso beharrlich gedrungen, als Defterreich bemüht gewesen ist, sie zu hindern. Das Bräsidium hat sogar einen Vermittlungs-Ausschuß, der vor länger als einem Jahr auf unseren Antrag gewählt wurde, um Vorschläge zur Ausgleichung der principiellen Meinungsverschiedenheiten über die Liquidation zu machen, an jeder Thätigkeit verhindert, durch das ein= fache Mittel, daß es ihn 11 Monate lang gar nicht, und dann auf mein dringendes Verlangen einmal berief, wobei man sich darauf beschränkte, die Einholung eines Gutachtens der Rostenabtheilung zu beschließen. Nach sechs Wochen war, wie ich weiß, dies Gutachten fertig, producirt ist es aber noch heut nicht, obschon seitdem wiederum fechs Wochen vergangen find. Ich fete Ihnen dies auseinander, um auch Ihnen das gute Gewiffen zu gewähren, daß nicht wir die Schuld tragen, wenn die Festungen ihr Geld noch nicht wieder haben, sondern Defterreich, durch absichtliche Verschleppung der Liquidation. Nur die Lettere kann die Möglichkeit gewähren, die für Marine= und Mili= tairleiftungen hergegebenen Vorschüffe flüssig zu machen. Anders dagegen verhält es sich mit der dritten Categorie dieser Vorschüffe: der für die Centralgewalt hergegebenen. Diese belaufen sich auf etwa 534,000 fl. und existirt kein Zweifel darüber, daß diese allen Bundes= ftaaten matricularmäßig zur Laft fallen. Giner sofortigen Wieder= aufbringung dieser Summe durch Matricular-Umlage könnten daber nur zwei Umftände entgegen stehen. Erstens: daß manche Regierungen überzeugt find, aus der Gesammtliquidation etwas heraus zu bekommen, oder doch weniger schuldig zu sein und deshalb abgeneigt fein möchten, auf Grund eines aus dem Zusammenhang geriffenen Abschnittes der Gesammtliquidation, einstweilen zuzuzahlen. Zweitens: find diese 534,000 fl. nur zum kleineren Theil aus Ulm-Rastatter Fonds, zu reichlich  $^2/_3$  aus Mainz-Luxemburger Gelbern entnommen und würden Letztere zu Gunsten der Ersteren zurückstehen müssen, wenn die ganze Summe für die neuen Festungen jetzt verwendet werden soll.

Im Interesse des guten Einvernehmens, habe ich mich durch diese Betrachtungen nicht abhalten lassen, Herrn von Prokesch auf das vorläusige Auskunftsmittel aufmerksam zu machen, welches darin läge, daß man versucht, die Bundesversammlung zu schleuniger Aufbringung dieser Summe, zur Bezahlung der Schulden der Central-Berwaltung an die Festungssonds und zur Ueberweisung des ganzen Betrages an Ulm-Rastatt zu bestimmen. Nicht ohne Schwierigkeit gelang es mir, ihn zur Borlage eines solchen Planes zu disponiren, indem er mir das Original seiner Instruction entgegen hielt, nach welcher er angewiesen war, die Abstimmung auch dann nicht aufzuschieben, wenn Preußen bei seiner Absicht beharre, gegen die Gültigsteit des Beschlusses Protest einzulegen.

Ich machte keine Betrachtungen über die in der That erstaun= liche Rücksichtslosigkeit dieser Instruction und Herr von Prokesch ließ fich bereit finden, jenes Auskunftsmittel als feinen perfönlichen Bor= schlag im Militair = Ausschuß in Anregung zu bringen. Obschon er dasselbe dort keineswegs lebhaft vertheidigte, so wünschten doch alle übrigen Gesandten die Abstimmung über die Hauptfrage (den Antrag auf Neubewilligung von 31/2 Million u. f. w.) verschoben zu sehen, damit die Möglichkeit bliebe, in der gewonnenen Zeit an Berhütung bes Conflictes zu arbeiten. Es wurde daher in der geftrigen Sitzung, im Widerspruch mit der nur von Protesch gezeigten Instruction, anstatt die Abstimmung über die Neubewilligung vorzunehmen, ein Antrag des Militair = Ausschuffes eingebracht, die 534,000 fl. aus Festungsfonds geleisteten Central-Ausgaben aufzubringen und dem Baufond von Ulm=Raftatt zu überweisen. Ich habe an das Mini= sterium befürwortend berichtet, und soll in 14 Tagen abgestimmt merden.

Da Sie aus Vorstehendem ersahren, wie sehr ich bemüht bin, Streitpunkte zu beseitigen, so werden Sie um so mehr geneigt sein, meine Ueberzeugung, daß unzweifelhaft Einstimmigkeit zu ferneren Bewilligungen nöthig ist, als eine unparteiische zu betrachten. Nach Artikel XIV der Schlußacte, soll bei organischen Einrichtungen nicht nur über die Vorsrage, sondern auch über Entwurf und Anlage in ihren allgemeinen Umrissen und wesentlichen Bestimmungen, im Plenum durch Stimmeneinhelligkeit entschieden werden. Dies ist in Betreff des Festungsbaus in den Beschlüssen vom 26. März 1841

und namentlich vom 11. August 1842, in der Art einstimmig geschehen, daß die von der Militair-Commission vorgelegten Grundlinien der Befestigung von Ulm (Raftatt) genehmigt wurden und zu ihrer Ausführung der nicht zu überschreitende Gesammtkostenbetrag von 271/2 Millionen Gulden, bestimmt wurde. Die unterstrichenen Worte find im Protofoll mit gesperrter Schrift gedruckt und gründet sich ihre derartige Hervorhebung darauf, daß viele Abstimmungen ihre Einwilligung ausdrücklich an die Bedingung knüpfen, daß diefer Betrag nicht überschritten werde. Wenn schon im Allgemeinen unzweifel= haft ist, daß der Kostenanschlag und bessen Bewilligung bei nun zu schaffenden organischen Einrichtungen eine "wesentliche Bestimmung bes Entwurfs im Sinne jenes Artifels XIV bildet", fo ift es in der vorliegenden Frage um fo mehr der Fall, als in dem Beschluß allein die Worte "nicht zu überschreiten", in zweimaliger Wiederholung durch besonderen Druck hervorgehoben sind, und an diese Bedingung fast jede einzelne Abstimmung geknüpft ift. Was aber nur einstimmig beschlossen werden kann, das kann auch nur einstimmig abgeändert werden, und wenn Desterreich und mit ihm Andere behaupten, daß das Wesentliche und unter allen Umständen fest zu haltende, in jenem Beschluß vom 11. August 1842 nur die Baupläne und deren Umfang seien, die Beschränkung der Rosten aber Nebensache, von der Unzuverläffigkeit der Anschläge abhängig und deshalb weniger bindend beschlossen sei, so ist dies um so unhaltbarer, als nach der im De= cember 1841 an Herrn von Canitz ergangenen Instruction, Preußen feine Zustimmung zu dem von Desterreich allein entworfenen Befestigungsplane von Ulm, ohne sich um den speciellen Inhalt und die Werke, welche Desterreich für erforderlich hielt, weiter zu kümmern, unter der alleinigen Bedingung und nur in soweit gegeben hat, als derfelbe in seiner Ausdehnung auf Artilleriedotation und alle Nebenausgaben mit dem Koftenaufwande von 171/2 Million Gulden in Ausführung zu bringen sei; in diesem Sinne habe Se. Majeftat laut der Instruction an Canity befohlen, die Sache in der Militair= Commission und am Bundestage zu vertreten. Ich begreife nicht, wie Defterreich dem gegenüber behaupten kann, die Bedingung der Maximalfumme sei unwesentlich, der entworfene Bauplan allein durchschlagend. Ich schließe hier wegen Mangel an Zeit, bin aber sehr gern zu weiteren Darlegungen erbötig, wenn Gie es wünschen.

Wenn Sie S. Maj. nach Wien begleiten follten, so finden Sie gewiß Gelegenheit, dort ruhigeren Leuten als Prokesch begreiflich zu machen, daß es weder gerecht noch vernünftig ist, uns durch Majo-ritätsbeschlüsse über unsere Bereitwilligkeit hinaus zwingen zu wollen.

Neber das auf 40000 Mann berechnete feste Lager bei Rastatt höre ich von allen Militairs, daß die Franzosen, caeteris paribus, jederzeit 5 Tage früher mit der hinreichenden Stärke am Ort sein würden als wir. Vermuthlich hält Desterreich es nur als Negociationsmittel fest, um uns zu stärkeren Leistungen für Ulm zu vermögen. Rastatt ist nach preußischer Ansicht fertig, bis auf das, was es mit seinen eigenen Ersparnissen bauen kann. Das noch Einkommende ist aber nur nach Ulm zu geben, wenn man nicht das Lager bei Rastatt will.

Herzliche Grüße an die Ihrigen.

Ihr treuer Freund

v. B.

Frankfurt, 25. 11. 53.

#### Berehrtester Freund!

Mit vielem Danke habe ich ein Zeichen Ihres Wohlwollens durch Waldersee erhalten, und mich gefreut, daraus zu ersehen, daß in un= feren maggebenden und höchsten Kreisen gegenseitige Befriedigung obzuwalten scheint. Gleichzeitig ift mir auf Befehl Gr. M. eine Weisung zugegangen, aus der ich schließe, daß wir in Wien über die Desterreichische Presse und über Protesch klagen wollen. Ersteres halte ich für sehr gut, denn diese Pregbengeleien von den beiden Seiten nüten nichts, überzeugen Niemand, ärgern gegenseitig und bringen beide Mächte um ihr Ansehen in Deutschland. Gine aber= malige Beschwerde aber über Protesch wird zu nichts führen, es fei benn, daß es eine Parade gegen sein mögliches Ministerwerden fein foll. Wenn wir ihn hier los werden, was hilft es, daß man und einen weniger ungeschliffenen Becher reicht, wenn der Wein, den man uns darin fredenzt, nicht besser wird. Desterreich mißbraucht den Bund und nutt ihn dadurch ab, er foll Mittel fein, unfere Entschlüsse in Deutschland zu neutralisiren und auf uns selbst malgré nous zu wirken, nicht Deutschen, sondern Desterreichischen Zwecken foll er dienen, und jede Abwehr und Zurückhaltung Preußens diesem Streben gegenüber, wird mit einem pharifaischen Befremden als Berrath an der Deutschen Einheit stigmatisirt. Die guten Desterreicher find wie der Weber Zettel im Sommernachtstraum. Sie haben im Drient ihr Kreuz zu tragen, wollen in Italien die große Rolle spielen, und in Deutschland auch den "Löwen" machen, und für die Europäische Politik über uns disponiren, ohne uns in der Deutschen

ein Gott vergelts zu sagen. Wir begehen dabei, wie mir scheint, ftets den Fehler eines blöden Jungen, der sich von seinem an Arroganz und Pfiffigfeit überlegenen Compagnon überzeugen läßt, wie unrecht er thut, sich nicht für ihn zu opfern. Bei allen unverschämten Zu= muthungen sagen wir niemals: das will ich nicht, weil es mir nicht convenirt, sondern, als ob wir kein Recht auf eigene Meinung, keine eigene mit Desterreich oder anderen Bundesstaaten collidirende Intereffen hätten, erklären wir uns mit Allem einverstanden und suchen Hinterthüren, um aus der Sache mit blauem Auge davonzukommen. Dadurch geriethen wir in der Zollfache in eine schiefe Stellung und nicht minder in viele untergeordnete Händel. Noch vor einigen Tagen mußte ich mich über einen Auffatz in der officiösen Preußischen Correspondenz ärgern, der von dem findlichen Brauche eingegeben war, dem Publikum weiß zu machen, daß wir in edler Selbstwer= leugnung vor Begierde brennen, uns für Deutschland zu opfern. Das glaubt uns doch keiner, und man braucht unsere eigenen heuchlerischen Phrasen als Macht gegen uns und als Beweis, daß es gar keine Preußische Politik giebt, sondern eine Deutsche, in deren Schlepptau zu gehen Preußen sich zur Ehre rechnet, und bei der man jede Europäische Regierung lieber als Steuermann anerkennt, nur Breußen nicht. Mich dunkt, mit größerer Offenheit mußten wir bei Desterreich und bei den Deutschen Kleinstaaten weiterkommen. Unsere Worte fließen von Bundesfreundlichkeit über, während wir uns fortdauernd auf der Defensive gegen den Bund befinden, oder vielmehr gegen den Mißbrauch, den unsere Bundesgenossen mit demselben treiben, indem sie das cum grano salis vergessen, mit welchem man bis 1848 die 1/17 Stimmen Preußens abwog. Soll unsere Lage im Bunde er= träglich sein, so muß Desterreich sich dazu verstehen, uns wenigstens ein volles veto einzuräumen, d. h. feine Sache ohne unfer Einverständniß am Bunde betreiben, natürlich mit Reciprocität von unserer Seite, und es muß ferner einige ber Alluvionen aufgeben, die der Strom der Zeit an das Präsidium angesetzt hat und vom Ufer des Collegiums abgeriffen hat. Sollen wir fortfahren, die Landesverträge als Arfenal für einen Intriguen= und Majoritäten-Rampf der beiden Großmächte zu behandeln, fo muß der Bund zu Grunde geben, und die Bundes= freundlichkeit Preußens muß allmählich unter den Gefrierpunkt finken, fo warm auch unsere officiellen Erklärungen lauten mögen. Ich bin überzeugt, wir kamen weiter, wenn wir das dem Wiener Cabinet offen und ernsthaft sagten, anstatt uns gegenseitig Phrasen zu machen wie die Macbeth dem König Duncan; wir spielen jedesmal die ge= fränkte Unschuld, wenn man uns Mangel an bundesfreundlicher

Gesinnung vorwirft, und dabei entfremden wir uns durch diese gegen= seitige Heuchelei je mehr und mehr; warum sagen wir nicht ganz offen, daß wir uns nicht um einen Pfifferling um den Bund kummern werben, wenn man uns nicht unserem Stande gemäß darin honorirt. Auch mit den übrigen Bundesstaaten würden wir besser auskommen, wenn wir uns im Ganzen tühner und freier zu ihnen stellten, ohne unsere Preußische und egoistische Politik mit dem räudigen Hermelin des Deutschen Patriotismus aufzuputen. Sie glauben's doch nicht, fie merten die Absicht und find verstimmt. Wir find stets in der falschen Lage, die kleinen Staaten zu suchen, ftatt fie kommen zu laffen. Sie werden uns ganz bestimmt suchen, wenn wir mehr unseren eigenen Curs steuern und ihnen überlaffen, uns zu folgeu; sie haben außer uns schließlich keinen Anhalt, und diejenigen, welche zu Frankreich halten, gehen uns fo wie so durch die Lappen, wenn wir sie nicht bei Beiten unschädlich machen. Wenn Sie mich fragen, wie ich gerade jett zu dieser Diatribe komme, so ist es durch den Contrast der übeln Gefinnung, welche so manche Deutsche Fürsten fortwährend und besonders in jungster Zeit, bei der Orientalischen Frage am Bund gegen Breußen beweisen, und zwischen der felbstverleugnenden Großmuth, mit welcher Se. M. der König diesen Herren zu nützen und fie von ber Folge ihrer Schwäche zu emancipiren fucht. Während der König sich bemüht, den Fürsten ihre Domanen wiederzuschaffen und sie aus der Volkssouveränität zu reißen, geben die Regierungen in Hannover, Raffel, Dresden ihre officiellen Blätter zu der albernen Diatribe gegen Preugen her, und ihre, sowie die Sälfte der übrigen Gefandten am Bunde sind offenbar zu principieller Parteinahme gegen uns instruirt. Zu benselben gehört übrigens Baiern nicht. Ich habe neulich einen Polizeibericht gesehen, in welchem ein um Stoff verlegener Agent von Baierischen Unterhandlungen mit Frankreich spricht, und diese Behauptung darauf ftütt, daß man in allen gebildeten Rreisen von "ganz geheim" betriebenem Berkehr fpreche. Ginen Agenten mit fo einfältiger Quellen-Angabe follte man fofort ablohnen. Ich habe bisher nicht den geringsten Berdacht gegen Baiern; es ist auch sehr unwahrscheinlich, daß man in München jetzt schon zur eventuellen Parteinahme für Frankreich entschlossen sei, und wenn man es wäre, noch unglaublicher, daß man sich so vorzeitig eine Silbe davon gegen irgend Jemand, sei es auch Louis Rapoleon selbst, merken ließe; so leicht= finnig wird sich Pfordten nicht compromittiren. In dem Brief stand auch allerhand von Mighelligkeiten zwischen den hiefigen Officiercorps, was ebenfalls aus der Luft gegriffen war. Ich muß übrigens einfließen laffen, daß ich mich in gereizter Stimmung befinde, weil, wie

der Doktor sagt, akuter Gelenkrheumatismus mich seit drei Tagen zumeist, zu meiner größten Ungeduld, an das Zimmer fesselt. Perponcher ist mit Gattin seit acht Tagen in Paris, er ersetzt mir Canitz nicht. Auch im Artikel der Attachés vermisse ich Theodor Stolberg sehr; Se. M. hatten wie immer Recht, als Sie mir den jetzigen nicht geben wollten, den ich mir selbst ausbat.

Heut besuchte mich ein Major von Katte, in Mainz Platmajor; er war sehr zweifelhaft, ob er eine auf ihn gefallene Wahl zur zweiten Rammer annehmen follte, da er gehört habe, daß Ge. M. es nicht gern sehen, wenn Officiere in die Kammer geben. Ich habe ihm das ausgeredet, denn es wird ohnehin an anständigen Leuten dort fehlen. Er ist Gutsbesitzer in meinem Kreise und ein wohlgesinnter Mann mit dem eisernen Kreuz und Johanniter. Werden wir denn eine erste Kammer erhalten, d. h. eine vollzählige oder müssen wir auf einem Bein stehen? Es ist vortrefflich, daß die Kammern etwas von ihrem volksvertreterischen Nimbus verloren haben, aber wenn sie ganz auf den Hund kommen, so verliert der König ein brauchbares und in ruhigen Zeiten gesundes Correctiv für seine von dem Krebs republikanisch-heidnischer Bildung angefressene Bureaukratie, die auf die Dauer mehr Elend in das Land bringt, als die Hand voll oppositioneller Kammerschwätzer. Ift die erste Kammer nicht vollzählig, so möchte sie m. E. mit Bezug auf die Thatsache, daß sie früher vier Wochen in Berlin spazieren ging, ehe sie etwas zu thun bekam, vertagt werden, ehe die Unvollzähligkeit officiell constatirt wird. Mehr noch als der Orient ist die Badische Kirchensache hier jetzt Gegenstand der Theilnahme. Die Haltung der Kreuzzeitung in derfelben be= fremdet und verwirrt hier. Für die Distinction von Bureaukratie und Landesherr ift die politische Bildung Süddeutschlands nicht reif. Man führt hier, und hat en gros darin Recht, den Sieg des Erzbischofs von Freiburg als Niederlage des Protestantismus, der landesherrlichen Gewalt und schließlich Preußens als Schutzmacht des Deutschen Protestantismus auf. Ich finde die Kreuzzeitung in ihrer Parteinahme mindestens voreilig, und halte es für Pedanterie und juristischen Zopf, das Recht eines Gegners nachweisen zu wollen, besonders eines solchen, der vollkommen tanti ift, selbst dafür zu sorgen. Die Zeitung hat durch Ihren, von mir so sehr verehrten Bruder etwas von jener raffinirten love of approbation bekommen, welche gegen die Anerkennung von befreundeter Seite gewappnet oder blafirt, da= gegen empfänglich ift für die aus dem Munde eines respektablen Gegners. Feindesbeifall verdient stets Miftrauen, und diejenige katholische Kirche, mit der wir Arm in Arm zum Himmel pilgern

könnten, scheint am Oberrhein nicht Hütten zu bauen; ich betrachte diese als ecclesia militans, als unzweifelhaften Keind, der Preußen bis auf die Existenz selbst, als keterischen Misbrauch bekämpft. Ich finde, die Kreuzzeitung ift zu aut für diese Welt, wenn sie die Bertheidigung des Erzbischofs übernimmt. Man glaubt hier, die Badische Regierung werde mit Ehren aus der Sache kommen, wenn Preuken für sie Partie nimmt, anderen Falls aber den Muth verlieren. Baden hat sich nach unserem Dienst von 1849 und in Betracht, daß wir sein einziger Halt gegen Baierische und andere Theilungspläne find, nicht aut gegen uns benommen, und mögen wir es immerhin zappeln laffen; wenn wir aber zugeben, daß die geistliche Insurrektion gegen den Protestantischen Landesherrn und gegen das bestehende, immerhin fehlerhafte Gesetz triumphirt, so können wir und zwar mit dieser Politif als tugendhaftes Exempel in Wilmsens Kinderfreund feten laffen, aber der Nimbus eines streitbaren Batrons der evangeli= schen Kirche geht zum Kuckut, ob mit Recht oder Unrecht, lasse ich un= erörtert; aber nach der groben en bloc-Auffassung des Volksglaubens und in praxi wird das so sein. Ob übrigens mein versönlicher Freund Karl Savigny objektiv genug sein wird, die Frage im Sinne eines evangelischen Staates aufzufassen, darüber möchte ich gern Nachricht haben. In der Frankfurter Berfassungsfrage ist die befannte Betition von zwölf Bürgern bei dem Bunde eingegangen: die Namen der Unterzeichneten sind nicht geeignet, uns Luft zur Sache zu machen. Die Leiter der Sache find die Häupter der fogenannten Schwarzen, d. h. der öfterreichisch-ultramontanen Bartei in der Stadt obichon keine katholische Unterschrift auf der Petition ist. Wir sind gegen die Gothaer in den Kleinstaaten in ähnlicher Lage wie Ludwig XIII. und XIV. mit den Deutschen Protestanten; bei uns können wir sie nicht brauchen, in den kleinen Staaten aber sind fie die einzigen, welche von uns etwas wissen wollen, außer ihnen giebt es nur Schwarze und Demokraten. Ich muß diesen Krankheitserguß schließen, die Bost drängt. Leben Sie wohl, erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen, und schelten Sie mich, wenn ich Unfinn geschrieben habe.

In aufrichtiger Treue

der Ihrige

v. Bismarck.

Potsbam, 3. 12. 53.

### Mein verehrter Freund!

Erst heut komme ich dazu, Ihr interessantes Schreiben vom 25. v. M. zu beantworten. Wenn Sie fagen, daß nach dem, was ich Ihnen geschrieben, in den höchsten Kreifen gegenseitige Befriedigung berricht, so ist das doch nicht richtig aufgefaßt oder ausgedrückt, was ich dahingestellt sein lasse. Befriedigt ist S. M. nicht, befriedigt bin ich auch nicht, wenn ich mich zu den höchsten Kreisen rechnen darf. Auch sind die Minister unter einander nicht befriedigt, aber das ist richtig, ein eigentlicher Krieg ist nicht, also wenigstens ein solcher Waffenstillstand, wie in früheren guten Zeiten die Friedensschlüffe der Pforte mit den chriftlichen Mächten waren. Dann find nun die Rammern zusammen, und wenn die Meisten es auch für ein gutes Beichen halten, daß dieselben mit Gleichgültigkeit aufgenommen werden, fo bietet sich die Frage dar, was foll dann werden, wenn wir die Kammern nicht mehr haben werden. Sie schreiben mir, mein Bruder habe Sie in Magdeburg vor Absolutismus gewarnt, und daran will ich mit meinem Kammer-Raisonnement anknüpfen, da die Zeitungen uns Brüder fortwährend für eine Person halten. Um aber nicht zu langweilig zu werden, behandle ich die Sache geschichtlich und beginne mit einer Stelle aus einem Briefe meines Brubers an mich von vorgeftern: "Geftern Abend erzählte E. Stolberg, wie Manteuffel II., der ichon Montag und Dienstag im Röderschen Saal vor den versammelten drei Fractionen der Conservativen sehr fest, dreist und erobernd auftrat, das Ganze der conservativen Partei, ihn selbst mit und auch wohl einige der Meinigen, in die Tasche gesteckt hat, d. h. sich hat von ihnen zum alleinigen Vorsteher wählen laffen. Er schleppt einen langen Schweif von Landräthen u. f. w. und Absolutisten durch dick und dünn mit sich."

Ich sehe nun zwar in dieser Wendung der Dinge in den Kammern kein Unglück, denn wenn etwas in der Monarchie Friedrich Wilhelm IV. eine begründete Existenz hat, so ist es der Absolutismus, und wenn ich mich in die Stellung meines Bruders setze, so würde es mir gar nicht unangenehm sein, wenn meine Anhänger nach dem Absolutismus hin abgeklärt und durchgesiebt würden, ja, er und sein ächter Anhang wird erst dann Geltung erhalten, wenn dieser Gegensatz sich allverständlich ausgebildet und dargethan haben wird. Aber bedenklich ist die wiederkehrende Herrschaft des Absolutismus doch, denn seine wesentlichen Elemente sind Bureaukratie und Unterdrückung

der Kirche. Die Bureaufratie schwächt uns aber und giebt uns unseren Feinden preis, und die Unterdrückung der Kirche macht uns zu Papisten. Was hat denn der Regent von Baden jest dem Erzbischof von Freiburg entgegen zu setzen, was Desterreich Ungarn? Bas Sie über unsere halbe, matte, am Ende auch heuchlerische Politik, Defterreich gegenüber fagen, ift mir aus der Seele gesprochen, aber hier wird nichts zu Ende gebracht. Mit den kleinen Staaten müßten wir viel offener umgehen und die Repressalien brauchen, die erlaubt find. Die Prefgänkereien find kindisch und doch höchst schäd= lich. Ihr Bertrauen zu Baiern theile ich nicht. Der jetzige Max fagte zu Radowits 1840, er wünsche nicht, daß man Frankreich zu sehr schwäche, denn das sei Baierns natürlicher Allierter. Das ift keine vereinzelte Meinung, sondern Hauspolitik. Was Sie über Perponcher fagen, theile ich vollkommen. Die Frau Gräfin war, als sie noch bei uns war, die beste aller Hofdamen, eine fehr brave, demüthige Person, die ich zärtlich liebe. Was Sie über die Kammern fagen, ift ganz richtig. Ob die neue erste Kammer zu Stande gebracht werden wird, ift eine andere Frage. Wenn man jetzt auf die Reihe von Siegen unserer Rammer zurücksieht, so ist sie wirklich erstaunlich. Rein absolutistisches Ministerium darf sich rühmen, mit solcher Energie restaurirt zu haben. Provinzial=Stände, Kreisstände, Communal-Verfaffung, Burückweisen der Prätensionen der Katholiken u. f. w. Es gehört die ganze Dummheit unserer Zeit dazu, daß das nicht mehr anerkannt wird. Unsere Kammern sind eine Fortsetzung der chambre introuvable von 1815.

Was Deets anbetrifft, so wünsche ich sehr, daß Sie von ihm befreit werden, das hat aber seine großen Schwierigkeiten, und es ist, glaube ich, die Frage, ob man das Recht oder die Macht hat, seine Stelle anderweitig zu besetzen, und ob mit ihm nicht der ganze Preußische Commandant zu Grunde geht. Daß er in solchen Dingen, wie Sie anführen, ohne Sie handelt, ist ein Standal. Wie jetzt die Dinge stehen, würde ich mich bei jeder vorkommenden Gelegenheit über ihn beschweren, und das tüchtig.

Bei der Drientalischen Frage ist mir eigen zu Muthe. Niemand will den allgemeinen Krieg, und doch könnte es dazu kommen. Der liebe Gott hat es so leicht, den Frieden herbeizusühren, und immer kommt wieder etwas Hemmendes dazwischen — der nicht brillante Anfang für Rußland und nun die Streitigkeiten mit Serbien. Mit Ihrer Erklärung nach der von Prokesch bin ich ganz zusrieden; die, welche sie tadeln, misverstehen sie. — Es ist leicht, eine Albernheit darin zu erklären, daß man neutral bleiben will. So lange nicht

Neues vorliegt, versteht es sich von selbst, daß man es ist, und wenn was Neues kommt, muß man sich schon die Mühe machen, sich neu zu entschließen. Sine solche Erklärung aber ist, als wollte eine Wacht erklären, sie würde keinen Krieg führen, es möchte geschehen, was da wollte.

Seitdem unsere Besuche fort sind, war erst der König unwohl, dann die Königin, die es noch ist, weswegen der Hof auch noch nicht nach Charlottenburg gezogen ist. Was sagen Sie denn zu Hans Kleists kühnem Krieg mit den Freimaurern? Ich sinde, er hat ganz Recht.

Ich wünsche, daß Ihr Herenschuß geheilt sein möge, Massow laborirt auch daran. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin! Schreiben Sie bald wieder und verzeihen Sie diesen confusen und flüchtigen Brief.

Thr

E. v. G.

Charlottenburg, 14. 12. 53.

### Mein verehrter Freund!

Sie haben in der letzten Zeit gegen mich manchmal eine Hinneigung zu Baiern ausgesprochen, und Ihr Chef, unser Premier, ebenfalls. Sigensinniges Festhalten an Menschen und Urtheilen ist nicht eine charafteristische Sigenschaft dieses Staatsmannes, und traue ich Ihnen noch eher etwas derartiges zu, weswegen es sich der Mühe lohnt, Sie, wenn es gelingen sollte, irre zu machen.

Sie werden in den Zeitungen von der Reise des Ministers Beuft nach München gelesen haben, und wissen, daß Beuft einer der ärgsten Stänker in Deutschland ift. Obschon die Zeitungen von München und Dresden das Gegentheil melden, so wissen wir doch mit ziemlicher Gewißheit, daß der Kronprinz von Würtemberg in Petersburg gerathen hat, sich Frankreich zu nähern, und von der Englischen Alliance abzubringen. Ebenso spricht hier Graf Thun, Ihr alter Freund, während wir Anderen doch eher daran denken, England von der Bonaparteschen Alliance loszumachen. Nehmen Sie hinzu, daß keine Macht bei der Drientalischen Frage so interessirt ist als Desterreich, daß wir uns der Defterreichischen Neutralitäts = Erklärung am Bunde nicht an= geschlossen haben, daß wir mit dieser Macht Häkeleien mancherlei Art haben und gehabt haben, so liegt der Gedanke nicht fern, daß man in München Verabredungen für den Fall getroffen hat, daß die Defter= reichische und Preußische Politik aus einander gehen, und daß diese Berabredungen einige Aehnlichkeit mit den zu Bregenz 1850 getroffenen haben könnten. Ich überlasse es Ihrem Scharssinn, diese Geschichten weiter aufzuklären, was Sie in Frankfurt, dem Mittelspunkte des Deutschen Geklatsches, eher als ein Anderer vermögen. Ich kann es mir immer noch nicht denken, daß das Englisch-Französische Bündniß sehr fest ist. Aberdeen soll gesagt haben, er fühle wohl, daß das Englische Ministerium in Europa verächtlich sein müsse, er könne es aber nicht verlassen, weil dem noch ein schlechteres folgen würde. Noch bemerke ich, daß unser Alliance-Vertrag mit Desterreich im Mai abläuft und schwerlich erneuert werden wird. — Glauben Sie mir, der alte Rheinbund besteht noch, wenigstens der alte Kern desselben.

Hier ist Alles ruhig. Manteuffel ist mit Sr. M. im besten Bernehmen. Bon der Kammer hört man wenig reden. Die Vorlagen sind wichtig genug: Jagdgesetz, Land-Polizei, Communalordnung u. s. w. Leben Sie wohl, verehrter Freund, antworten Sie mir auf meine Expectorationen.

Wie immer

Ihr treu ergebener Freund

E. v. G.

Nehmen Sie sich ja der Hamburger Sache an, sie ist von großer Wichtigkeit.

Frankfurt, 19. 12. 53.

## Berehrtester Freund!

Mit vielem Danke erhielt ich Ihr Schreiben vom 3. dieses, und einige Stunden später traf das vom 14. über Cöln hier ein, und ich beeile mich, beide zu beantworten, auch meine Baierischen Prädilektionen näher zu erläutern. Zunächst theile ich mit, daß ich die Noten gelesen habe, die nach Stuttgart und Carlsruhe in Betreff der Beustschen Intriguen gemacht worden sind. Ich fand die Auffassung etwas zu tragisch und den Ton an das Elegische streisend. Man geht von der candiden Boraussetzung eines deutschen Patriotismus bei den Coalitions-Cabinetten aus und rechnet auf eine Art von Schamgefühl für den Vall, daß sie entlarvt und ohne jedes sentiment befunden werden. Das kommt mir so vor, als ob man einen Juden unter Berweisung auf das kanonische Recht mit sittlicher Entrüstung traktiren wollte, weil er Zinsen nimmt. Unter wahrhaft Deutscher Politik versteht jede Regierung eigentlich etwas Anderes; im Ganzen kann man sagen, daß Feder damit dassenige bezeichnet, was er von den Anderen ver-

langt. Von Ochsen kann man nichts Anderes erwarten als Rindfleisch, und von Beuft nichts Anderes als eine ehrgeizige, intriguante Haußpolitik, namentlich, so lange das Königreich Sachsen den Rahmen abgiebt für das zu verherrlichende Bild Friedrich Ferdinands von Beuft. Wenn wir ihn stürzen können, so sollen wir es je eher je lieber thun, aber nur mehr Wolle und weniger Geschrei als in den Depeschen an Seckendorff und Savigny über die Münchener Umtriebe zu finden Eine besondere Thätigkeit verwendet Beuft auf Thüringen, er wünscht in Weimar das sächsische Bewußtsein zum Durchbruch zu bringen, namentlich auch die Referve-Inf.=Division unter Anhalt dem Sächfischen Contingente einzuverleiben. Defterreich unterftützt diesen Blan hier bei Gelegenheit der Revision der Militair-Verfassung. Erst fagt man uns von Wien, man verzichte auf diese Revision, wenn wir fie nicht wollten, d. h. die der Corps-Eintheilung, wir antworten, daß wir sie keinenfalls wollen und den Berzicht acceptiren, fügen aber scherzhafter Weise hinzu, daß die Einrichtung der Reserve=Division aller= dings schlecht sei, daran knüpft Desterreich an, ignorirt unsere übrigen Auslaffungen und beginnt nun doch durch Schmerling die Revision der Corps-Vertheilung hier bei der Militair-Commission vertraulich vorzubereiten. Das nennt man, sich mit uns verständigen. In der leidigen Frage über das hiefige Ober-Commando fagen fie uns, fie könnten das nicht allein mit uns ausmachen, der Bund müsse darüber entscheiden, und doch steht klar in der Bundes-Ariegsverfaffung, daß der Bund nur dann über die Commando-Berhältniffe combinirter Truppen entscheidet, wenn die Contingent gebenden Regierungen unter sich darüber einig werden können. Als Desterreich mit uns verabredete, daß das Ober-Commando hier wechseln sollte, und man den Termin des Wechsels der Regulirung vorbehielt, hat man doch allerhöchstens den Zeitraum im Auge gehabt, den der Mainzer-Gouvernements-Wechsel begrenzt; der Termin ist jetzt da, und wir werden erleben, daß Desterreich das Commando ruhig behält. Soweit sind wir seit 1806 zurückgekommen, daß wir nicht einmal mehr die mili= tairische Gleichheit, welche bei Einrichtung der Mainzer Verhältnisse anerkannt wurde, aufrecht zu erhalten uns getrauen. Sie meinen verehrtester Freund, es sei zweifelhaft, ob wir die Commandantur wieder besetzen können, wenn Deets abgerufen wird. Daran zweifelt hier Niemand, nur Preußische krankhafte Bescheidenheit verfällt darauf. Wenn Deets auf Urlaub geht, noch so lange, so führt Ressel ohne Weiteres die Commandantur, und wenn man bei Deet Abberufung ohne Zaudern und Zagen sie an Keffel überträgt, so mucht gewiß keiner, aber auch dann nicht, wenn man die Sache ganz breit und

127

dreift abmacht. Ich tröfte mich immer damit, daß der Wechsel im Ober-Commando Deets fortnehmen wird. Er macht immer neue Dinge, über die ich bei dem Ministerium geklagt habe. Ich wollte, Sie könnten einmal die Briefe lesen, die er an Sirschfeld und andere Coblenzer geschrieben hat, da geht es gang in demselben Stile über die Bietisten von Sans-Souci her, wie an Sie gelegentlich über die malcontenten Politiker von Coblenz.

Vom Orient weiß ich wenig; mir ift es unbehaglich, daß wir das Protofoll in Wien unterschrieben haben, und uns so doch in die Barteinahme gegen Rukland hineinziehen lassen; die Note an R. Pascha finde ich natürlich unverfänglich, aber das Protokoll geht weiter. Welches find unfere Intereffen, die uns zu diesem Schritte geleitet haben, und mas haben wir davon, uns mit Rufland zu erkälten? Die Weft= mächte rechnen es uns nicht hoch an, daß wir nach Defterreich bei= getreten find, weil wir uns graulten, allein zu fein, und Defterreich dankt uns erst recht nicht dafür. Wenn man uns von Wien die Bruderhand reicht, so habe ich immer den Eindruck, als habe man dort die Kräte, und wünsche uns durch den Händedruck anzustecken, weil sie sich zu zweien leichter aushält.

Bon Dalwigks Abgang ift hier vielseitig die Rede, ich glaube es aber nicht; man fagte, der Großberzog fei theils des Haders müde mit uns, namentlich aber sei Dalwigk in Ungnade gefallen, weil er es nicht erforderlich gehalten, daß die Beamten bei den Arbeiten auf den Büreaus die Degen an der Seite behielten; die nonchalance des "Ablegens" im Ministerial-Gebäude foll ihm selbst ernstlich verwiesen worden sein. Ueber den Badischen Streit hat der hiesige Badische Gefandte noch kein Wort mit mir gesprochen. Der Herzog von Naffau ist sehr wild über die Katholiken, sein Bundestags-Gefandter aber sympathisirt, obschon Protestant, mit dem Erzbischof von Freiburg, weil er zwei Söhne im öfterreichischen Militairdienst hat.

In Bezug auf meine Pradilektion für Baiern, die Sie bei mir anzunehmen scheinen, erlaube ich mir, dieselbe näher zu erläutern. Ich habe keine Borliebe für das heutige officielle Baiern, das Bier ausgenommen, auch kein Vertrauen zu den Machthabern; aber ich glaube, es ift die Aufgabe der Breußischen Politik, gerade Baiern zu gewinnen. Es liegt geographisch so, daß König Max nicht schon aus einem Blick auf die Landkarte Mißtrauen gegen uns zu saugen braucht, und es ift, wenn wir mit Desterreich einig sind, ein nützlicher, wenn wir es nicht find, ein wichtiger Bundesgenoffe für uns. Geine Berbindung mit Desterreich gegen uns ist höchst unnatürlich, trot der etwaigen gemeinsamen Gelüste gegen Baden, bei denen, wenn sie jemals ausführbar werden, Baiern doch die dupe würde. Ich räume ein, daß die politische Angemeffenheit der Verbindung mit Baiern für uns ein starkes Gegengewicht an der Beschaffenheit der in München maßgebenden Personen findet, aber ich würde darüber doch nicht gern mein Ziel aus den Augen verlieren, und mich namentlich hüten, es durch verfrühte Kundgebung von Miftrauen zu entfernen. Unfere eigene Lage kann leicht sehr unbehaglich werden, wenn eine Annähe= rung zwischen Rußland und Frankreich stattfindet, was für den Kaiser von Rufland allerdings der natürlichste Ausweg sein würde, wenn wir ihm die Hölle zu heiß machen. Defterreich bietet gegen diese beiden Gegner fo faule und wunde Flanken in Italien und Ungarn, daß es ein sehr schwacher Bundesgenosse für uns sein würde, sich dadurch aber nicht würde abhalten laffen, uns noch auf dem Sterbebette übers Ohr hauen zu wollen, wenn es nicht vorzieht, offen über uns her= zufallen. Thun hat aus der Schwarzenbergichen Erbschaft einen ver= nunftlosen Haß gegen England überkommen, Protesch ist nicht anders, und wenn in Wien dies Gefühl in demfelben Grade herrscht, fo zweifle ich nicht, daß man Frankreich große Concessionen machen würde, um jenem Haffe zu genügen, besonders, wenn man uns dabei gleich= zeitig die Beine zerschlagen kann. Solchen Möglichkeiten gegenüber, die auch Sie zuzugeben scheinen, sollten wir uns doch auch nach Bundesgenoffen umschen, und namentlich Rufland nicht erkälten. Es ist für uns der wohlfeilste unter den Continentalen, da es nur im Drient zu wachsen verlangt, die beiden anderen aber direkt auf unsere Rosten. England allein kann uns zu Lande nicht gegen eine Uebermacht schützen. Defterreich bedarf zur Durchführung seiner inneren germani= firenden Centralisation3-Politik der Belebung seiner Beziehungen zu Deutschland, d. h. auf Wienerisch: einer straffen Hegemonie über ben Bund; dabei find wir ihm im Wege, wir mögen uns an die Wand drücken, wie wir wollen, ein Deutsches Preußen von 17 Millionen bleibt immer zu dick, um Desterreich so viel Spielraum zu lassen, als Unsere Politik hat keinen anderen Exercierplats als es erstrebt. Deutschland, schon unserer geographischen Berwachsenheit wegen, und gerade diesen glaubt Desterreich dringend für sich zu gebrauchen, für beide ift kein Platz nach den Ansprüchen, die Desterreich macht, also können wir uns auf die Dauer nicht vertragen. Wir athmen einer dem anderen die Luft vor dem Munde fort, einer muß weichen, oder der andere "gewichen werden", bis dahin müffen wir Gegner sein, das halte ich für eine unignorirbare Thatsache, wie unwillkommen sie auch sein mag. Ein Bündniß mit Frankreich können wir nicht ohne einen gewissen Grad von Gemeinheit eingehen. Bringen wir aber

Rugland dahin, es zu thun, so kann uns die verkehrte Wiener Politik boch nöthigen, in diesem scheußlichen Bunde der Dritte zu sein, ebe es Defterreich wird. Sehr achtbare Leute, fogar mittelalterliche Fürsten, haben sich schon lieber durch eine Kloake gerettet, als daß sie sich prügeln oder abwürgen laffen. Im Anfang der Orientalischen Wirren schienen viele Deutsche Staaten, insbesondere Baden, Darmftadt, San= nover, es zu wünschen, daß für den Fall einer Bethätigung Desterreichs an dem Kriege, Preußen mit den übrigen Bundesstaaten eine bewaffnete Neutralität bilde, und sie und sich vor dem Kriegselend schütze. Ich habe das damals auch nach Berlin geschrieben, ob es ausführbar war oder noch ift, konnte nur der Versuch lehren. Das Interesse der vier mittleren kleinen Deutschen Staaten, die im Kriege nur Ambos, nicht Hammer werden können, follte fie eigentlich dahin führen, eine Garantie ihrer Ruhe und ihrer Existenz im Anschluß an uns zu suchen; ebenso das von Schweden, Dänemark und Holland; aber keiner ist so klein, er hofft doch zu profitiren, wenn es drunter und drüber geht. Bas Beuft für Sachsen versucht, muffen wir ftoren, natürlich, aber m. E. ihm nachahmen, soweit es angeht, ohne uns unnöthig zu avanciren und zu compromittiren, namentlich gegen Rußland. Mit den Coalitions-Cabinetten, besonders mit beiden Seffen, wird freilich nicht viel zu machen sein, doch sind sie alle der Furcht zugänglich, wir könnten uns mit Frankreich verbinden und in Deutsch= land schlimmsten Falls Entschädigung für unsere Opfer suchen. Wenn ich eine berartige Politik auch unter dem gedachten Kloakengesichtspunkt auffasse, so ist doch die Furcht jener davor immer eine Hülfe bei Unterhandlungen, und wirkt bei den Coalitionsstaaten viel mehr als alle Berufungen an ihre Deutschen Gesinnungen. Ich wüßte nichts, was besser geeignet ware, die Rheinbundspolitik zu hindern, als der Gedanke, Preußen könne durch fie dahin gebracht werden, einmal zu Frankreich zu sagen, was Deine Baiern können, das kann auch Carl, und Carl kann mehr. Der kurze Sinn, den ich mit allen diefen Expectorationen verbinde, ist der: wir müssen uns weder in eigenen, noch durch fremde Phrasen über "Deutsche Politik" fangen laffen, die gelten doch nur gegen, niemals für uns, sondern dreift eine specifisch Breußische Politik affichiren, die ihre Geltung durch die Interessen und Befürchtungen anderer fucht, nicht durch Gefühle, die jeder vorgiebt und keiner hat, uns aber auch nicht wundern, wenn andere, statt unfer, diesen Weg gehen, wie Beuft. Hier hört man übrigens bisher gar nichts von den Münchener Umtrieben, die Artifel und Noten darüber erregen auch bisher keine besondere Aufmerksamkeit. einzige, was ich damit in Berbindung bringen könnte, ist eine gelegent=

liche Aeußerung von dem sonst sehr vorsichtigen Nostitz, der die Function eines Sächfischen Gefandten mit denen eines Legationsrathes von Protesch praktisch combinirt. Er hat zu einem anderen Collegen gefagt: "Glauben Sie benn, daß wir (ber Bundestag) übers Jahr noch hier fein werden? Wenn die Haltung Preußens so bleibt, ist das doch kaum wahrscheinlich." Außerdem fällt es mir auf, daß alle Gefandte der Coalition feit einigen Wochen ganz übertrieben liebenswürdig gegen mich find, als hätten sie eine Berabredung darüber. Dalwigk fah ich gestern bei einem Diner. Mit heuchlerischer Herzlichkeit schilderte er mir feinen Schmerz über unfere Beziehungen, b. h. beren Mangel, und über ben Berluft von Canit! Er meinte, wenn Preußen ein wirklich confer= vatives Ministerium befäme, von Männern, wie ich, so würden ihm alle Deutschen Regierungen zufallen; er scheint sich also Manteuffels Sturg ebenfo vorgenommen zu haben, wie wir uns den feinigen. Er klagte, daß unsere Politik nicht "Deutsch" genug wäre. Deutsch heißt bei ihm natürlich Ergebung an die Coalition und deren büreaukratisch= absolutistische Tendenzen in Verfassungssachen. Offenbar drückt ihn die Spannung mit uns, wenn auch die Gerüchte über feinen Abgang wieder nachlassen; er hielt mich zwei Stunden am Knopfloch und bewieß mir die Wichtigkeit Heffens für Preußen. Zwischen Baiern und Heffen scheint einige Verstimmung obzuwalten, doch kann ich den Ursachen nicht auf den Grund kommen. Wenn Sie übrigens meinen, daß man hier etwas erfahren könne, so irren Sie; geklatscht wird hier genug, aber die Leute wissen nichts Erhebliches, sie erfahren oft die wichtigsten Dinge aus ihrer Heimath erst durch mich ober Profesch.

Heut haben wir vier Stunden Sitzung des Ausschusses über Lippesche Verfassung gehabt. Der Rathgeber des Fürsten, Staatszath Fischer, hat durch seine Grobheiten gegen den hohen Bundestag unsere Perrücken so in Harnisch gebracht, daß ich nur mit Mühe S. Durchlaucht vor den blamirendsten sofortigen Beschlüssen geschützt habe, um Zeit für vermittelnde Unterhandlungen durch Schulenburg zu gewinnen. Die Kreuzzeitung muß durch irgend eine achtbare Besangenheit im Lippeschen Pastorat irre geführt sein, daß sie so scharfür die liberale Bureaukratie, die den Kern der dortigen Opposition bildet, Partei nimmt.

Unsere Gesellschaft ist durch Damenkriege präoccupirt; darüber vergißt man seit 14 Tagen Coalition u. s. w., und Sinope ist spurlos an uns vorbeigegangen, wir spielen Montechi und Capuletti.

In alter Treue

der Ihrige

v. Bismarck.

Frankfurt, December 1853.

### Berehrtester Freund!

Obschon ich fürchten muß, daß Sie nachgerade der Lectüre meiner gedehnten Manuscripte müde sind, so will ich doch den Umsstand, daß der bei mir beschäftigte Assesson, sietelmann, ein wohlsgesinnter und fleißiger Pommer, nach Berlin reist, zu einer neuen Belästigung benutzen und Sie noch weiter von Obers und Unter-Lippe unterhalten.

Der Fürst befand sich bisher im Besitz der üblichen Märzerrungenschaften. Indessen fordert der Bundesbeschluß vom 23. August 51 die Bundes-Regierungen auf, die revolutionairen Zustände in ihren Ländern zu beseitigen, namentlich die Kopfzahlwahlen abzuschaffen. Wehrere kleine Fürsten gehen in diesem Sinne ohne Anstand vor, der Fürst zur Lippe will es auch, findet aber in seiner ganzen Beamtenschaft nicht einen, der ihm dabei helsen und gehorchen will, weil die liberale Bureaukratie dort wie überall die "Bolksvertretung" als ihre Specialdomaine beherrscht und ausbeutet. Der Fürst muß sich nach auswärtiger Hülfe umsehen und geräth nicht ohne Zureden Desterreichs in die Hände des Flotten-Commissars Fischer. Dieser geht plump ins Geschirr und der permanente Ausschuß der Stände klagt beim Bunde.

Auf meinen Antrag wird darauf Preußische Bermittlung ver= fucht, auf der vernünftigen Grundlage, daß die alten Stände bergestellt, ihnen aber das neu bewilligte Recht eines voti negativi in der Gesetzgebung belaffen werde; das der Bewilligung neuer Steuern und der Finang-Controle hatten fie ichon. Unsere Bermittlung scheiterte, weil Desterreich den Doktor Fischer ermuntern ließ, nur dreist vor= zugehen, man werde ihn beim Bunde nicht fallen laffen, dies weiß ich durch den Sohn des Fischer. Am Bunde dagegen wurde von der Defterreichischen Partei eine ganz andere Sprache geführt; ein Mitglied derselben wurde Referent, er stieß ins liberale Horn gegen die Will= für der Fürftlichen Regierung und für das gute Recht der Stände. Die Albernheit, mit welcher Fischer darauf die Competenz des Bundes zurückwies und den Deductionen des Ausschuffes mit geharnischter Deduction ad absurdum die Punkte auf das & fetzte, würde auch Leute geärgert haben, die weniger von der Burde ihrer Stellung in Deutschland durchdrungen find, als meine Collegen im Reclamations= ausschuß. Diese verloren die Olympische Ruhe der Areopagiten, und beschlossen einstimmig, den Erlaß eines Inhibitoriums an die Fürst= liche Regierung, welche inzwischen die Wahlen nach dem alten Gesetz

ausgeschrieben hatte, citissime zu beantragen. Damit wäre die Autorität des Fürsten der triumphirenden Demokratie geopfert worden. Mit Sülfe einiger Leute von ruhigem Blut, unter gänzlicher Baffivität von Brokeich, setzte ich es durch, daß einstweilen kein Beschluß gefaßt, sondern dem Fürsten vertraulich von den gegen ihn gefaßten Dispositionen Kenntniß gegeben wurde, um ihm Zeit zu freiwillig entgegenkommenden Entschließungen zu laffen. Diese Zeit wurde von Fischer nicht benutt, diente aber zur Abkühlung der Gemüther, und habe ich die feindliche Stimmung des Ausschuffes so weit überwunden, daß die Anträge umgearbeitet sind und nunmehr ziemlich genau das enthalten, was wir dem Fürsten rathen ließen, freiwillig im Wege der Berföhnung zu concediren. In Antwort auf ein Schreiben des Fürsten habe ich Gr. Durchlaucht gerathen, dem Bundesbeschluß, der ohne Zweifel die Ausschukanträge bestätigen wird, zuvorzukommen und proprio motu einzuräumen, was ihm der Bund doch auferlegen würde, und was auch nicht mehr als vernünftige Attribute der Stände find. Merkwürdig charakteristisch ist, daß zwei Tage nach der Sitzung, wo die Details nur den Gesandten selbst bekannt waren, in zwei Gothaer Blättern heftige Artifel gegen mich, als angeblichen Bertreter des Kischerschen Absolutismus erschienen, und daß Desterreich darin als Vertreter der Rechte der Stände hervorgehoben wird, nament= lich aber, daß beide von zwei hier befoldeten Litteraten herrühren. welche ihre Instructionen von Protesch erhalten. Wenn man damit die Ermunterung an Fischer, dreist vorzugehen, zusammen hält, so hat man ein recht freundliches Genrebild von Bundespolitif. Die Kreuzzeitung ift in der Lippeschen Frage ganz auf dem Holzwege, irre geführt durch Leute, die gute Paftoren, aber schlechte Politiker sind. Im Gangen finde ich es höchst unnatürlich, daß ein Streit zwischen dem Fürsten zur Lippe und seinen Ständen nicht durch S. M. den König, sondern durch eine Versammlung von 17 aus Mangel an Geschäften reizbaren Diplomaten geschlichtet wird. - Für den Drient sieht man hier seit dem Erscheinen Persiens auf der Bühne etwas schwärzer. Sie werden am Ende Recht behalten, wenn es regnen will, fo hilft kein Stellen des Barometers.

Leben Sie wohl und nehmen Sie vorläufig meine herzlichen Bünsche zum Fest und zu Neujahr entgegen.

Ihr treu ergebener

v. 23.

#### Mein verehrter Freund!

Ich kann den Herrn G. R. Zietelmann nicht abreisen lassen, ohne ihm einige Zeilen an Sie mitzugeben, obschon ich eigentlich nicht weiß, was ich Ihnen schreiben soll, indem hier nicht viel vorgefallen ist. Die Kreuzzeitung und zwar die Rundschau ist zweimal mit Beschlag belegt worden, wegen Kücksicht auf die Badische Regierung und wegen Furcht vor Bonaparte. Das einzige, was mich dabei betrübt, ist, daß mein alter lieber Kronprinz, der seinen alten Freund Rochow vom Amte brachte, "weil er Blut geleckt", d. h. Polizei-Praktiken ansing, jetzt die Leute, die sich für ihn geopfert, Hincelden und seinen Schergen Preis giebt.

Radowitz ist nun todt, und der Rücklick auf sein ganzes Leben ändert zwar nicht mein Urtheil, aber meine Gefühle über ihn. Mansteuffel ist sehr in Gnaden, und ich kann nicht anders sagen, als daß er seine Sache gut gemacht hat. Nur fürchte ich, daß ihm eine Aufgabe bevorsteht, die er nicht fähig ist, zu lösen. Ich würde es für einen entschiedenen Fehler halten, wenn man das auf eine Verlängerung der im Mai ablaufenden Alliance antragende Desterreich abwiese. Man müßte sich Bedingungen stellen, und Rußland mit hinein ziehen u. s. "Nein" in solchen Fällen sagen, ist sedes Mal ein Fehler.

Die Orientalische Frage ist eine sehr sonderbare. Im tiessten Grunde liegt eine Reaction der Orientalischen gegen die Occidentalische Kirche und daher auch die Turkomanie der Ultramontanen. Denn daß das Uebel sehr tief liegt, zeigt sich daran, daß jedes Mal, wenn man glaubt, daß Alles abgemacht ist, oder nahe daran abgemacht zu werden, die Bunde an einer anderen Stelle wieder aufbricht. Fest

ist wieder ein solcher Moment, wo die Türken durch die Russischen See- und Land-Siege mürbe gemacht, die Hand zum Frieden bieten. Die Englische Politik ist unter aller Kritik. Wollen Sie der Russischen Macht entgegentreten, so giebt es dazu kein anderes Mittel, als in der Türkei eine christliche Herrschaft zu gründen, damit dieses große schöne Land endlich aufhört, eine res nullius zu sein. Solche Gedanken hält man aber für paradox, und sie sind doch sehr einsach, so lange man noch daran glaubt, daß unserem Herrn und Heiland die Welt gehört.

Thun ist verreist, hat mir aber vor seiner Abreise ein Schreiben an Buol mitgetheilt, über die Festungsbauten Ulm und Rastatt. Ich glaube, daß auf dem angegebenen Wege man sich einigen kann, was doch sehr aut wäre, bevor uns Bonaparte überfällt.

Verzeihen Sie diese flüchtige Expectoration, der ich noch hinzusiehen will, daß die Majestäten wohl sind, daß ich bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin zu Füßen zu legen, und daß meine Frau und Töchter Sie und Ihre Frau Gemahlin grüßen lassen.

Mit alter Liebe

Ihr treu ergebener

E. v. G.

Charlottenburg, 16. 1. 54.

## Mein verehrter Freund!

Hent schreibe ich Ihnen, weil ich es nicht unterlassen kann, Ihnen den Eindruck zu schildern, den ich vor einigen Tagen durch einen Brief von Ihnen an Manteussel empfangen habe. Die beiden Nummern der Kreuzzeitung mit der Rundschau waren consiscirt, Deputationen der Rechten liesen zum König, zu den Ministern, Alles war in Aufregung über diesen traurigen Polizei-Sieg, als mir Manteussel schweigend Ihren Brief hinreichte, in dem Sie nach der and deren Seite hin Partei nehmen. Sie werden mir zutrauen, daß ich nicht in einseitigem Interesse die Sache meines Bruders sühren will; er ist Mannes genug, seine Haut selbst zu Markte zu tragen, selbige ist auch die genug, um diesen Puss auszuhalten, wie sie denn schon schwerere ausgehalten hat. Was soll aber aus uns werden, wenn Wagner, der sich nach dem Buchstaben für den König hat todtschlagen lassen, genöthigt wird, einem Juden Abbitte zu thun, um nicht einsgesperrt zu werden, und wenn mein Bruder, der ebenfalls mit Lebense

gefahr im Frühjahr 1848 dem König diente, dem Staatsanwalt übersgeben wird, und das Alles durch den Polizeipräfidenten, der wahrshaftig keine Kreuzzeitung in das Leben ruft, um die die Treuen sich dann doch gesammelt haben.

Bei der Pairsfrage, wo Sie auch etwas zu früh Ihre alten Freunde fallen laffen, wurde die Rechte schon bedeutend geschwächt, bas ift nun so fortgegangen und nächstens wird sie wieder in der Minorität sein, wenn man Hollweg sagt, er habe sich von der Rechten bei Beranlaffung des Berraths an Deutschland losgefagt. Diese Dinge find wichtiger, als es uns scheint, und es ist mehr als unwahr= scheinlich, daß sie nicht wieder praktisch werden sollten. Was soll daraus werden, wenn wir nicht zusammenhalten. Ich bin zwar in dem Alter, daß ich mein Buch zumachen möchte, aber so lange ich noch kann, möchte ich davor warnen, solche Dinge leicht zu nehmen. Die Beschuldigung des Katholicismus trifft, m. E., die Rundschau nicht; wenn das aber auch der Fall wäre, so scheint mir der Premier fein Recht zu haben, darüber zu richten; letzteres würde ich, wenn mir nicht die Unbefangenheit fehlte, noch weiter beweisen, für heute aber bitte ich, in meiner Expectoration einen Beweiß der Liebe zu sehen, die ich zu Ihnen habe, und felbige so aufzunehmen, wie fie gemeint ift.

Mit der aufrichtigften Treue

Thr

2. v. Gerlach.

Frankfurt, 20. 1. 54.

## Berehrtester Freund!

Ihr Brief vom 16., den ich gestern erhielt, hat mich recht traurig gemacht, obsichon ich in Dankbarkeit einen Beweis Ihrer Liebe darin sehe, daß Sie ihn mir überhaupt geschrieben haben, und die Eindrücke, die er wiedergiebt, mir nicht vorenthalten. Ich kann, um mit Freudigkeit dem Könige zu dienen, das Bewußtsein eines innigen und vertrauensvollen Zusammenhanges mit denen nicht entbehren, deren Kampsgenosse ich nicht nur in bösen Zeiten war, die mir, abgesehen davon, und außerhalb der politischen Bühne persönlich theuer sind, und von denen mich wohl eine Differenz über die Wichtigkeit der Wittel in concreten Fällen, aber niemals ein Zwiespalt über die gemeinsamen Grundlagen und Ziele des Handelns trennen kann. Ich will nicht bestreiten, daß ich letztere in der Verdunklung der Leiden-

schaftlichkeit oft genug aus dem Auge verliere, wenn ich fie auch täglich mit den Hülfsmitteln des Gebetes und der Ergebung in die Führung des Herrn, der mich auf diese Stelle gesetzt hat, wieder zu gewinnen und zu bewahren suche, und eine Meinungsverschiedenheit mit Ihrem Bruder, auf den als sicheren Führer zu sehen, mich die Erfahrung mit gelehrt hat, veranlaßt mich zu ernstester Brüfung, ob die Richtung, in der ich meines Amtes warte, Gott ober nur Menschen bient. Bu einer der schwierigsten Pflichten meines Amtes rechne ich den unabläffigen Kampf, der im Dienste des Königs gerade an dieser Stelle gegen die coalitio militans der Katholiken zu führen ist. 3ch wollte, daß folche geiftige und driftliche Streitfräfte, wie die Ihres Herrn Bruders, auf unferer Seite stünden, nicht im Rampf gegen das apostolische Fundament der katholischen Kirche, aber gegen die Befestigungen und Angriffsmittel, mit welchen das Gebäude zum Dienste menschlichen Chrgeizes und zur Verfolgung des reinen Evangeliums verunftaltet werden. Es ift -nicht nur chriftliches Bekenntniß, fondern ein heuchlerischer, götendienerischer Papismus voll Haß und Hinterlift, der hier im praktischen Leben von den Cabinetten der Fürsten und ihrer Minister einen unversöhnlichen, mit den infamsten Waffen geführten Kampf gegen die protestantischen Regierungen, und besonders Preußen, als die weltlichen Bollwerke des Evangeliums unterhält. In der Stadt hier, in den Bundesversammlungen ift Katholik und Feind Breußens gleichbedeutend, mogen sie ihren Haß gegen uns schwarz-gelb, französisch oder demokratisch anstreichen, oder an einer Vereinigung der beiden ersten Elemente arbeiten. Und doch sind wir gerechter gegen die Römische Kirche wie irgend ein katholischer Staat. Die Badische Regierung ist eine elende Bureaufratie, und hat die einzige haltbare Position gegen den Bischof, die des exclusiven Protestantismus, nicht einzunehmen gewußt, ist auch zu schwach dazu; aber so lange mir mein Bekenntniß höher steht, als meine politische Ansicht, glaube ich auch diese mattherzigen Protestanten gegen den gefährlichen Feind als Mitstreiter ansehen zu muffen, der mit seinen anmaglichen Menschensatzungen die Offenbarung Gottes fälscht, und die Abgötterei als Grundlage weltlicher Herrschaft pflegt. Ich kann nicht leugnen, daß die erste Lesung der Rundschau vom 4. mich erbittert hat. Ift die Aufhetzung der Soldaten in den Rasernen durch Flugblätter, der Bauern von den Kanzeln herab, wirklich die Sprache des Chrhsoftomus und Ambrofius, oder gar der Apostel, oder haben diese mit der weltlichen Obrigkeit in der Weise gehadert, und gleich Hecker und Struve erklärt, daß Gesetze unverbindlich seien für den, welcher fie für ungerecht hält? Beißen die Worte: Gott mehr gehorchen als

Menschen, ebensoviel wie: dem Bischof mehr gehorchen, als dem Großherzog, und bestehen die Rechte Gottes und die Freiheit seiner Kirche wirklich nothwendig in dem, was der Bischof unter Auffündigung des Unterthanenverbandes dem Großberzog abtroten will? Das alles halte ich aus der innerften Ueberzeugung meines Glaubens für fo falsch, wie die Unterichiebung der hiefigen Bischöfe als Gesalbte "des Herrn" und "Nachfolger der Apostel" oder der ehrgeizigen Priefter als "Schutmächte der Ehre der unbefleckten Braut", oder die Affectation eines Epprianischen Märtprerthums in dem erzbischöflichen Balast in Freiburg. Meine Absicht war, unmittelbar nach Lefung des Blattes Ihrem Bruder zu schreiben, und als ich das Papier vor mir hatte, fiel mir ein, lieber den zweiten Theil abzuwarten, in der Hoffnung, daß dort auch altera pars gehört werden würde. Ich erhielt ihn aber nicht wegen der Confiscation, kenne ihn auch noch nicht, wollte aber nicht, mit der Polizei zugleich Ihrem Bruder zu Leibe gehen, und unterließ das Schreiben nun gang. In Carlsruhe bedurfte man der Ermuthigung bringend, und hat fie von unserer Seite zum Theil durch mich empfangen. Ich wurde fast neutralisirt durch die Haltung der Kreuzzeitung, in der man hartnäckig glaubte, die persönliche Meinung Gr. M. zu finden. Ich habe ohne viele Nebengedanken in zwei Briefen an Manteuffel meine Feber von dem übergeben laffen, deffen mein Herz voll war, und begreife noch nicht, wie der Breuße oder Protestant in Ihrem Bruder sich mit dem Auftreten der Rundschau abfindet, obschon ich doch Ihren Bruder in beiden Eigenschaften kennen gelernt habe und als Borbild ehre; wie sollen erst die Gemüther fernerstehender Parteigenoffen verwirrt, und in dem Glauben an ihre Führer und ihre Organe irre werden, oder bin ich wirklich durch meine örtliche Rolirung aus aller geistigen und instinctiven Verbindung mit den Unfrigen herausgeriffen, daß ich mich hierin täusche? Wenn ich in Betreff des Inhalts der Rundschau bei der ernsteften und demüthigsten Prüfung zu keinem anderen Ergebniß gelangen kann, so bin ich doch bisher himmelweit von dem Glauben an ein gerichtliches Einschreiten gegen den Berfaffer und an ein kaltes Breisgeben seiner Person an Sinckelben und Nörner entfernt gewesen, und kann es nur ebenso entschieden migbilligen, wie die Worte der Rundschau. Es wird, wenn nicht, wie ich hoffe, in ovo sistirt, zer= ftörend auf die Partei und ihren Zusammenhang mit der Regierung wirken, und, abgesehen von allen politischen Rücksichten, ein folgen= schwerer politischer Fehler sein.

Berzeihen Sie diesen hastigen Erguß, den ich kurz vor Postschluß schreibe, um nicht länger den Eindruck Ihres Briefes, oder vielmehr

ber Beranlaffung zu demfelben, auf uns zu laffen; meine Unficht von der Rundschau hindert mich nicht, unter den Anhängern Ihres Bruders nach wie vor einer der wärmsten und dankbarsten zu sein, und es zu bleiben, wenn wir auch noch anderweit im Sinne des "fürwahr er dient Euch auf besondere Weise" auseinander gingen; dienen wollen wir ihm doch beide, das weiß ich von Ihrem Bruder, zweifeln Sie aber nicht an mir in dieser Beziehung, und nehmen Sie mich auch ferner gegen den Zweifel anderer Freunde in Schut. In der Bairsfrage habe ich übrigens nicht die Unseren fallen lassen, sondern vielmehr geglaubt, daß gerade Sie mit mir darin einverstanden waren, daß die praktisch zu erwartenden Rachtheile den eines tiefer gebenden Bruches zwischen König und Ritterschaft nicht aufwogen; in meine Denkungsweise paßt eine directe Opposition gegen den aus= gesprochenen Willen meines Königs überhaupt nicht, besonders so lange ich in seinen Diensten bin. Ramentlich diesem Könige zu opponiren ift mir persönlich schwer. Sch geborche einer Gegenvorstellung nicht leicht, auch wenn ich Gr. M. für unweise halte, oder doch für abweichend von dem, was ich thun würde, wenn Gott mich zum König gemacht hätte.

Ich muß schließen, bitte schreiben Sie mir bald wieder, wenn auch nur zwei Zeilen, behalten Sie mich lieb, und sehen Sie zu, daß auch Ihr Bruder es thut.

Ihr treu und aufrichtig ergebener

v. Bismarck.

Charlottenburg, 25. 1. 54.

# Mein verehrter Freund!

Ihr Brief vom 20. hat mir viel Freude gemacht, da er mir gezeigt hat, daß Sie doch einigen Werth auf unser Zusammenhalten mit Ihnen legen. Das, was Sie zur Vertheidigung Ihrer Verurtheilung meines Bruders sagen, enthält viel Wahres, was ich volltändig anerkenne, aber darum war es doch nicht nöthig, diese Sache vor Manteuffel zu sondiren, der wegen Communal-Ordnung und Abstösungsgesetz, wegen Pietismus u. s. w. zu den Feinden meines Bruders gehört. Mich hat die Sache nicht sehr afficirt, da ich auf solche Dinge gefaßt bin, denn wenn Wagner den Juden, und mein Bruder den Sbirren preisgegeben wird, dann kann es mit unserer politischen Wirksamkeit nicht lange mehr dauern. Mein Bruder ist entschlossen, wenn es zur Klage gegen ihn kommt, sosort den Abschied zu nehmen,

indem er sich nicht in Compagnie mit Kirchmann und Gierke hinter seine richterliche Immunität verschanzen will. In der durch den Justizminister leicht zu verhindernden und doch nicht verhinderten Klage sieht er eine Beleidigung, für die er Satisfaction verlangt, und, wenn er sie nicht erhält, geht. Meine Tage sind dann auch gezählt und ich habe meinen Rohrbecker Bauplan in soweit geändert, daß ich das Wohnhaus sofort in Angriff nehmen lasse, statt Scheunen und Ställe, so daß jenes zu unserm politischen Begräbniß in Bereitschaft gesetzt wird.

Was die Pairie betrifft, so war ich ganz mit Ihnen einig, daß man nachgeben müßte, habe auch allen dazu gerathen, aber keineswegs habe ich mich entschließen können, das Verfahren der Rechten zu tadeln, sondern vielmehr wegen des Gegentheils, was ich gethan, viel von Sr. M. leiden müffen. — Doch genug der Vorwürfe, um so mehr, da ich Ihnen noch eine Antwort meines Bruders, die auch etwas davon enthält, schicke.

Unsere äußere Politik ist meiner Ansicht nach ganz auf dem richtigen Wege; pourvu que cela dure, sage ich mit jenem Geologen. Bei der Beurtheilung derselben entwickelt sich merkwürdige Unwissenheit, z. B. über die Neutralitäts-Erklärung, der ich fortwährend entgegen bin; liberté d'action müssen wir uns vorbehalten, und die würden wir durch eine gemeinsame Erklärung verlieren.

Die hiesige Situation ist folgende: Manteuffel scheint zufrieden mit seiner Stellung, und Se. M. zufrieden mit ihm, obschon letzteres in einer etwas abstracten Weise. — Die Geschichte meines Bruders hat auch ihre komische Seite, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. An demselben Tage empfingen Se. M. zwei Personen, die sehr geschätzt werden, und lange im Cabinet blieben. Der eine vergleicht die Rundschau mit dem Propheten Jeremias, der andere will persönlich diesen Jeremias, wie es freilich dem Propheten auch geschah, ins Loch stecken. Dies nenne ich Vielseitigkeit, die recht gut wäre, wenn der König dadurch nicht Vertrauen einbüßte, worüber ich manchmal blutige Thränen weinen könnte.

Leben Sie wohl, mein theurer Freund, Sie müßten es schon arg machen, wenn ich aufhören soll (noch haben Sie es lange nicht so weit gebracht), mit wahrer und aufrichtiger Berehrung zu sein

Ihr

treu ergebener

L. v. Gerlach.

Frankfurt 3. 2. 54.

### Berehrtester Freund!

Ich hätte Ihnen schon gestern geschrieben, wie viel Freude mir Ihre und Ihres Bruders Epistel trots dem assaisonnement mit Bor= würfen gemacht hat, wenn ich nicht eine lange Rechenschaft über meine Reise nach Carlsruhe hätte vom Stapel laffen muffen. Ihre Rudtrittsgedanken finde ich aber, verzeihen Sie mir den Ausdruck, verbrecherisch. Sie stehen auf einem Posten, wo man nur der physischen Gewalt weichen darf, und ich ginge in Ihrer Stelle aus dem Zimmer neben dem Billard in Sans-Souci oder aus dem Flügel in Charlotten= burg nicht anders, als von 4 Constablern fortgetragen, und das wird nicht ganz leicht fein. Banz abgesehen von aller politischen Genoffen= schaft in dieser Zeit schwieriger und selbstischer Tripoterie wäre das Berdrängen eines ehrlichen Mannes-aus Ihrer Stellung eine Landes= Calamität, und wenn Ihre eigene Bescheidenheit Ihnen jeden anderen Vorzug in Zweifel zoge, so müßten Sie schon aus dem Grunde fest= halten. Ihrem Herrn Bruder schreibe ich noch besonders. Ich finde, er hat keinen Grund, die Sache so tragisch zu nehmen, und jedem leichtfertigen oder böswilligen Anklagebeamten die Macht einzuräumen, ihn aus dem Amte zu drängen, wenn der Justizminister aus Pedanterie oder Politik abgeneigt ift, dazwischen zu treten. Indessen, wenn Ihr Bruder seine dienstliche Wirksamkeit seinen persönlichen Gefühlen opfert, fo ift dabei nur der Magdeburger Obergerichtsbezirk in Gefahr, einen weniger guten Prajidenten zu bekommen; der Partei-Chef Gerlach würde durch diesen Anflug von politischem Märthrerthum nur im Curfe steigen. Sie aber, verehrtester Freund, geben, wenn Sie ihm folgen, eine der zwei wichtigsten Stellen im Lande der Gefahr Preis, in Gott weiß welche Sande zu gerathen, und wenn ich in Ihrem Abjutanten-Zimmer einen fremden Menschen sitzend fände, so würde es mir den Eindruck machen, als träfe ich im elterlichen Sause plötz= lich eine Stiefmutter statt der rechten an. Es geht gar nicht an. Uebrigens ist ein Wohnhaus in Rohrbeck auch nicht so schnell gebaut, wie Sie glauben. Ich begreife nicht, warum man den zweiten Theil der Rundschau unterdrückt hat, er ist vortrefflich, und ganz correct im Sinne der Regierung, bis auf den Borwurf der Götenhaftigkeit für den armen kleinen Herrn in Lippe-Detmold. Daß ich unter den obwaltenden persönlichen Beziehungen gerade in der Art an Manteuffel über die Rundschau schrieb, bedaure ich, und gestehe mein Unrecht ein; ich ärgerte mich in den ersten Tagen so darüber, über den ersten

Theil der Rundschau nämlich, daß ich dieses Gefühl kaum meinem Weinhändler gegenüber unterdrückt haben würde, wenn ich gerade an den geschrieben hätte. Mein Zorn würde sich durch den 2. Theil schnell abgekühlt haben, wenn ich ihn erhalten hätte. Ich habe Manteuffel seitdem alle übeln Folgen eines formellen Bruches mit Ihrem Bruder, und also mit der Partei, in jedem Schreiben eindringlich vorgestellt, und namentlich darauf hingewiesen, wie er dann ganz in die Hände der Bethmänner fallen, und mit diesen nicht überlange bestreundet bleiben werde. Die jetzige Parteiconstellation ist eine sehr künstliche, und wenn man einen Stein des Gebäudes deplacirt, so ist underechendar, was nachstürzt, und wie es zu liegen kommt.

In Carlsruhe habe ich den angenehmen Eindruck erhalten, daß man antirheinbundisch und gut Preußisch ist, eine große Buth auf Bürttemberg und Darmstadt hat, wo sich in beiden Rom und Frankreich die Hände geben. Die Minister fürchten sich vor Krisen und Stellenverluft. Der ganze Conflict hat in ihren Augen mehr den Charakter eines Defterreichischen Berfuchs, bas jetige Ministerium zu fturgen und ein Beuft-Pfordtensches an die Stelle zu feten; diefer Berfuch ift offenbar miklungen, damit finden die Minister diese Episode abgethan, und beeilen sich, in der Art ängstlicher Sieger, die günftige Conjunctur zu einem ihre Position sichernden Abschluß zu benuten. Sie find froh, daß sie das Leben haben, d. h. am Ruder bleiben. Der Defter= reichische Gesandte Philippsburg hat sich durch sein plumpes Auftreten eine ichlechte Stellung gemacht, auf feinen Ballen läßt ber Hof und die Frauen ber Beamten absagen, man findet es kalt, dunkel, die Butterbrote zu dick. Es ist fabelhaft, welche schlechte Gesellschaft im Ganzen die Diplomatie eines mit so vielem aristokratischen Material versehenen Staates wie Desterreich bildet. Vorherrschend find obscure Namen und von dem Landesadel nur früher bedenklich befundene Leute und einige heruntergekommene jungere Sohne jungerer Sohne unter den Esterhazy, Apponyi und Karolyi, kein einziger deutscher - Name von Ansehen.

Gestern erhielt ich die telegraphische Nachricht, daß Kisseless Paris verlasse. Ich war gerade auf dem Club, und besann mich, wen ich wohl am besten damit erschrecken könnte. Mein Auge siel auf Rothschild; er wurde kreidebleich, als ich es ihm zu lesen gab. Sein erster Ausruf war: "hätte ich das heut früh gewußt"; sein zweiter: "wollen wir morgen ein Geschäftchen zusammen machen? Excellenz riskiren nichts dabei." Ich lehnte es freundlich dankend ab, und überließ ihn seiner erregten Stimmung. Aus Berlin erhalte ich von Kammerfreunden, die sonst nicht gern schreiben, aufgeregte

Briefe. Man beschwört mich feierlich bei dringender Landesgefahr, ich follte nach Berlin kommen. Ohne Befehl von dort thue ich es aber nicht, und kann es auch nicht, ungerufen würde ich nur schaden. Beunruhidend genug find die Briefe, man febreibt mir: "Die Manteuffel im Grunde feindliche Coblenzer Bartei fucht ihn zu gewinnen. hat sie einen festen Fuß, so wird sie ihm mit den anderen einen Tritt geben. Als der Bring fam, legte er einen Kriegsplan gegen Rukland (mas hätten wir denn davon?) vor, that schön mit Schwerin und Auerswald: den ritterlichen Prinzen habt Ihr uns am Rhein ruinirt, er schiebt das Ministerium nach der Linken über. Mit Gr. M. ist er in Differenzen wegen der Freimaurer. Radziwill und Bonin geben denselben Weg. Albert Pourtalés und Küpfer schüren, letterer die Manteuffel. General Gerlach bat leider ein Mandat angenommen und ist deshalb weniger um den König, foll überhaupt sehr disqustirt sein". Ist das mahr? Leben Sie von Herzen wohl. Zweifeln Sie the stars are fire u.-f. w. (Hamlet an Ophelien), aber zweifeln Sie nicht an meiner aufrichtigen Liebe.

Der Ihrige

v. Bismarck.

Charlottenburg, 25. 2. 54.

#### Mein verehrter Freund!

Seine Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, daß er darauf rechnete, Sie, wenn Sie nach Schönhausen gingen, einige Tage hier zu sehen. Sie werden hier eine große Verwirrung sinden, die sich immer mehr zur Krisis gestaltet. Ich will Ihnen nur Unsbeutungen darüber machen, da ich so beschäftigt und beunruhigt bin, daß ich doch nichts Ordentliches schreiben kann. Die Orientalische Frage ist verwickelter als je. Desterreich ist auf dem Punkt, sich mit den Westmächten zu verbinden, der Kaiser von Rußland in krankhaster Wuth, England gierig auf die Russische Flotte, und Frankreich schwankend. Baraguah dierig auf die Russische Gesandte in Constantinopel, hat in einem unbewachten Moment mir aus dem Herzen gesprochen, und gesagt: "tout cela sinira par une coalition contre l'Angleterre," d. h. mit dem Continental-System, das bis 1813 auf Europa lastete, mit einer alliance, an deren Spize Bonaparte steht, und mit einem Bolizeistaat unter Französsisch-Aussissischer Ferule. — Mein Bruder ist

nun, da er es für unschicklich hält, einen Obergerichtspräsidenten der Polizei preiszugeben, um seinen Abschied eingekommen.

Durch das Liebäugeln der Königlichen Brüder mit Hollweg und Schwerin hat die Rechte in der Kamer die Majorität verloren. Der Premier läßt sich Pourtalés, den Minister der Prinzeß von Preußen, als Unterstaatssetretär aufdrängen. — Komm und siehe. Leben Sie wohl, kommen Sie bald.

In alter Liebe

Thr

E. v. S.

Frankfurt, 5. 3. 54.

#### Berehrtester Freund!

Ich habe an Manteuffel einen Bericht für Se. M. und ein vertrauliches Schreiben über meine Reiseerlebnisse eingesandt. In Hannover war der König, bei großer anscheinender Herzlichkeit, doch meiner Ueberzeugung nach unaufrichtig gegen mich. Er und seine Umgebung zum Theil hegen vorwiegend Englische Sympathien, das Ministerium Russisch-Desterreichische. Lücken halte ich für einen ziemlich ehrlichen, groben Mann, der den König beherrscht und sich die Alleinherrschaft von ihm vor dem Amtsantritt hat schriftlich zu= fichern laffen. Er fprach zu mir über Souveranität und Recht feine Stimme abzugeben und gehört zu werden, als ftunde er an der Spitze von 200 000 Mann. Dabei ift die Regierung ängstlich und machtlos im Innern, ohne Aussicht, einen Pfennig von ihren Ständen zu erhalten, und deshalb auch außer Stande, ohne Bundesbeschluß fich zu irgend einer Leiftung in auswärtiger Politik zu verpflichten. Ungefähr bei Raffau hört aber feine Neberzeugung von der Souveranität der Deutschen Staaten auf. Der König hatte mich zwei mal zur Tafel und beide Tage im Theater in der Loge. Die Königlichen Kinder sind charmant, der Kronpring voll Leben und Luft. 3. M. die Königin lebt lediglich den häuslichen Freuden, und findet volle Befriedigung darin, geht mit den jungen Herrschaften und nur einer Bonne in der Stadt spazieren, und läßt die Kinder dabei unter Bulauf der Jugend auf einem Gfel reiten. Merkwürdiger Brauch ift, daß die Dienerschaft (Lakaien) bei Gratulationen Ihrer Majestät die Hand schütteln, wie mir entruftete Kammerherren erzählten.

Der Kurfürst soll sehr ärgerlich über die Philippsthalsche Ber= lobung sein! ift fie denn richtig, und wie werden die Berrschaften sich etabliren? Die Reklamation am Bunde wird im besten Fall 6000 Rthlr. für das Philippsthaliche Gesammthaus ergeben. Das Heirathen ift doch eine lasterhafte Gewohnheit, die vor Alters nicht in dem Maße graffirte. Der alte Philippsthalfche Herr ift in Caffel schlecht angeschrieben; neulich hat er angeblich einen Zagdschein für sich verlangt, und als er ihn erhielt, geantwortet, (amtlich nämlich) das Ministerium werde wohl erlauben, daß er als Heffischer Prinz einen solchen Wisch nicht brauche, daß er ihn fortwürfe. Haffenpflug besuchte mich mit einem zwei Finger dicken Bambus bewaffnet, den er stets zwischen den Knieen behält. Er ift jetzt Preußischer als fein College Baumbach. Letterer schien dem Kurfürsten die westmächtlichen Neigungen Defterreichs ganz verheimlicht zu haben, wenigstens legte Se. K. H. starkes Staunen an den Tag, als ich die Geschichte der Convention erzählte und behauptete, es fame nun darauf an, Desterreich auch ferner von den Westmächten fernzuhalten; man mag ihm eingeredet haben, daß dies mehr in Betreff Preußens fei. Er hat den dringenden Wunsch, seine Sessen Helbenthaten gegen Frankreich verrichten zu seben. Wenn Defterreich und Breugen einig find, so geht er gegen Westen so scharf man will, gegen Rukland aber sehr ungern. Sonder= bar war mir, daß der Französische Gesandte in Cassel gegen mich die Dankbarkeit Frankreichs aussprach für unsere neutrale Haltung, wir würden Europa vor großen Gefahren retten, wenn wir dadurch den Krieg im Drient "localifirten." Dabei schimpfte er auf England mit großer Geläufigkeit. Prokesch hat ähnliche Nachrichten aus Paris. Ich habe darüber an Manteuffel geschrieben. Prokesch und seine Freunde treiben die Hetzereien und Berdächtigungen gegen Breußen hier nach wie vor mit wahrer Jagdpassion; in meiner Abwesenheit hat er auch wieder mit den Instructionen genörgelt, und wider Abrede die Holsteiner Pensionen auf die lange Bank geschoben. Ich schwöre überall, daß wir uns mit Defterreich gerührt in den Armen liegen, und jeder über des Anderen Bortrefflichkeit weint. Ich hoffe, es wird wahr werden, sonst stehe ich in Cassel und Hannover blamirt da. Ich fürchte, daß man bei uns durch Aengstlichkeit das Votum über die Anleibe verdirbt; die Leute müffen durchblicken, daß mit der Unleihe das constitutionelle System fällt, dann werden fie schon ftimmen. Morits Blankenburg schreibt mir fehr unerbauliche Dinge über die Verhandlungen in der Kammer-Commission. Mit Ihres Bruders 6 jährigem Antrage kann ich mich doch nicht befreunden. Unfere Landtage gravitiren dahin, daß fie durch den Servilismus der

Majoritäten in den Abgeordneten, durch die Trägheit und den Mangel an Kenntniffen und Geschäftsroutine bei den Herren vom anderen Saufe und dem Adel überhaupt, in Unbedeutendheit und Bergeffenheit einfumpfen, und gerade dadurch, daß sie von keiner öffentlichen Meinung getragen werben, zu bureaukratischen Staatsstreichen auffordern, weil lettere leicht erscheinen werden, wenn es so weiter geht. Ihr Bruder hat mich oft einen Absolutisten gescholten, ich bin aber nur bei staat= lichen Krankheiten gegen Leute, die ihrerseits Gewalt über Recht stellen, für energische Heilmittel eingenommen. Den Aufstand sehe ich als Krieg an, gegen ihn muffen die Mittel des Krieges, nicht die der Polizei und des Gerichtes, Anwendung finden. Dem gefunden Staats= förper (so weit es in dieser Welt Gefundheit giebt) vindicire ich freie Bewegung, fonft muß er krank werden. Der 6jährige Blutumlauf ift zu langsam, und unserer nordbeutschen Trägheit zu förderlich. Ich fürchte Auerswald viel weniger, en gros und auf die Dauer betrach= tet, als manches Andere, und fürchte, daß wir uns ins Kleine ver= beißen, wenn wir weitreichende, organische Magregeln zum Schutz vorübergehender Verfönlichkeiten aufwenden. Die Wirkungen 6 jähriger Wahlen werden erst fühlbar werden, wenn viele Leute gar nicht mehr leben, die man im Augenblick schützen will, oder fürchtet. Von hier ift wenig Erfreuliches zu melden; die Wolken der Holfteinschen Frage und des Raftatter Streites ftehen einstweilen am Horizont, aber geben jetzt kein Waffer. Nach Berlin komme ich nicht wieder, wenn es mir nicht direct befohlen wird; man wird zu schlecht behandelt, wenn man nicht zu den Ercellenzen gehört. Sie, als enfant du palais, haben das nie erfahren. Mit der Bitte, mich Ihrem Bruder zu empfehlen, treu der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 30. 3. 54.

## Berehrtester Freund!

Mit meinem Baierischen Collegen habe ich mich eben gründlich besprochen. Er war gewiß, daß seine Regierung sich freuen werde, von den Großmächten eine Borlage an den Bund zu erhalten, dahin gehend, daß sie beide einig wären, bereit für die Unabhängigkeit und die Interessen Deutschlands einzustehen, und, sobald sie hierfür das Schwert zögen, auf den Beistand aller Regierungen rechneten, des halb erwarteten, daß letztere sich hierzu in der Verfassung befänden v. Gerlach u. v. Bismarck.

oder setzten (Anleihe u. s. w.), dann würde Baiern sich anschließen in der Meinung, daß die Spitze der gemeinsamen Deutschen Haltung gegen den Westen, weniger und nur im Nothfall gegen Osten, gezichtet sei. Bon Frankreich allein fürchte man in München.

Der Englische Gesandte war gestern bei mir, niedergeschlagen und verdrießlich; er griff mich wegen Ablehnung der Convention an; ich sagte ihm, der Inhalt sei uns zu bindend und zum Kriege treibend gewesen; aber nicht ohne Schuld an der Ablehnung sei die drohende Englische Presse, verbunden mit dem trop de zèle der Englischen Gesandten in Berlin, besonders des Lord Aug. Lostus gewesen, die Franzosen hätten sich viel ruhiger benommen.

Auch über Aeußerungen des Prinzen Albert seien fatale Gerüchte nach Berlin gekommen; einer Pression gegenüber müsse Preußen sest bleiben. Er meinte Bloomsields Instruction sei gerade gewesen, Alles zu vermeiden, was drohen und drängen ähnlich wäre, es sei ungeschickt gewesen, sich mit Bethmann u. s. w. in Berbindung zu setzen, das gebe er zu, aber gedroht sei von England gewiß nicht, sondern von Preußisch-Englischen Zwischenträgern. Nach Bloomsields Berichten sei ich allein an der Ablehnung der Convention Schuld. Zu viel Ehre. Der hiesige Franzose wünscht vor Allem "Frieden" und scheint ohne Verstimmung gegen uns.

In Gile

der Ihrige

v. Bismarck.

Man meint hier allgemein, daß die Englisch-Französische entente sich abkühle.

Charlottenburg, 3. 4. 54.

### Berehrter Freund!

Sehr danke ich für Ihre beiden Briefe. Hier stehen die Dinge immer noch sehr verwirrt, und das Beste ist, daß der König vortrefslich ist, so daß man mit bestem Gewissen mit ihm gehen kann. Heß verhandelt hier für Desterreich, und Manteussel, Gröben und ich haben den Besehl, mit ihm zu verkehren. Ich glaube nicht, daß Desterreich bestimmte Engagements mit den Westmächten hat, denn sie leugnen es auf das Bestimmteste, und müßte sich so etwas bei der Nichtunterzeichnung der Convention gezeigt haben. Auffallend ist nur,

daß man in Paris und London thut, als sei man seiner Sache ge= wiß. Wenn Sie hierüber etwas erfahren, fo ichreiben Sie uns ja. Bei unserer Berhandlung mit Desterreich sind wir in einer eigenen Lage. Wir dürfen uns von ihnen nicht fortreißen, und wider unseren Willen zum Kriege mit Rußland treiben laffen, aber ebenfo gefährlich ift es, wenn Beg unverrichteter Sache hier fortgeht; dann fällt Deutschland auseinander, und Defterreich zu den Westmächten. Manteuffel scheint mir auf dem richtigen Wege, und doch komme ich zu keiner festen Alliance mit ihm. Balan ist präcise und gewandt. Was wollen denn die Deutschen Mittelftaaten? Ich kann es mir kaum denken, daß fie, der erbärmlichen, öffentlichen Meinung entgegen, fo antifrangöfisch find. Wenn dies der Fall ift, wie geht es zu? Die Berhandlungen in der Kammer-Commission über den Credit, find unter aller Kritik gewesen, namentlich von Bonin. Es ist ein rechtes Zeichen unferer Inconfequenz, Zerfahrenheit und Schwäche, wie man fich zu den Kammern stellt. Man beginnt damit, sie zu verachten und zu vernachläffigen, man behandelt Rechte und Kreuzzeitung schlecht und macht fie künftlich unwirksam, wegen des geringen Grades von Unabhängigkeit, den sie haben, und in dem hohe und höchste Versonen die Quitows und die Guisen erblicken. Kommt es zu etwas, wie Credit-Bewilligung, fo friecht man vor ihnen. Die Wirkung ift, daß alle unentschiedene Kammermitglieder nach links gehen, und daß sich zulett kein ordentlicher Mann mehr in die Kammer wählen läßt, diese aber dennoch mächtig bleiben, oder doch bei Krisen wieder mächtig werden können. Wo könnten wir bei einem irgend confequenten Ber= fahren jetzt schon sein!

Von Lindheim ist ein Bericht angekommen. Rochow ist lebensgefährlich krank. Rußland, worauf ich stolz bin, es voraus gesagt
zu haben, sehr sanst und nachgiebig, aber durch die Plumpheit der Westmächte, oder eigentlich Englands, in der Lage, keinen Ausgang sinden zu können. Es gehört die mechanischste Geschichtsanschauung dazu, um zu glauben, daß Rußland aus dieser Sache glänzend herausgehen wird. Sein Verhältniß zur Türkei wird schon anders und weniger mächtig, was S. K. H. der Prinz von Preußen fürchtet. Wit dem Könige hat der Kaiser Nikolaus plöglich seine Sprache geändert, daß es ebenso lächerlich als unbegreislich ist. Werthern, der jetzt die Geschäfte führt, sagt, diese Veränderung wäre, seitdem ein Hannibal ante portas ist.

Münster ist der Meinung, daß Rochow jedenfalls von Petersburg fort muß. Was denken Sie sich bei dem nöthig werdenden revirement? Der Bernburgische Minister von Schätzel, mein alter Freund, ein kluger und vortrefflicher Mann, war bei mir und drückte seine Besorgniß für die Anhaltische Verfassung aus. Die Heirath des Prinzen Friedrich Karl mit der Prinzessin Marianne von Anhalt, fürchtet er, würde Dessau dem Könige näher bringen und dem Plane geneigt machen, Bernburg, unter dem Vorwande der Stupidität des Herzogs, Dessau, uncorporiren. Geschähe dies, so wäre keine Hossung, die alte Stände-Verfassung zu restauriren und ebenfalls nicht mit der Frage über das Prinzeß Friedrichsche Allodium zu kommen. Man müsse aber jetzt die Verfassungssache auf alle Weise beschleunigen und suchen, sie zu Stande zu bringen, was ich als richtig, und als Meinung Sr. M., Ihrer Weisheit empfehle. E. Manteuffel hat sich in Wien vortrefslich benommen. Das ist ein ebenso zuverlässiger als brauchbarer Mann, der beste des ganzen Pandaemoniums.

Der König ist zwar wieder hergestellt, aber sehr angegriffen, ob durch die Wunde, ob durch die Rose, ob durch den Mangel an frischer Luft und Motion lasse ich dahin gestellt sein.

Sonst ist eben nichts von hier zu melden, aber leider ist die politische Luft dick, und Gewitter sind im Anzuge. Schreiben Sie mir bald wieder, damit wir im Zusammenhange mit einander bleiben, und empfehlen Sie mich Ihrem Freunde Prokesch.

Mit alter Liebe und Berehrung

von Gerlach.

Frankfurt, 7. 4. 54.

## Berehrtester Freund!

Im Begriff nach Wiesbaden zum Herzog zu fahren, kann ich mir doch nicht versagen, noch heut einige Worte auf Ihren eben ershaltenen Brief vom 3. zu antworten. Ich glaube weder, daß Oesterreich ein bindendes Engagement mit den Westmächten hat, noch daß es sich ohne uns auf ein solches einläßt; sollte es uns auch noch so entschieden mit dergleichen drohen, um uns zu gemeinschaftlichen Thorheiten zu verleiten, sie thun es ganz gewiß nicht, wenn wir ruhig bleiben. Desterreich im Kriege mit Rußland, muß nothwendig in einer Weise von der Gnade Frankreichs abhängig werden, die jede unabhängige Bewegung ausschließen würde, wenn es Preußens nicht sicher ist. Sie thun es nicht, wie sie auch damit drohen mögen; Frankreich ist ein zu arroganter Verbündeter, besonders wenn es in

der Lage ist, über den Kopf seines Deutschen Genossen hinweg mit Rußland Frieden zu schließen, sobald es will, und zwar voraussichtlich unter allen Umftänden mit eigenem Vortheil. Glaubt man denn wirklich bei uns, daß Defterreich ernstlich daran gehen werde, ent= weder ohne unsere Hülfe, sogar ohne vor unserem Angriff sicher zu fein, einen Krieg auf Tod und Leben mit Rugland allein zu führen, ober sich 200 000 Franzosen in den Belz zu setzen, und sich von diesen retten zu laffen, wie 49 von den Ruffen. Es ift das eine Even= tualität, die ich gar nicht in die Berechnung aufnehmen würde. "Nur Muth, der Tabak raucht sich gut" fteht auf dem Udermärker Kanaster. Defterreich merkt längst, daß wir uns vor seinem Rückfall in eine Wiener Rheinbundspolitik fürchten, und benutt diesen Bopang, um uns zu seinem Willen zu bringen. Sobald wir entschieden auftreten mit der Erklärung, daß wir einer aggreffiven Politik gegen Rufland unfere Unterftützung verfagen, haben wir alle Deutschen Regierungen für uns, und Desterreich ist froh, unserer für die Defensive sicher zu fein. Bielleicht will man in Wien auch gar nicht mehr als das er= reichen, fürchtet nur, wir möchten auch das nicht ohne Concessionen in der Deutschen Politik zusagen wollen, und stellt nach gewohnter Pferdejuden-Manier höhere Forderungen, bis wir froh find, daß man fich mit bem einen begnügt. Die Mittelstaaten find antifranzösisch, weil fie fürchten, daß E. Napoleons Syftem, oder feine Person, nicht von Dauer ift, und eventuell ihr Bundesgenoffe, das französische Kaifer= reich, sich plötlich in ein gefährliches Ungethüm verwandeln könnte, und daß fie dann zwischen Schlla und Charybdis stehen würden, indem man ihren späten Uebertritt vielleicht nicht wieder wie 1813 bezahlte.

Ich fürchte mich vor dem, was Heß in Berlin kocht; er scheint lange bleiben zu wollen, bringt die Frau mit, legt am Ende Spargelbeete an. Man glaubt hier, daß er bestimmt sei, uns Desterreichischer und kriegerischer anzustreichen, als es durch des Flügel-Teusels Bermittlung thunlich war. Ich habe, soweit man mich nicht belügt, bisher mit den Deutschen Staaten die gleichmäßige Ersahrung gemacht, daß sie bereit sein wollen, mit einem Desterreich-Preußischen Bündnisse zu gehen, und zwar am liebsten in Neutralität und Frieden, sehr gern gegen Frankreich, allenfalls zur Bertheidigung Desterreichs gegen Rußland, aber nicht zum Angriff gegen Letzteres; sollte ein solcher von den beiden Mächten für nöthig befunden werden, so wünscht man, sich einen Bundesbeschluß vorzubehalten. Ein Russischer Kheinbund hat bei diesen Regierungen selbst mehr Chancen als ein Französischer; sie hassen England als Pslegerin der Demokraten und der Flüchtlinge,

und fürchten Frankreich. Sie sagen, und nicht mit Unrecht, daß Deutschland entweder die Laften eines antiruffischen Krieges, und möglicher Beise einer Ungarisch-Slavischen Revolution gegen Defterreich dazu, allein würde tragen müffen, oder daß wir uns die Franzosen in den Pelz setzen, und an ihnen arrogante Gäste und Ber= bündete haben, die damit drohen, über unsere Köpfe weg, Separat-Frieden mit Rugland zu schließen, sobald wir nicht gerade nach ihrer Pfeife tanzen. Abgesonderte Coalitions-Politik ist von Beust noch im vorigen Monat versucht worden, hat aber in München und Stuttgart gar keinen, in Hannover geringen und zaghaften Anklang gefunden. Die Desterreichischen Papiere sind auf die Nachrichten von Desterreichs Loslöfung von den Westmächten und seiner Verständigung mit uns wieder um 5 % in wenigen Tagen gestiegen. Unser Thaler hat etwas über 104 Kreuzer an Werth, in Kaffenanweisungen gilt er 1071/2. Der König von Bürtemberg kommt morgen nach Wiesbaden, und geht übermorgen nach Weimar; was er da vorhat, weiß ich nicht, in Darmstadt kehrt er auch ein.

Von Sr. K. H. dem Prinzen Karl, dem ich, wie er mir schmeichelshaft sagte, bei seiner Durchreise nach Baden ein "lukullisches" Dejeuner gegeben habe, höre ich mit Vergnügen, daß Aussicht auf eine einslenkende Antwort von Petersburg da ist. Zu Ihrer Erheiterung schicke ich Ihnen eine Ansprache von Ronge, ein Commentar der Situation und Wegweiser für die Fürsten. Das Pendant dazu liesert der Umstand, daß unsere Sachsenhäuser Demokraten, die zahmen bei ihren Zusammenkünsten, die bärtigen Eckensteher auf den Straßen, die Uebersetzungen französischer chansons gegen den Kaiser Nikolaus singen.

Meine Promotion in den Staatsrath hat mich, als Beweis Allerhöchsten Vertrauens, sehr gefreut, im Uedrigen theile ich ganz Ihre Bedenken, und glaube, daß der Staatsrath eine Kriegsmaschine gegen die Partei Westphalen-Raumer im Ministerium bilden wird. Meine Frau fragt mich, was eigentlich der Staatsrath sei; ich schrieb ihr: die Quintessenz aller der Thorheit und Bosheit, die man in Preußen unter dem Worte "Geheimrath" versteht. Sie sehen, daß ich mir keine Jlusion über diesen Senat mache.

Goltz müßte einen diplomatischen Posten bekommen, er ist sehr brauchbar, und die Menschen sehlen uns zum Berzweifeln. Oberstlieutenant Manteuffel müßte auch in die Diplomatie. Ist denn Usedom noch immer in Berlin?

Ich habe Ihnen schon mehr als zwei Briefe geschrieben, drei gewiß, ich denke vier. Ihre Briefe über Cöln gehen sehr langsam.

Sie könnten mir sicher mit directer Post schreiben, wenn Sie von Damenhand, mit entsprechendem Siegel, an meine Frau adressiren, oder an Graf Borke, Gallusgasse 19.

Biele Gruge an Ihre Damen.

Der Ihrige

v. Bismarck.

Sans Rleift erwarte ich heut Abend hier.

Frankfurt, 9. 4. 54.

### Berehrtester Freund!

Einige Briefe, die ich aus den ministeriellen Regionen erhalte, beunruhigen mich aufs Aeußerste, ich muß danach annehmen, daß wir uns von Desterreich bereden lassen, mit ihm zusammen die Erstlinge eines neuen Rheinbundes zu werden, indem wir uns aus Feigheit zur Action gegen Rußland fortreißen laffen. Bei meiner Abreife lag die Politik fo, daß wir Defterreich, durch enges Bündniß mit ihm, halten und calmiren konnten, und babei gang Deutschland neben uns hatten. Laffen wir aber von Wien aus dieses Bündniß dazu benuten, daß wir zum Schrecken aller übrigen Bundesregierungen von der Politik des Ministers Bach fortgeriffen werden, so sehe ich nicht ein, welchen Zweck unsere verschwenderische Passion für Desterreich haben kann, ich sehe dann in diesem Schutz- und Trutbundnisse nur das Resultat einer Furchtsamkeit, deren ich mich als Preuße schäme, sobald wir nicht durch daffelbe der Defterreichischen Rheinbundspolitik Zaum und Zügel anlegen. Rein Mensch hier glaubt auch nur einen Augenblick daran, daß Defterreich ohne uns fich den Westmächten anschließen wird; wenn ich Befürchtungen darüber äußere, so erblickt man darin nur eine Beschönigung unserer eigenen Luft, mit Frankreich zu gehen. Haben wir uns wirklich zu einer derartigen Politik von Defterreich bereden laffen, so haben wir wieder einmal das Bertrauen der Deutschen Regierungen in uns ruinirt, die hofften, daß wir die Courage haben würden, Defterreich in befferen Wegen zu erhalten; daß wir es können, bezweifelt Niemand. Eine feige Politik hat noch immer Unglück gebracht; daß wir unsere Kraft wie ein gutmüthiger Narr dem Egoismus Desterreichs hingeben, um uns schließlich von ihm bemogeln zu laffen, ift noch das Wenigste; brechen wir aber wirklich auf dem Wege dieser Bedienten-Politik, Freunden zu Liebe, mit Rufland,

so kostet es den Franzosen ein Wort der Annäherung an Rukland. und die fämmtlichen Deutschen Regierungen fallen ihnen zu, wir und Defterreich aber sind die dupes in der Falle. Die Leichtigkeit, die Frankreich, vermöge seiner geographischen Lage und seiner Interessen, hat, sich mit Rußland zu verständigen, macht den Louis Napoleon zum Herrn der Situation, sobald unser erster Schuß gegen Rufland gefallen ist. Dabei würde die Wendung gegen England bei den Franzosen begeistert populair sein. Das Alles scheint mir so mathematisch klar, daß ich gar nicht begreife, wie wir uns verblenden lassen können, aus Furcht vor dem Tode Selbstmord zu treiben, denn das ist es, was wir thun. In Desterreich ist die ganze Begebenheit ebenso gut ein Spiel der inneren Parteien, wie bei uns. Bach, die Ministerial-Juden, Hübner, der ganze Desterreichische Bonapartismus, fürchten den Sieg der Confervativen, wenn es ihnen nicht gelingt, den Raifer zum Bruch mit Rufland zu bringen, und der Raifer wird mit seiner Abneigung gegen die Altconservativen gekirrt, den Juden zu folgen. Prokesch muß ich die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er die antiruffische Kriegspartei in Wien für die Vertreter Defterreichs hält. Ich dachte, wir würden Defterreich vor der Pression Frankreichs ficher stellen, ihm Garantien von Rugland schaffen, und es dadurch ruhiger halten; dafür hätten uns alle Deutschen Regierungen die Hände geküßt. Statt beffen laffen wir uns felbst fortreißen. Ich hoffe, es ist nicht wahr, wäre es doch, so muß ich sagen, daß wir nicht im Stande find, auf der mäßigsten Sohe zu stehen, ohne schwindlig zu werden, und ohnmächtig in die Arme des nächsten nervenstärkenden Mannes zu finken. Beruhigen Sie mich baldigft mit zwei Zeilen, wenn die Lage besser ist, als sie mir vorschwebt; ist meine Beforgniß begründet, so sehe ich schwärzer, als am 22. März 48, wo mir doch die Möglichkeit, zu fagen: "Befen seid gewesen" keinen Augen= blick zu fehlen schien, sondern nur der Wille. Hier aber wird kein Wille mehr helfen, wenn wir einmal in der Rheinbund-Galeere drin sind.

Der Ihrige

v. Bismarck.

Bonins Vatermörderei hat ein unangenehmes ridicule auf uns geworfen und wird sehr exploitirt. Man sagt hier, Bernstorff ginge nach London für Bunsen; ist's wahr?

Bellevue, 11. 4. 54.

#### Mein verehrter Freund!

Sie werden mir zürnen, daß ich erft heut auf Ihre Briefe ant= worte. Gern hatte ich Ihnen auch jett noch nichts geschrieben, da Alles im Werden ift, aber Ihr lettes Schreiben fett mir bas Meffer an die Rehle, so daß ich nicht länger schweigen darf. Die Unter= handlung mit Defterreich ist fehr schwierig. Geht Ses hier unverrichteter Sache fort, fo geht Defterreich doch noch am Ende in das Bestliche Lager über, schließen wir mit Desterreich ab, so zieht es uns mehr oder minder nach sich. Die Aufgabe ist, sowohl die Schlla als die Charybdis zu vermeiden. Das ist hier geschehen, indem man in der vorläufigen Berabredung festgestellt, daß nach zu Stande ge= tommener Alliance, Defterreich nur im Ginverständniß mit uns fich in die Türkischen Angelegenheiten einmischen, und ein anderweitiges Bündniß gar nicht schließen darf. Dies soll aber nach einer telegra= phischen Nachricht in Wien nicht genehmigt worden sein. Mir wäre das weiter nicht unangenehm, benn ich glaube, daß ein Bertrag beffer ift, wonach die Garantie des gesammten, auch außerdeutschen Besitzes aufhört, wenn einer der Contrahenten einseitig, d. h. ohne Einigung mit bem anderen, ctwas unternimmt, und daß dann nur die Garantie des Deutschen Theils von Desterreich und Preußen, wie das sich schon von selber versteht, nach dem Bundesrecht, übrig bleibt; weil dieser Bertrag einen Fall, der doch eintreten kann, vorherfieht, und daher verhindert, daß alsdann sofort ein Bruch eintritt. Hieraus können Sie sehen, daß wir uns nicht so schwach benommen haben, wie Sie es voraussetzen, ob man aber gehörig stramm bleiben wird, steht freilich dahin, obschon ein nicht Genehmigen deffen, was man schon für abgeschlossen hielt, geeignet ift, muthvoll, und nicht muthlos zu machen.

Das Mißtrauen ist übrigens auf das Höchste gestiegen. Rußland traut Desterreich Alles zu, noch viel mehr Desterreich Rußland. Die Nachricht, daß der Kaiser Nikolaus auf alle Weise den Frieden will, wenn er ihn irgend ohne Schmach erlangen kann, daß es ihm nicht einfällt, über den Balkan zu gehen, Silistria vielmehr das äußerste ist, was man zu erreichen hofft — ferner, daß die Ernennung von Paskewitsch, dieses Fabius eunetator, die sicherste Bürgschaft gegen kühne Unternehmungen ist — das Alles glaubt Desterreich nicht, und wenn man ihm solche Dinge vorhält, giebt Heß einem zu verstehen, man sei lächerlich leichtgläubig, ober an Rußland verkauft. Budberg sagt, die Drohung Desterreichs, Türkische Provinzen besetzen zu wollen, sei thöricht, da die Pforte so etwas nie zugeben würde, indem dieselbe Desterreich mehr haßt und fürchtet, als Rußland. Daß die Westmächte aber eine Desterreichische Einmischung nicht leiden werden, wenn Desterreich nicht den Krieg an Rußland erklärt, ist ganz begreislich.

Ich stimme darin also ganz mit Ihnen überein, daß wir von Desterreich nichts zu fürchten haben, und daß es unverzeihlich wäre, wenn wir uns durch Desterreich zum Kriege mit Rußland treiben ließen. Aber vergessen Sie nicht, daß wir das Unterschreiben der Convention verhindert haben, und daß so etwas nicht vergeben wird.

Wir bedürfen ein thatkräftiges Handeln bei der Preußen an= getragenen Bermittelung in der Religionsfrage. Diefer Verhandlung fehlt zwar der Boden, denn die Pforte hat England und Frankreich fo gut als nichts eingeräumt; England und Frankreich hat es abgelehnt, hierüber mit Preußen zu verhandeln, und Defterreich will sich auch nicht mehr darauf einlassen. Mein Porschlag ist nun, aller dieser widerstrebenden Elemente ungeachtet, diese von Rußland angetragene Ber= mittelung auf das Entschiedenste geltend zu machen, die Bunkte festzustellen, die für die Chriften in der Türkei zu fordern find, und dann den Weft= mächten davon mit einiger Oftentation und Publicität Renntniß zu geben. Dazu hat man noch mehr Ursache als bisher, indem das lette Wiener Protokoll selbst als Zweck der Wiener Conferenz fett, den Chriften unter Türkischer Herrschaft Rechte zu verschaffen. Wenn man so nach dem Reiche Gottes trachtet, fällt einem das andere nach ber Berheißung der Schrift von selbst zu; erstens: benimmt man Rußland den eigentlichen Grund zum Kriege und hilft ihm fort über Dinge, in benen es sich verfahren hatte, z. B. daß Rugland über diese Dinge nur mit der Pforte allein verhandeln will; zweitens: gewinnt man die rechtlichen Leute in England, Frankreich und Deutsch= land; drittens: nöthigt man Defterreich, sich über diese Frage mit Rußland zu verständigen. Ich breche ab, weil der Oberst Ruff von Wien zurück ist, und ich nächstens von Manteuffel hören werde, was von Wien gekommen ift.

Charlottenburg 12. 4. 54.

Ich kann Ihnen nichts Näheres von den Wiener Antworten fagen, als daß sie sehr dringend und peremptorisch sind. Ich hoffe, man wird fest bleiben und sich nicht intimidiren lassen. Bei den bestimmten Verssicherungen aus Paris und London, daß Oesterreich mit den West-mächten ganz einig ist, glaubt Se. M., daß Oesterreich sich jetzt jedens

falls zu der Alliance mit denselben entschließen wird, wenn es ihm auch nicht gelingen sollte, mitzuziehen. Ich bleibe aber Ihrer Meinung, und kann es mir nicht denken, daß Desterreich einen Krieg mit Rußeland und eine Alliance mit Frankreich riskiren sollte. Es spricht von 500 000 Mann, es hat aber 150 000 in Italien, 150 000 an der Donau, und wird die restirenden 200 000 gegen Rußland und gegen uns schwerlich für genügend halten. Schaffen Sie mir sobald als möglich Nachrichten über Desterreich. Worgen und übermorgen gesichieht nichts.

Mit alter Liebe und Berehrung

Thr

2. v. 3.

Frankfurt, 13. 4. 54.

#### Berehrtester Freund!

Ich schreibe Ihnen mehr aus ungeduldiger Neugier, als weil ich Ihnen von hier aus etwas mitzutheilen hätte. Die Meinung fast aller meiner Collegen, und so viel ich von hier übersehen kann, auch die der mittelstaatlichen Regierungen, ist noch immer die der Besorgniß, daß wir uns durch Wiener Kriegspolitik werden fortreißen lassen und auf diese Weise Deutschland gegen Rugland engagiren werden. Geschieht dies, so wird von dem Augenblick an die mittelstaatliche Politik fich Frankreich zuwenden und dem Preußisch-Defterreichischen Bundniß den Rücken kehren, sobald Paris das Signal dazu giebt. Diese Leute, die Coalitionsstaaten nämlich, wollen ihr Bestehen durch Unschluß an den Stärkeren sichern. In den letten Jahren gingen fie deshalb mit Breußen - Desterreich - Rugland, so weit diese einig waren, mit Desterreich — Rußland, so weit deren Politik sich von der Preußischen trennte. Sie würden jetzt lieber mit Preußen — Desterreich — Rukland geben, weil fie diese Berbindung für continental stärker, namentlich aber für conservativer in Betreff des Besitzstandes, halten als die der Westmächte mit den deutschen Großmächten. Kommt die lettere zu Stande, so werden sie äußerlich mit ihr halten, so lange sie einig bleibt, aber mit der feinsten Nase im Winde nach dem ersten Symptom einer Frangofisch-Ruffischen Berftandigung wittern, um von dieser nicht abgeklemmt zu werden. Ein Französisch-Russisches Bündniß ist mehreren unter ihnen, wie Würtemberg, Sachsen, Darmstadt, an und für sich und primo loco das erwünschteste; in einer antirussischen Coalition wird aber nicht Wien — Berlin, sondern wird Frankreich ihr Führer sein.

Was ist denn das für eine Commission: S. A. H. von Preußen, Bonin, Reyher? Es ist sehr übel, daß sich Bonin so compromittirt hat; er besitzt Einfluß auf den Prinzen, und nimmt jetzt ohne Zweisel an, daß er aufhört, Minister zu sein, sobald unsere Beziehungen zu Rußeland im mindesten besser würden. Sine ähnliche Reslection wird auch im Herzen Manteuffels herrschend sein, und ihn mehr westlich stimmen. Die Kammerdebatte hat mich amüsirt, und war mir dabei etwa wie dem rauslustigen Schmiedegesellen zu Muthe, der den Lärm einer Keilerei hört.

Hier ist reizender Frühling, nur fehlt etwas Regen. Der neue Hannoveraner Kielmansegge soll heute hier eintreffen. Sein Sie barmherzig als an der Quelle sitzender chef de cuisine politique, und lassen Sie mir Einiges aus dem menu Ihrer Leistungen zustommen.

In treuer Freundschaft der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 17. 4. 54.

### Berehrtester Freund!

Mit größter Dankbarkeit habe ich gestern als Osterei Ihren Brief vom 11. u. 12. erhalten. Sie sehen daraus, wie langsam die Communikation über Cöln geht.

Wenn die Convention in der Art zu Stande kommt, wie Sie dieselbe angedeutet haben, oder auch in der Form, welche Sie als Eventualität hingestellt haben, für den Fall, daß Desterreich steisstellig bleibt, so nehme ich meinen aufgeregten Brief von neulich zurück, und habe mich auf Grund ministerial-aristokratischer Mittheilungen umsonst geängstigt. Mir gefällt sogar die eventuelle Form (Einschränkung der Garantie auf die Bundesländer, sobald ein Contrahent einseitig abweicht) besser, weil sie es uns leichter macht, von Desterreich nicht fortgerissen zu werden. Wie ich es stets gewohnt din, meine politische Uhr nach der Ihrigen zu stellen, oder sie schon gleich gehend zu sinden, so din ich auch sehr damit einverstanden, die Bermittlung in der Resligionsfrage sestzuhalten. Ihr den Erfolg abzusprechen ist voreilig,

und selbst dann würde sie immer noch den Borzug haben, uns einen brauchbaren Grund zu Sonderstellungen zu gewähren.

Sr. M. fagte ich meinen unterthänigsten Dank für die mir zu= gewandte Abschrift bes Wiener Protocolls. Bom Ministerium aus habe ich keine Rachricht über diese Dinge, meine Collegen glauben mir das immer nicht, und halten mich lieber für boutonnirt, als für ununterrichtet. Der Oberst Ruff war früher hier, und hat den Ruf eines besonders entschiedenen Preugenfeindes hinterlaffen. "Mit den Preußen muß man entschieden sprechen, dann thun fie Alles, was fie follen", ift seit 1850 seine Rebensart gewesen, und nach dem, was Sie von dem Ton der Wiener Antwort schrieben, scheint er diesen Grundfat noch zu haben, und in Wien geltend gemacht zu haben. Wenn Desterreich von 50000 Mann spricht, so dürften dabei mehr als 20000 fingirte fein. Die Stalienische Armee ift bisher stets nur 10000 Mann von den Desterreichern selbst angegeben worden. Den Bewegungen der Truppentheile nach der Donau ift man in den Kreisen der Militär-Commission aufmerksam gefolgt, und gahlt die dorthin dirigirten Regimenter zu 80-90000 Mann. Ich glaube nicht, daß in den übrigen Provinzen 100000 Mann stehen.

Profesch hat mir erzählt, daß Heß ihm am 14. geschrieben habe, er hoffe, in ein paar Tagen sein Geschäft glücklich beendet zu haben: "also scheint die Sache am Abschluffe, — dann aber ruht fie, wie ich zuversichtlich hoffe, und glaube auf den Basen, wie wir Beide fie verstehen", das heißt ohne den Krieg mit Rufland von Hause aus zu wollen. In diesem Sinne hat er mir wiederholt seine Migbilligung der Wiener Kriegspolitik ausgesprochen. Er glaubt, oder er giebt vor zu glauben, es liege gar nicht in der schließlichen Absicht des Kaifers, Krieg gegen Rugland zu führen, wohl aber Rugland badurch in den Schranken der Mäßigung zu erhalten, daß man ihm die Mög= lichkeit eines Desterreichischen Krieges in Perspective hält. Der hiefige Engländer, mit dem ich auf dem Fuße perfönlicher Offenheit stehe, hat mir Depeschen von Clarendon gezeigt, nach welchen er ausdrück= lich beauftragt war, mir den Gedanken zu benehmen, als wolle England uns zum Kriege gegen Rugland drängen, man wünsche nur Sicherheit, daß wir uns nicht an Rugland anschließen, man sei aber unter allen Umständen davon entfernt, durch Drohungen auf uns wirken zu wollen, und beklage es, wenn einzelne Diener der Königin, in entschiedenstem Widerspruch mit den Befehlen der Regierung, einen Eifer entwickelt haben sollten, der etwas Berletendes für Preußische Gefühle gehabt haben könnte. Für die Preffe fei man außer Stande, eine Berantwortlichkeit zu übernehmen. Ueber Desterreichs etwaige

heimliche Beziehungen zu Frankreich ist hier nichts zu erfahren, dazu ist keiner der hiesigen Diplomaten hinreichend eingeweiht in die Gesheimnisse seiner Regierung, und sehlt es Allen an Berbindungen. Baiern ist offenbar griechisch gereizt gegen Desterreich. Die Offenheit, mit welcher die Coalitionshöse bisher den Russischen Sympathien den Borzug gaben, beweist, daß sie wenigstens nicht wissen oder vermuthen, daß Desterreich und Frankreich gegen Rußland einig sind; sonst hätten sie nicht die Courage dazu. Auch heute noch glaubt hier keiner, daß es nicht von uns abhinge, Desterreich von dem Vorgehen gegen Rußland abzuhalten.

Leben Sie wohl für heut. In treuer Freundschaft und Bersehrung

der Ihrige

v. Bismarck.

Frankfurt 20. 4. 54.

#### Berehrtester Freund!

Ich habe mein Schreiben um einige Tage verzögert, um Ihnen in Betreff der Anhaltischen Verfassung wenigstens schreiben zu können, daß der Referent, Herr von Derten, der Sache der Landschaft günstig ift, und sie zu der seinigen macht, womit viel gewonnen ift. Ueber die Aufnahme bei dem Bunde ist es nicht möglich, schon jetzt etwas zu sagen, da nach unserem, bisher von mir vergeblich angefochtenen Geschäftsgange, bisher Niemand außer dem Referenten und dem Bräsidium den Inhalt der Beschwerde kennt; erst durch den Vortrag er= fahren wir Anderen, um was es sich handelt, wenn man sich nicht bei der perfönlichen Gefälligkeit des Referenten Auskunft holt. Prokesch hat mir versprochen, die Sache in Wien unsern Wünschen entsprechend vorzutragen, sobald die Sache zur Verhandlung käme. Die Uebrigen, bei welchen ich anklopfte, wünschen erst mit Inhalt und Tendenz der Beschwerde bekannt zu werden, ehe sie sich äußerten, ein allerdings billiges Verlangen. Der Vertreter Anhalts am Bunde, der Oldenburgische Gesandte, ift aber kein Vertreter ständischer Interessen, sondern ein disgustirter Gothaeer, zu dem ich kein Vertrauen gewinnen kann, weil ich ihn für unaufrichtiger, als nöthig ist, halte.

Mit dem materiellen Inhalt unserer Orientalischen Politik ist meine Wenigkeit ganz einverstanden, ich glaube aber, daß wir sie mit mehr Liebenswürdigkeit für Rußland ausstaffiren könnten. Wenn ich

mir denke, daß mein Schwager mich mit einer erheblichen Summe anpumpen wollte (wozu glücklicher Beise nach seiner bisherigen Lebens= lage keine Aussicht ist), so würde ich es vielleicht, unter Berufung auf meine Pflichten als Familienvater, ablehnen, aber ich würde weit entfernt davon sein, mir aus dieser Weigerung ein Berdienft in der öffent= lichen Meinung herzuleiten, vielmehr das aufrichtigfte Bedauern an den Tag legen, auch wenn ich es nicht fühlte. Dem analog denke ich mir die Art, wie wir Rufland einen Korb geben follten. Ich fehe nicht ein, welchen Vortheil es uns jemals gewähren kann, wenn wir in diesem Falle um ein Haar breit Rugland mehr ärgern, als die materielle Innehaltung der von uns für richtig gehaltenen Politik Preußens ftricte nothwendig macht. Sowohl nach der Haltung unserer officiösen Presse als nach dem, was ich über die jetige Stellung der ruffischen Diplomatie in Berlin höre, schließe ich aber, daß man sich nicht bemüht hat, fortiter in re zu handeln, sondern sich auch über das snaviter in modo überhoben hat. Es giebt viele Leute, denen Injurien gegen Rufland für Beweise von Preußisch-Deutschem Patriotismus gelten; aber es find dies nicht folche Leute, deren Bewunde= rung irgend welche Quelle praktischen Nutzens für Preußen sein könnte. Es ist gewiß richtig, daß wir keine Lust haben, Preußisches Blut und Geld an Durchführung Ruffischer Zwecke zu setzen, aber für fehlerhaft halte ich es, diefe Ablehnung besonders zu unterstreichen, und zu zeigen, daß wir es mit einer gewiffen Satisfaction gethan haben, und uns forsch dabei vorkommen. Die Desterreicher müffen über Russische Umtriebe beunruhigende Nachrichten erhalten haben, sie find bestürzt, und bitter gegen Rußland, persönlich sowohl als in ihrer fubventionirten Zeitung hiesiger Proving. Profesch ist so zuthulich und schwarzweiß wie mein Stallkater. Wir follten diesen Moment benuten, uns mit Defterreich auf Bedingungen zu arrangiren; man muß in Wien einsehen, daß wir nur dann, dann aber auch gewiß, ein zuverlässiger und williger Bundesgenoffe find, wenn der gegenseitigen Rivalität da= durch in Deutschland ein Ende gemacht wird, daß wir durch ein bundiges, immerhin geheimes Arrangement, festere Abgrenzungen für die Wirkungskreise jeder der beiden Mächte zu gewinnen suchen, theils geographische, theils sachliche Grenzen, und am Bunde wenigstens ein gegenseitiges Beto und vertragsmäßige Sicherung ber gegenseitigen Substitution, Berbefferung ber Geschäftsordnung und bergleichen Lappalien. Desterreich selbst empfindet jetzt die von mir jo oft angedeuteten Folgen des Werbens um Majoritäten gegen einander. Die Anderen fühlen sich wichtig und emancipiren sich. Sie haben mahr= scheinlich das Journal de Francfort in Potsdam (!), lesen es aber

schwerlich. Der Redakteur ist Herr von Brints, Schwager des Grafen Buol, und er hat mir versichert, was ich auch anderweitig bestätigt fand, daß seine "correspondences particulières" aus der Wiener Staatstanzlei direct tommen. Der in einer folden Correspondance gegen Beust ausgesprochene Berdacht, er habe "adressé aux états moyens de l'Allemagne un memoire qui tout en manifestent de fortes sympathies pour la Russie, leur recommande instamment de conclure indépendamment entre eux un traité de neutralité", wurde mir schon vor einigen Tagen von dem hiefigen Frangösischen Gesandten ausgesprochen. Gin Russischer Rheinbund gegen Frankreich, Preußen und Defterreich hat seine pitanten Eigenthümlichkeiten, ich möchte fagen, er sei ein Fingerzeig für uns, wenn ich nicht überzeugt wäre, daß Opposition gegen ein ehrliches Bundniß beider Großmächte und Reindschaft gegen Preußen das Hauptingredienz zu dem Mörtel dieses Coalitionsbundes bildet. Eine nachhaltige Berftändigung mit Defter= reich, um diesem Coalitions= und Rheinbundschwindel ein Ende zu machen, wäre ein großes und leicht zu erreichendes Glück, wenn der Kaiserstaat nicht holter so sehr herunter wäre. Der Bankerott ist vor der Thür, und im Kriege werden außerhalb der Grenzen nicht große Urmeen verwendbar sein: Desterreichische Militärs hier klagen ohne Rückhalt über die trostlose Lage, in der man sich befinde; die Angabe von Militärs, denen ich Urtheil zutraue, bleiben zwischen 40 und 50000 Mann, die höchstens die Grenze überschreiten könnten, und Desterreichischer Seits wird dem nicht widersprochen. Wir übernehmen also keine leichte Aufgabe, wenn wir Sand in Sand mit Desterreich unser Sahrhundert in die Schranken fordern. Aber ich würde nie dazu rathen, Gefahren zu scheuen, wenn sie nur etwas einbringen; nur keine sentimentalen Bündniffe, bei denen das Bewußtsein der auten That den Lohn edler Aufopferung zu bilden hat.

Was hat eigentlich die neue Beschlagnahme der Kreuzzeitung zu bedeuten? ich verstehe das nicht, und freue mich zu hören, daß die Rechte der Kammer im Interesse einer vernünftigen Preßfreiheit Schritte thun will. Man schreibt mir von der Absicht, einen höheren Wahl-Census für die Kammern einzuführen im Wege der Gemeindes Ordnung; das wäre kein Glück, denn die durch solchen Census ausgeschlossenen Schichten sind bessere Rohalisten, als die übrig bleibende Bourgevisie und höheren Stände, ganz abgesehen von der rohen Willfür jeder Censusordnung, und dem Schaden endloser Verfassungsmacherei. Die Behemenz, mit der die passionirten Jäger unter den Junkern sich der Restitution der Jagdrechte widmen, sinde ich beklagenswerth

unpolitisch.

Hier fieht man mit Spannung der Entscheidung Gr. M. über die Person des fünftigen Commandirenden entgegen; es wird fich schwer machen lassen, weil Schmerling, ein ziemlich alter General= major ist, einen zu ernennen, der älter ist als er, sonst wäre es wegen der Rangverhältnisse wohl wünschenswerth, indem der Com= mandirende dabei mit der gesammten Corporation der Militär-Commiffion concurrirt, die zwischen ihren Mitgliedern keinen Ginschub ftatuirt. Ich hatte noch Vieles, was ich Ihnen schreiben wollte, aber es ist mir über einen Besuch Proteschs die Zeit verstrichen. Die Beröffentlichung des Napoleonischen Briefes an den Kaiser von Rußland findet man selbst in franzosenfreundlichen Kreisen starken Tabak, und die Circular-Depesche von Drougn de Lhuis, welche bestimmt war Deutschland zu beruhigen, hat einige Gereiztheit hervorgebracht, durch die Stelle, in welcher fie die Consequenzen eines Ruffisch-Französischen Bundniffes andeutet. Baiern fpricht gegen mich feine Beforgniffe vor folchem Bündnisse vertraulich aus. Hora ruit.

Der Ihrige in alter Treue.

v. B.

Frankfurt 21. 4. 54.

### Berehrtester Freund!

Durch Waldersee, der beiläufig gesagt, ein recht guter Kriegs= minister für uns sein würde, will ich Ihnen wenigstens schriftlich Grüße senden.

Ich bin sehr gespannt auf den Inhalt der Convention. Wich wundert, daß er noch nicht in der Zeitung gestanden hat, sedenfalls ersahre ich ihn durch die zuerst; es ist eine summarische, aber doch zu wenig geheimnißkrämerische Methode, die Königlichen Gesandten zu informiren, und dabei weiß ich doch immer nicht sicher, welcher von den verschiedenen Preßbengeln der am besten Unterrichtete ist. Hier erzählt man, daß sogar Stockmar Bunsen wiederholt für unhaltbar erzstlärt hat. Lord Clarendon soll sich verbeten haben, mit ihm zusammen eingeladen zu werden, weil er nicht mit ihm ein Wort sprechen könnte, ohne sich einer entstellenden Berichterstattung auszusetzen. Walet (der hiesige Engländer), der sehr vorsichtig im Urtheil ist, sprach doch unverholen seine Ansicht auß, daß er für not to de trusted und wanting frankness, ziemlich allgemein gelte. Nur in der Presse und unter den Gelehrten habe er sich eine Partei gemacht, in der aristocraey

und bei der Regierung sei er allgemein discreditirt. Die Ruffische Bersion von der Gortschakoffschen Angelegenheit ist viel glaublicher als die Französische. Gortschakoff ift ein feierlicher, ungelenker Hans Narr, ein Fuchs in Holzschuben, wenn er heftig sein will. Zu so belikaten Sondirungen hat man andere Canale, namentlich Weiber. Können Sie mir nicht bald etwas über die Convention schreiben; ich bin zu gespannt, zu wissen, ob wir Herren der Situation sind. Warum greift die Kreuzzeitung nicht die mit der Cölnischen u. f. w. in ein Horn blasende Wiener Preffe scharf an! diese Prefijuden sind doch unsere Verbündeten nicht, wir mögen mit dem Raiser von Desterreich stehen, wie wir wollen. Protesch dispensirt sich von den Rosten eines Balles zur Hochzeitsfeier des Raifers, er hat die Last auf das Mainzer Officiercorps abgebürdet, und speift uns mit einer Feldmesse ab, zu der es voraussichtlich regnet; und unsere Damen sollen im Ballstaat nach Mainz fahren, mit Hoftvilette und Nachtquartier, eine ftarke Zumuthung.

Die Convention mit Defterreich wird den Beifall der Deutschen Regierungen in dem Maße haben, als sie Garantien gegen die Wiener Kriegsbestrebungen bietet, und man wird von uns erwarten, daß wir diese Garantien handhaben. Auch die persönliche Ansicht von Profesch ist dieselbe, schwerlich aus Liebe zu den Russen, sondern aus Besorgniß vor den Folgen für Desterreich. Unseren sich meldenden Officierkorps hat er von dem großen Dienst gesprochen, den wir Desterreich dadurch erwiesen hätten, daß wir es von der Quadrupelsconvention zurückhielten. Hübner glaubt, er sei nach Wien berusen, weil man seine Haltung zu westmächtlich gefunden, und deshalb seine zeitweise Abwesenheit von Paris und seine mündliche Informirung über die letzten Absichten des Cabinets gewünscht habe. Dem Grafen Thun sei das Gesuch, der Vermählung beiwohnen zu dürsen, abgeschlagen.

In Sachen der Geschäftsordnung ist Protesch unerwartet nachgiebig, und hat aus eigenem Antriebe ein sehr grobes polemisches

Memoir aus den Acten zurückgenommen.

Der Englische Gesandte ist gestern auf der Neckarbahn mit dem Herzog von Cambridge zusammengereist, der sich zu der Vermählung nach Wien begiebt, die Anregung hierzu ist nach Angabe des Herzogs von Louis Napoleon ausgegangen, und die Erlaubniß telegraphisch von London eingeholt.

Berlin, 24. 4. 54.

### Lieber Bismarck!

Sie werden mir wegen meiner Trägheit im Schreiben zürnen, mich aber entschuldigen, wenn ich Ihnen sage, daß meine Frau neun Tage, vom 12. bis 21. d. M. lebensgefährlich an einer Lungensentzündung krank gelegen hat, so daß stündlich ihr Tod durch einen Lungenschlag zn erwarten war. Unterdessen hat Manteuffel seinen Abschluß mit Heß zu Stande gebracht, und zwar auf eine Art, die ich nicht anders, als eine verlorene Bataille bezeichnen kann. Alle meine militärischen Berechnungen, alle Ihre Briefe, die entschieden bewiesen, daß Oesterreich nie wagen würde, ohne uns zu einem bestimmten Abschluß mit den Westmächten zu kommen, haben nichts geholsen, man hat sich won den Furchtsamen furchtsam machen lassen, und soweit muß ich Manteuffel Recht geben, daß es gar nicht uns möglich ist, daß eben aus Furcht, Desterreich den kühnen Sprung nach Westen hätte machen können.

Doch dem sei, wie ihm wolle, dieser Abschluß ist ein fait accompli. und man muß jetzt wie nach einer verlorenen Schlacht die zerstreuten Kräfte sammeln, um dem Gegner sich wieder entgegen stellen zu können, und da ist denn das Nächste, daß in dem Vertrage Alles auf gegenseitiges Einverständniß gestellt ift. Aber eben deshalb wird die nächste, und auch sehr üble Folge sein, daß wir, sobald wir die uns richtig scheinende Auslegung geltend machen, der Doppelzungigkeit und Wortbrüchigkeit angeklagt werden. Dagegen muffen wir uns ziemlich dickfellig machen, dann aber dergleichen zuvorkommen, indem wir unsere Auslegung des Vertrages fofort aussprechen, sowohl in Wien, als in Frankfurt, bevor eine Collision eingetreten ist. Denn die Dinge stehen so, daß noch immer einem kräftigen, muthigen auswärtigen Minister die Sände nicht gebunden sind. Wir machen alle Schritte in Petersburg selbständig, können also in der Conseguenz bleiben, und fönnen stets noch die Einigung erlangen, und bei derselben Reciprocität und Alles, was in dem Vertrage fehlt, geltend machen. Budberg habe ich nach Kräften zu beschwichtigen gesucht; Niebuhr ift sehr thätig und eifrig auf diesem Felde, und hat sich, wie immer, geschickt und vor= trefflich benommen. Was hilft aber diese Flickerei, die zuletzt doch eine undankbare Arbeit ift. Es liegt in der Natur des Menschen, also auch unseres Herrn, daß, wenn er mit einem Diener einen Bock, ober vielmehr eine Ricke geschossen hat, er diesen zunächst hält, und die besonnenen und treuen Freunde schlecht behandelt. In der Lage bin ich jetzt, und sie ist wahrlich nicht beneidenswerth.

Wenn ich nun als ein disgraciirter Minister des gouvernement occulte Ihnen eine Instruction ertheilen darf, so geht diese dahin, de faire bonne mine à mauvais jeu, und zu thun, als ob man in der Hauptsache einig wäre. Zu Vertrauten würde man aussprechen können, daß alles Künftige auf gemeinschaftlicher Verabredung beruhe, daß aber in vielen Dingen eine jede Macht freie Hand hätte, auch jede Macht selbständig mit Rußland unterhandle.

Was soll nun aber hier werden? Denken Sie darüber nach, und schreiben Sie mir, wenn Sie mir meine bisher faule Corresponstenz verzeihen.

Mit alter Liebe und Verehrung

Shr

treu ergebener

E. v. G.

Frankfurt, 28. 4. 54.

### Berehrtester Freund!

Mit der innigsten Theilnahme habe ich von der schweren Kranksheit Ihrer Frau Gemahlin gehört, und hoffe, daß sie mit Gottes Hülfe sich in voller Genesung besindet. Ich habe selbst vor einigen Tagen bei einem gefährlichen Congestionssieber meines Erstgeborenen die Ersahrung gemacht, wie schwer es ist, sich unter solchen Sorgen mit Geschäften zu befassen.

Ueber die Behandlung des Bündnisses vom 20. bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich habe nicht nur bonne mine gemacht, sondern Manteussel meinen Glückwunsch zu seinem ausgezeichneten Ersolge dargebracht, diesen Gefühlsausbruch aber natürlich auf eine Auslegung ganz scharf in unserem Sinn basirt, und gar nicht gethan, als ob eine andere unter Leuten außerhalb der Charité, und namentlich unter Preußen möglich wäre. Ich kenne die vorbehaltenen Separat-Verständigungen nicht, und ob sie wirklich Fälle festsetzen, für welche das Einverständniß als vorhanden angenommen wird; ohne solche ist das

Actenstück vom 20. eine hoble Ruß, ein pactum de contrahendo für Defterreich, aber eine nütliche Handhabe für uns, wenn wir fie nur entschlossen anpacken und brauchen. Die Melodie freilich, welche mir durch Privat-Correspondenzen aus den ministeriellen Regionen entgegen tont, ift gang die des Liedes: "Es fein einmal drei Schneider gewesen, die waren soeben vom Rieber genesen". Besteht bisher blos der plausible VI. Artifel vom 20., sind die Rebenabreden noch nicht abgeschlossen, so scheint mir eigentlich außer der Courage noch nichts verloren. Majestät muffen durchaus darauf halten, daß Allerhöchstihre Minister mehr Sekt trinken; ohne eine halbe Flasche im Leibe dürfte mir keiner ber Herren in das conseil kommen. Dann würde unfere Politik bald eine respektablere Farbe annehmen. Wie ich höre, hat man die Absicht, das "Bundniß" felbst der Bundesversammlung zur Annahme vorzulegen. Das würde ich nicht thun, jedenfalls vorher genau bei den Sofen anfragen, ob fie ja dazu fagen, ich glaube es nicht; jedenfalls werden fie die refervirten Abreden vorher zu kennen verlangen, und fich auch das Ginverständniß vorbehalten, ehe sie versprechen, activ mitzuwirken. Profesch ift derfelben Ansicht, und fagt nur, er habe nach Wien geschrieben, daß nur gemeinschaftliche (Breußisch = Desterreichische), und mit den Höfen verabredete Anträge an den Bund gebracht werden möchten, sonst mache er Fiasco. Ich glaube, man muß sich in Frankfurt damit begnügen, den Uebrigen von Seiten beider Großmächte die Wiener Prototolle und das Bündniß nachrichtlich vorzulegen, und in allgemeinen Phrasen, in Billigung der vergangenen und im Ber= trauen auf die zukünftige gemeinsame Politik Preugens und Defterreichs extrahiren. Dazu müßte man eine Fassung erdenken, welche ben Bundesstaaten Beranlaffung oder Nöthigung gewährte, der Rüftung zum Kriege wenigstens soviel näher zu treten, wie Preußen es gethan hat, d. h. Geld anzuschaffen und Material, wo es fehlt. Den Beitritt jum Bundniß muß man von Cabinet zu Cabinet verhandeln, fonft giebt es schmutige Basche im Bunde. Ihr Brief unter Damenadresse ist mir rechtzeitig und wohlverwahrt zugegangen.

Mit den herzlichsten Bünschen für die Genesung Ihrer Frau Gemahlin

Der Ihrige

Berlin, 3. 5. 54.

#### Mein verehrter Freund!]

Ihr Schreiben vom 28. 4. habe ich erhalten und Sr. Majestät sofort darüber Bortrag gemacht. Der König hat mir befohlen, an Manteuffel zu schreiben, daß er Ihnen sofort den Besehl schickt, hier- her zu kommen, und die dem Bunde in Folge des Bertrages vom 20. 4. zu machenden Borlagen mit berathen zu helsen. Wird hier- über mit Desterreich mit eben dem Leichtsinn und in eben dem Geiste verhandelt, wie am 20. 4., so sehe ich den übelsten Dingen entgegen, die entschieden gegen uns und gegen das richtig verstandene Interesse Desterreichs sind. Sie müssen auch noch den Oberstlieutenant Manteuffel hier sprechen, der frisch von Wien kommt, und höchst interessante Dinge von dort erzählt.

Es ift hart, immer das Amt des Flickschneiders bekleiden zu müssen, und nie einen Kock aus neuem Tuche schneiden zu können. Selbst Pr. ist diesmal mit uns einig. Kommen Sie nur, das Schreiben ist doch nichts nüte.

Bei mir geht es leider immer noch nicht gut.

Thr

treu ergebener

£. v. **G**.

Potsbam, 12. 5. 54.

Anbei erhalten Sie, lieber Bismarck, Ihre Papiere zurück. Ich wünschte, daß nach Ihren Ansichten verfahren worden wäre, besonders aber bei den Verhandlungen des Vertrags vom 20. April. — Mansteuffel, mit dem ich mich gewissermaßen ausgesöhnt habe, auf Nostitzs Andrängen, entschuldigt das Absenden der Sachen an den Bund mit dem bestimmten Vesehle des Königs, und sagt, daß die Hauptsache ja dennoch jetzt erst festgestellt werden müßte.

Wenn S. M. sich nur nicht in dem Briefe an den Kaiser von Desterreich, den Alvensleben mitnimmt, etwas vergeben. Aeußerungen

gegen Waldersee, der sich, von Frankfurt angekommen, gestern meldete, haben mich ganz ängstlich gemacht. Ich habe Manteuffel gewarnt, und werde Alvensleben auch warnen, vielleicht auch noch heut den Brief lesen.

Thr

E. v. S.

Frankfurt, 18. 5. 54.

### Berehrtester Freund!

Ich habe Sie bei meiner Abreise leider nicht mehr gesehen, weil Sie, wie ich durch Manteuffel erfuhr, nach Charlottenburg befohlen waren. Das vertrauliche Circular an unsere Missionen in Deutsch= land wurde noch in meiner Gegenwart ausgefertigt, und habe ich die nach Cassel und Carlsruhe bestimmten Exemplare selbst mitgenommen. In meinem heutigen Immediatbericht über die geftrige Sitzung habe ich mich über die hier vorgefundene Lage, und die Gründe, aus welchen wir die Einbringung der Borlage aufgeschoben haben, expectorirt, mich auch sub sigillo mit Derten über unsere Auffassungen gleich nach meiner Ankunft verständigt, und von neuem die Ueberzeugung gewonnen, daß unsere Bundesgenoffen diesmal mit uns übereinstimmen, indem fie zu allen defensiven Leiftungen und Garantien geneigt find, aber nicht zur Begünstigung frivoler Offensiven. Protesch zeigte mir ganz vertraulich einen durch seine gestern wieder eingetroffene Gattin mitgebrachten Brief von Graf Schlick. Derfelbe enthält u. a. Folgendes: "Du fragst, was das Corps da unten im Banat bedeuten foll? ent= weder eine diplomatische Demonstration, oder einen Schutz gegen zu weites Vordringen der Türkischen Auxiliartruppen". Ferner: "Der Raiser ist äußerst gnädig gegen Grünwald, zeichnet ihn bei jeder Gelegenheit aus, besonders öffentlich, im starken Abstich gegen den Herzog von Cambridge, dem weder Wohnung noch Equipage vom Hofe angeboten wurde, und dem man keine anderen Regimenter, als die der Ruffischen Großfürsten vorführte". Dann: "In der casa Heß ist große Trauer, Fellacic Graf u. s. w., Heß gar nichts und kalt behandelt". Ueber Odessa hat Buol an Schlick gesagt: "c'est un coup manqué". Prokesch bestätigt Thuns Ansicht, daß Orloff den Kaifer Franz Joseph ungeschickt behandelt habe. Die neueste Aushebung von 95 000 Mann in Desterreich macht hier großes Aufsehen, und gilt als sicheres Zeichen des Krieges gegen Rufland;

ich halte es aber doch für sehr zweifelhaft, ob diese Rekruten ihr tirocinium gerade gegen Rußland ablegen werden; vielleicht glaubt Frankreich selbst nicht daran. Es giebt hier Leute, die es eher für möglich halten, daß die Englisch-Französischen "Auxiliartruppen", als daß die Kosacken zu dem Versuch einer Revolutionirung Ungarns verwandt werden könnten. — Prokesch ist höchst übellaunig wegen Bamberg und wegen der Baierischen Idee, einen Ausschuß zu wählen; Würtemberg denkt sich diesen Ausschuß als bestimmt zur Behandlung der Orientalischen Frage en gros; die Baierische Vorstellung scheint außer dem Versuch, eine Diversion für Griechenland zu machen, lediglich die Wahrung des decorum durch Mangel an Eile im Auge zu haben, um zu constatiren, daß Baiern auf eine Breufisch-Defterreichische Prife nicht sofort und ohne Wahl, sondern nur nach selbst= eigener Ueberlegung nieft. Nach der Baierischen Auffassung würde etwas wie eine Zustimmung bei unserer Vorlage ausgesprochen werden, und der Ausschuß mehr zur Redaction eines Ausdrucks der unzweifel= haft vorhandenen Sympathien der Bundesgenoffen bestimmt sein. Dagegen würde ich gar nichts zu erinnern finden, denn wenn auch jeder einzelne Staat bereit ift, feinen Beifall zu erkennen zu geben, fo muffen fie fich doch über eine gemeinsame Faffung zu diefem Behufe verständigen. Bisher ift Protesch entschlossen, am nächsten Mittwoch jedenfalls die Vorlage einzubringen, nachdem ich ihm ganz freie Hand in der Wahl des Zeitpunktes laffen zu wollen erklärt habe.

Morgen benke ich einen Ausflug nach Baben-Baben zu machen. Gestern kam der Oberst Fischer von dort hier durch. Nach dessen Aeußerungen denkt S. K. H. der Prinz von Preußen zum 6. nach Babelsberg zu kommen. J. K. H. die Frau Prinzessin soll dem Anschein nach die Rücksehr nach Potsdam nicht wünschen. Fischer bedauert, daß der Major von Alvensleben augenblicklich nicht in der Umgebung des Prinzen ist. Der Prinz Friedrich Wilhelm trisst am 28. d. in München ein. Der Oberst Fischer sagt, dieser junge Herr verträte der Frau Mutter gegenüber seine eigene Ansicht, und erhielte sie aufrecht, gestatte aber der Borstellung, daß der Vater bei Meinungsverschiedenheiten mit Anderen nicht vollständig im Rechte sei, keinen Eingang.

Ein Besuch von Protesch unterbrach mich eben. Ich las ihm den obigen Passus über die Berschiedenheit der Würtembergischen und der Baierischen Auffassung eines zu wählenden Ausschuffes vor, und er theilt meine Ansicht vollständig. Er meint, daß man in München sehr verstimmt über das Drängen, und darüber sei, daß man von den Wiener Protocollen, und von dem Bündnisse nicht früher officielle Mittheilungen erhalten habe. Er glaubt, daß die Mittelsftaaten nach den von ihnen beabsichtigten Ausschußverhandlungen noch auf Inftructionseinholung über deren Resultat antragen würden, wäre es auch nur, um vollständig Zeit für die Bamberger Verhandslung zu gewinnen.

Leben Sie wohl, meine besten Wünsche für Ihre Frau Gemahlin. In treuer Ergebenheit

der Ihrige

v. Bismarck.

P. S. Nachdem ich die Zeitungen gelesen habe, möchte ich meinem Schreiben noch etwas hinzufügen. In der Presse fängt man an, den Bertrag vom 20. April zu declariren, und zwar in dem unserer Auffaffung entgegengesetzten Sinn. Es geschieht dies nicht nur in Defterreichischen Blättern, sondern auch in solchen, die von unserer Central= Preß-Stelle ihre Notizen erhalten, in der Bossischen und anderen, von officiösem Einfluffe abhängigen Zeitungen, und unter Entwicklung einer Bekanntschaft mit dem Vertrage, und dem Separatartikel, die nur von Eingeweihten herrühren kann. Mein Berdacht ift, daß der demokratische Bodensatz, der sich zu Quehls Zeit in unserer Staats= Breß-Clique abgelagert hat, seine Stellung zum Gouvernement, und beffen Blättern gang dreift und ungeftort benutt, um die öffentliche Meinung zu präoccupiren. Ift das geschehen, so hat dieser Esel in ber Barenhaut bei uns Ansehen genug, um uns felbst das Geft= halten an unserer Auffassung zu erschweren. Ginen Theil der Presse hat Westphalen unter sich, die Berliner beherrscht Hinckelden; wenn man mit ersterem ein freundliches Wort, mit den Anderen ein ernstes Bort spräche, so muffen die Zeitungen unfere Berbundete, in dem Geschäft der Auslegung sein.

Berlin, 25. 5. 54.

#### Lieber Bismark!

Ihre beiden Briefe habe ich richtig erhalten, und beantworte sie sofort. Was die Presse betrifft, so ist das Versahren mit derselben so übel wie möglich. Nicht allein, daß die schlechten Zeitungen ihr Wesen ungestraft treiben, so wird auch durch die Subvention der schlechten Presse, Alles ins Werk gesetzt, um die guten Blätter zu unterdrücken. So war es mit Duehl contra Wagner, so ist es mit

Metzel, der jetzt Alles anwendet, durch ein schlechtes, subventionirtes Blatt in Paderborn eine gute Zeitung zu unterdrücken, die in Minden in das Leben gerufen werden soll.

Jeder Nachdenkende muß aus diesem Versahren die Lehre ziehen können, daß mit solchen Leuten nicht regiert werden kann, sondern daß diese zuletzt die Herren bleiben über die, welche sich durch sie beserrschen lassen.

Geftern find die Berichte von Alvensleben eingegangen, die fehr beruhigend lauten, und wonach man annehmen kann, daß wir uns mit Desterreich verständigen werden. Die Drientalische Frage ift aber so tief einschneidend, daß ich doch stets glaube, daß sie sich nicht sobald lösen, sondern immer neue Schwierigkeiten erzeugen wird. Die Russischen und Französischen Nachrichten sind auch, jede in ihrer Weise, in keiner Art beruhigend zu nennen. Wenn aber Frankreich uns drohen, oder durch England versuchen follte, uns zu quälen, so bleibt nichts übrig, als sich sofort in Kriegsbereitschaft zu setzen, und damit zur gelegenen Zeit zu beginnen, was uns sonst zur ungelegenen geboten wird. — Was die Bamberger Conferenz anbetrifft, so ist mir dieselbe fast ebenso unangenehm, wie Ihrem Desterreichischen Collegen, denn wenn die Leute auch nur das wollen, was wir wollen, jo ist es doch wieder eine Beranlassung zur Wichtigthuerei. — Alles das wäre nicht nöthig gewesen, wenn man den Vertrag vom 20. April würdig und ordentlich unterhandelt hätte.

Was Sie über den kalten Empfang von Heß in Wien aus Prokeschs Brief mitgetheilt haben, ist sehr interessant, und möchte ich nur wissen, was das für Vorwürfe sind, die man ihm macht. Ich traue Desterreich bei aller meiner, so oft von Ihnen gerühmten Gutmüthigkeit, nicht zu, daß es Heß Vorwürfe machen sollte, daß er nicht offen und gerade gewesen, und daher Unfrieden statt Frieden gesäet habe. E. Manteussel hat das gegen den Kaiser Franz Joseph offen ausgesprochen.

Morgen reise ich nach Rohrbeck, wo ich nöthige Geschäfte habe, und denke von dort Mittwoch wieder zurück zu sein. Der König kommt am Donnerstag aus Thüringen zurück. Sie glauben nicht, wie schwer es mir manchmal wird, kein Ende meiner amtlichen Thätigkeit absehen zu können.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin. Meine Frau ist heut zuerst aufgestanden, konnte aber nicht gehen, als sie es versuchen wollte. Wie immer

treu ergebener

Frankfurt, 6. 6. 54.

### Berehrtester Freund!

Die Resultate von Bamberg werden Ihnen ebenso vorliegen, wie mir; ich kann dem staatsmännischen Gebahren und der Courage, mit welcher die Firma Beuft, Pfordten u. f. w. operirt, meine Anerkennung nicht versagen. Protesch dagegen ift nicht im Stande, sich die Objectivität des Urtheils zu bewahren. Er hat ein ehrgeiziges Berlangen, seinem Cabinette den Bund als wohl geschultes Campagnepferd vorzuführen, und Lob für seine byzantinischen Reiterkünste zu erndten, und findet es natürlich erbitternd, daß der gleichgültige Bundesgaul den Druck feiner lügenhaften Schenkel gar nicht annimmt, fondern felbständig hinter dem Zügel bleibt. Ich habe ihm, d. h. dem Reiter, plaufibel gemacht, daß augenverdrehende Entruftung für jett nichts nutt, und es viel kleidsamer und förderlicher ist, für diese Woche Pfingstferien zu machen, und auf Landpartien eine unbefangene Heiterkeit zu affectiren. Wie kann man sich wundern, daß die älteren Kinder in der Bundesfamilie sich erwachsen vorkommen, nachdem man fie in Bregenz, Frankfurt und Darmstadt das große Wort in den Zwistigkeiten beider Eltern hat mitreben laffen.

Geftern kamen unfere Herrschaften hier durch. Die Frau Prinzeffin fah fehr unwohl aus. Ich fagte Gr. R. H., was ich von Bam= berg wußte, namentlich das Berlangen wegen der Räumungs-Reciprocität bei etwaiger Sommation; er fand dies eine ganz natürliche und rechtmäßige Sache, eine Uebereinstimmung mit meinen Gefühlen, die ich nicht erwartet hatte. Prokesch behauptet, dieses Verlangen involvire eine Beränderung des Bertrages vom 20. April. Das ift unrichtig; die Fassung der Desterreichischen Sommation ist gar nicht in der Art vorgeschrieben, daß das Wiener Cabinet nicht einfach auf das Berlangen der Bamberger eingehen könnte. Ueberhaupt dürfte es das Richtigste sein, die Bambergschen Bunsche als selbstverständ= liche und dem Vertrage nicht zuwiderlaufende zu behandeln. Bedentlich ift mir nur die Forderung wegen Bevollmächtigter des Bundes bei den ferneren Verhandlungen, wenn damit gemeint ift, daß der Bund außer Defterreich und Preußen separat vertreten werden soll; jedenfalls müßte es nicht Baiern fein, wenn ein Dritter neben Defterreich und Preußen figurirt; principaliter möchte ich aber gar keine Bevollmächtigten, sondern die Bundesversammlung felbst und in natura als Dritten im Bunde figuriren feben. Bon der Nütlichkeit eines

Dritten überhaupt bin ich durchdrungen, aber nur kein Beuft-Pfordten, sondern gerade die rudis indigestaque moles der Bundesversammlung selbst.

Ich höre, wie Ihnen vielleicht schon bekannt, daß Fürst Gortschakoff, der in der vorigen Woche nach Petersburg berufen wurde, dort etwa drei Tage bleibt, und dann bestimmt ist, Meyendorf zu ersetzen, der als Ablatus von Nesselrode nach Petersburg geht.

Rudolf Auerswald hat S. K. H. den Prinzen von Preußen in Berlin vor seiner Abreise noch aufgesucht, und hier behauptet man, der Prinz habe ihn dazu eingeladen; das halte ich für erlogen. Auers-wald wünscht nach Rio, Manteuffel fürchtet aber, daß er von dort sehr bald mit höher strebenden Ansprüchen zurücksehren würde. Profesch zeigt mir eben die nach Petersburg gegangene Sommation. Die Bamberger sind also moutarde après dîner. Die Ruffen sollen hinter den Pruth gehen, dann werden die Franzosen, soviel an ihnen liegt, die Donau nicht überschreiten. Haben wir uns denn mit dem Inhalt einverstanden erklärt?

Der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 10. 6. 54.

### Berehrtester Freund!

Es ift mir eine große Beruhigung gewesen, zu erfahren, daß Sie mit in Tetschen sind, und Ihre Person jedenfalls mehr Gewicht hat, wie die von Balan. Die officiösen Zeitungsartikel lassen mich fürchten, daß bei uns einige Reigung vorhanden ift, den Defterreichi= schen Büttel gegen die Bamberger zu spielen, während doch mein Französischer College über die letzteren sehr richtig sagt: ils font le jeu de la Russe. Ift man in Wien bos über Bamberg, so mag man auch allein die Kinder, die man verzogen hat, wieder auf ihren Standpunkt guruckschelten; wir aber dürfen Defterreich nicht baran gewöhnen, nach Belieben uns mit den Mittelstaaten, und diese durch und zu kneifen. Die Bamberger Courage beruht auf der Boraus= setzung, daß wir eine unseren eigenen Interessen entsprechende Politik treiben; find sie dabei zu großmächtig aufgetreten, so sollten sie von uns doch nur in wohlwollender Weise rectificirt werden. Unsere Presse stimmt schon wieder ihre Spottlieder darüber an, daß diese Staaten kleiner find, als Preußen, gang in bem Genre wie ein

neuer Edelmann den roturier verhöhnt. Meine Collegen von der Coalition stöhnen jett schwer darüber, daß man von Wien aus nicht mehr fo liebenswürdig gegen fie ift, als vor Sahr und Tag, und fie nach dem Thema: "der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr fann geben" behandelt. Dergleichen Borkommenbeiten wurde Defter= reich mit großem Geschick gegen uns exploitiren, wenn die Situation umgekehrt wäre, und dabei größere Zwecke doch nicht aus dem Auge verlieren. Wir aber werden vermuthlich die Kleinen brutalifiren, und fehr stolz sein, daß Desterreich uns würdigt, sich auf unseren Urm zu ftüten, während es sich die airs giebt, als führe es uns mit überlegener Kraft und Ginficht. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, fo schreiben Sie mir, ob wir in Tetschen eine zweite Bataille verloren haben, oder ob der Wiener fich durch uns in vernünftige Wege bringen läßt. Die Tetschener Expedition erregt hier große Spannung und Neugierde, bei mir felbst nicht minder. Wir find hier feit vier Tagen im Zustande gänzlich unwissenden Abwartens. Als charafteristisch muß ich doch anführen, daß Prokesch schon am 1. Juni tele= graphisch durch Apponyi in München, von dem Ergebniß der Bamberger Conferenz benachrichtigt wurde, und am 3. bereits den Wortlaut der nach Betersburg erlaffenenen Note in Sänden hatte, während mir bisher jede Nachricht über Beides fehlt; amtlich weiß ich noch gar nicht, daß überhaupt die Defterreichische Sommation abgegangen ift, die in unseren hiesigen Verhandlungen mit den Bambergern die große Rolle spielt. Die Leute glauben natürlich, daß ich sie belogen habe, wenn ich bis vor einigen Tagen, wo Prokesch sie mir zeigte, standhaft erklärte, sie sei nicht fort und sei noch nicht einmal in Berlin vorgelegt. Mein Credit bei den Collegen leidet natürlich fehr durch dergleichen.

Empfehlen Sie mich Ihren Damen, und, ists möglich, so schreiben Sie mir.

Ihr

treu ergebener

v. Bismarck.

Frankfurt, 28. 6. 54.

# Berehrtester Freund!

Sagen Sie mir nur in zwei Zeilen, ob ich bei Ihnen in Unsgnade bin, oder ob Sie den hypochondrischen Entschluß gefaßt haben, nie wieder zu schreiben. Niemals, seit ich hier bin, haben Sie mich so lange schmachten lassen, tind meine letzten Briefe sind bei Ihnen

wie Steine in das Waffer gefallen. Von Manteuffel habe ich geftern ein Schreiben erhalten, in diefem und einem früheren vom 9. aus Tetschen schreibt er eingehender und freundlicher, als seit langer Zeit. Seine Theorie ift: zu einer ehrgeizigen Politik ift der König nicht zu bringen, es ift also auch kein Grund für uns da, etwas zu riskiren, fondern wir muffen sehen, daß wir uns möglichst ohne Schaden und Kosten durchlaviren. Das Desterreichische Bündniß war nöthig, weil wir ohne das entweder in Krieg mit allen, oder in zu enge Berbindung mit den Westmächten gerathen wären; wollen wir aber bas Bündniß, so müssen wir Defterreichs Bedingungen annehmen. Se. Majestät selbst wollen das Bündniß. Die Bamberger scheinen sich zum Ziel zu legen; von Ruffischer Seite felbst redet man ihnen zu, weil man glaubt, daß das Bündniß mit ihnen sich gemäßigter ent= wickeln werde, als ohne sie, eine meines Erachtens richtige Ansicht. Die Stimmen, daß Defterreich die Donaufürstenthümer und Gerbien unter sein Protectorat nehmen muffe, werden in der Presse immer dreister. Länder für die Bachs und Hübners zu erobern, dazu kann uns doch das Bündniß nicht verpflichten. Die Ruffen hier schimpfen erstaunlich über Defterreich, während fie eingestehen, daß fie von uns keinen Dank verdient haben, weil sie in allem Streit zwischen uns und Desterreich letterem beigestanden haben. Protesch ist stiller als sonst, sucht sich einen Ausdruck resignirter Bestimmtheit zu geben, und geht öfter in Civil.

Leben Sie wohl, und geben Sie wenigstens ein Zeichen davon, daß und wie Sie leben, und eine Nachricht über das Besinden Ihrer Frau Gemahlin. Meine ist mit Kind und Kegel in Pommern, und ich hier ungetrösteter Wittwer.

In treuer Ergebenheit

Thr

v. Bismarck.

Sans-Souci, 1. 7. 54.

# Berehrter Freund!

Sie haben ganz Recht, wenn Sie mir Vorwürfe machen, daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben, und Ihre Briefe unerwidert gelassen habe. Ich kann zur Entschuldigung nur anführen, daß ich erst durch Tetschen am Schreiben verhindert wurde, und hernach wenigstens Briefe angesangen habe, ohne damit zu Ende zu kommen.

Die Dinge haben sich wieder furchtbar verwickelt, stehen aber doch wieder so, daß man, wenn Alles klappt, ein gutes Ende für möglich halten kann. Manteuffels Schreiben an Sie aus Tetichen habe ich gelesen. Er schilderte die Situation gang richtig, darum hielt ich es nicht für nöthig, auch noch zu schreiben. Daß der Desterreichische Bertrag nöthig war, ift auch meine Meinung. Wenn wir Desterreich nicht so lange als möglich festhalten, so laden wir eine schwere Schuld auf uns, rufen die Trias ins Leben, welche der Anfang des Rhein= bundes ift, und den Französischen Ginfluß bis unter die Thore von Berlin bringt. Jett haben die Bamberger es versucht, sich unter dem Protectorate von Rugland als Trias zu constituiren, wohl wissend, daß es ein Leichtes ift, ein Protectorat zu wechseln, um so mehr, da die Ruffisch-Französische Alliance doch das Ende vom Liede ist, wenn England nicht die Augen aufgehen über die Thorheit des Krieges und des Bündniffes mit Frankreich. Aus dem, was ich hier gefagt, folgt aber keineswegs, daß man die Convention mit Defterreich fo schlecht hätte abschließen follen, als man es gethan, denn diese Ber= handlung ift so, daß wenn man in die Details eingeht, man angehenden Diplomaten daran zeigen kann, wie man es nicht machen muß. Edwin Manteuffel und Alvensleben haben die Sache einiger= maßen wieder in Ordnung gebracht, und die lette Erklärung in Wien auf das Einrücken in die Wallachei vom 27. Juni ift mir fehr lieb. weil sie den Desterreichern zeigt, daß wir unseren eigenen Willen haben; fie ist gut, selbst wenn sie bei dem vorliegenden Falle zu weit geht. Die Bamberger haben fich nicht ohne Geschick und Ginficht benommen, aber wenn fie ihre Entschlüffe unserer Leitung unterworfen hätten, so würden sie das Bündniß angenommen, es in ihrer Weise declarirt haben und wir würden die Declarationen angenommen haben. Dann wären freilich die Trias-Gelüste, deren nahe Erfüllung Pfordten in München gerühmt, nicht zur Befriedigung gelangt.

Münster, der mit Grünwald den König in Gumbinnen complimentirt hat, ist sehr aufgebracht über unsere Politik. Ich kann mir denken, daß ich in seiner Lage es auch wäre. Er sieht aber nicht ein, daß eine consequente Politik unmöglich ist bei hiesiger Lage der Dinge. Im Allgemeinen wundere ich mich noch, daß wir so consequent gewesen sind, als es der Fall ist. Münster will zwei Dinge nicht begreisen: 1. die Schuld von Rußland mit Menschistow und den Fürstensthümern, 2. die Nothwendigkeit unseres Verhältnisses mit Desterreich und Deutschland; dann nicht, daß Rußland seit 1848 stets parteissch gegen uns bei unseren Consticten mit Desterreich gewesen ist. Meine Hossfnung ist, daß E. Manteuffel Rußland zu vernünstigen Antworten

bewegen, und uns entweder mit oder ohne Desterreich von den West= mächten detachiren wird.

Hier im Junern spielen jetzt zwei Dinge eine große Rolle, eins mal die Anleihe, und dann der Staatsrath. Ueber die erste sind Niebuhr und Bodelschwingh zu meinem tiesen Schmerz an einander gerathen, und den Staatsrath halte ich für eine gänzlich versehlte Maßregel. Man organisirt sich eine Geheimraths=Opposition, die unter gewissen Umständen gefährlicher als die Kammer=Opposition werden, jedenfalls aber die Kammer=Opposition verstärken wird.

Das ist das, was ich Ihnen über den Stand der Dinge hier zu berichten habe, ich denke, Sie werden Ihrer Frau Gemahlin auf eine oder die andere Weise nach Pommern für einige Zeit folgen, und dann einige Tage hier verweisen. Es ist nöthig, sich immer wieder von Neuem zu orientiren.

Meine Frau ist zwar in der Reconvalescenz, aber so schwach, daß sie unmöglich reisen kann. Rächen Sie sich nicht wegen meiner Nachlässigseit, sondern schreiben Sie bald wieder. Empfehlen Sie mich Prokesch, der jetzt wirklich auf gutem Wege zu sein scheint.

Mit alter Liebe

Thr

E. v. S.

Frankfurt, 14. 7. 54.

## Berehrtester Freund!

In der Klemme zwischen prinzlichen Durchreisen, Besuchen von Landsleuten, Ausschußsitzungen und den Borbereitungen zu einer morgen stattsindenden Jagd (bei Kreuznach Kothwild), schicke ich Ihnen nur diesen furzen Gruß, um meine Freude über die ruhigere Wendung, welche die Orientalischen Leidenschaften in Wien zu nehmen scheinen, auszusprechen, und Ihnen ein Claborat über eines Ihrer Lieblingstinder, die Hamburger Verfassungsfrage, vorzulegen. In Bremen geht es ähnlich, und schlimmer, weil status quo und Vergangenheit dort viel confuser waren. Desterreich stützt an beiden Orten den studirten gouvernementalen Liberalismus. Profesch war über den von Wien kommenden Friedenszephyr sehr betreten. Er glaubte an Krieg, und hat mit seiner sanguinischen Voreiligkeit die übertriebensten Artisel in der Postzeitung, Augsburger und Lloyd (unter Datum Berlin) geschrieben. Er fürchtet nun der Kedaction

gegenüber als ununterrichteter Schwätzer blamirt zu sein. Vielleicht behält er doch wieder Recht. Er sagt jetzt: die Consequenzen des Friedens von Adrianopel waren für Desterreich unerträglich; Krieg mit Rußland mußte über kurz oder lang kommen, jetzt ist der Moment dazu günstig, also —. Bor drei Monaten dachte, oder sprach er wenigstens noch ganz anders. Gelingt es in dem jetzigen Stadium, Frieden zwischen Desterreich und Rußland festzuhalen, so schneiden wir so gut wie möglich ab, politisch, pecuniär, nach allen Seiten hin. Doch schien die Ansicht des Prinzen von Preußen noch immer zu sein: wir müssen Rußland den Krieg erklären, dann giebt es ohne Schwertstreich nach, und dann stehen wir mit Rußland und Desterreich gegen Frankreich. Ich meine: Rußland wird uns was —, wenn wir soeben seine Demüthigung herbeigeführt haben; außerdem ist die noch nicht so schnell gemacht wie Se. K. H. annimmt.

Leben Sie wohl; in liebender Berehrung

Thr

v. B.

Sans-Souci, 18. 7. 54.

#### Lieber Bismark!

Ihr Schreiben vom 14. habe ich richtig erhalten. Die Hamburger Nachrichten sind betrübt. Man darf aber nicht müde werden, die alte Verfassung aufrecht zu halten, so lange als es geht, obschon es klar ist, daß man nichts ausrichten kann, wenn sich die Hamburger conservative Vartei nicht zum Handeln entschließt.

Hier steht Alles gut in der äußeren Politik. Die Antworten an Desterreich sind bestimmt, selbständig und durchaus correct. Wan darf aber nicht verkennen, daß der Weg, den wir gehen, nicht ohne Gesahr ist. England wird es sich schwerlich bei seiner jetzigen Rücksichtslosigkeit ruhig gesallen lassen, daß wir seiner Politik widerstehen, und Desterreich aufhalten. Ein anderes Unglück ist, daß Rußsland den Krieg über alle Maßen ungeschickt zu führen scheint. Doch das gilt mir Alles gleich, das ist des allmächtigen Gottes Sache, in diese Dinge Ordnung zu bringen; fait ce que tu dois, advienne ce qui pourra. Manteussel benimmt sich sehr gut, ist frisch und thätig, dabei auch angenehm, wennschon er start nach Orahnsdorf drängt, was ich ihm bei meiner Leidenschaft für die Landwirthschaft verzeihe. In unserm Innern ist jetzt der premier polisson de Berlin ein übles

Ingredienz. Der gute Westphalen, der Minister, welcher eigentlich am meisten reagirt hat, riskirt burch ihn gesprengt zu werden. Sein letter Krieg gegen die Kreuzzeitung ist doch wieder eine recht schlechte Geschichte. Seine unleugbaren Berdienste um das Wohl der Stadt werden in Geltung bleiben; daneben die Bernichtung der guten Preffe, die Errichtung einer Schutzmannschaft, welche, selbst malcontent, in der erbittertsten Stimmung gegen das Militärische, und die Anstellung einer Anzahl Verbrecher u. f. w.. Das ist nun ein Mann von brauch= baren Eigenschaften, den man mit Gewalt schädlich gemacht hat, und der jetzt ein entschieden übles Princip ift. Was wiffen Sie von der Englischen und Französischen Kriegsluft? Philippsborn, der soeben von dem Industriepalast von Sydenham zurückfehrt, ist überzeugt, daß man in beiden Ländern entschlossen ift, die Sache mit Rufland auf das Aeußerste zu treiben. Bon England kann ich mir das denken, von Frankreich nicht. Ich fürchte aber, bei einem etwaigen Separatfrieden Bonapartes, die alsdann ganz nahe liegende Ruffisch-Französische Allianz.

Zwei Personen, die von hier in das Gesecht geführt, haben sich trefslich bewährt: Alvensleben und Sdwin Manteuffel. Es ist sehr wohlthuend, wenn man sich isolirt fühlt, und darüber angeseindet wird, auf Menschen zu stoßen, die mit uns einig sind. Mit diesen beiden war ich doch ganz einig. Der Brief des Königs, den er an seinen kaiserlichen Neffen geschickt hat, ist vortrefslich. Schreiben Sie mir bald wieder. Ich bleibe dis zur Abreise des Königs nach München hier, gehe dann nach Rohrbeck, treffe Se. M. am 30. in Stettin, und bleibe dann 8-14 Tage in Putbus.

Mit alter Liebe

Ihr

treu ergebener

2. v. 3.

Sans=Souci, 22. 7. 54.

#### Lieber Bismark!

Für die deutsche Diplomatie, in so weit sie jetzt von Preußen ausgeht, öffnet sich ein glänzendes Schlachtfeld, denn leider scheint es, daß Protesch nicht unrecht hat, wenn er für seinen Kaiser die Kriegstrompete bläst. Die Wiener Nachrichten sind gar nicht besonders, obsichon ich es doch nicht aufgebe, daß in der elsten Stunde Buol und der Kaiser auseinander gehen. Buol hat gegen E. Manteuffel uns

glaubliche Neußerungen gemacht, über die, wie ich hoffe, man ihn ge= hörig zur Erklärung ziehen, und feinen Servilismus gegen den Frangöfischen Zeitungsschreiber Bourquenen eintränken wird. Ausbleiben der Bundeshülfe, Unnahme der westmächtlichen Bedingungen u. f. w. Es wäre der größeste Fehler, den man machen könnte, wenn man den mir noch nicht ganz verständlichen antifranzösischen Enthusiasmus von Baiern, Bürtemberg, Sachsen und Hannover so ganz ungenutt vorübergehen ließe. Sobald man mit Desterreich im Klaren ift, d. h. fowie deffen westmächtliche Sympathien flar hervortreten, muffen die lebhaftesten Verhandlungen mit den Deutschen Mächten beginnen, und wir muffen einen Fürstenbund schließen, ganz anders und fester als der von Friedrich II. war. Bis jett ift unsere auswärtige Politik im richtigen Gange, was um so anerkennenswerther ift, als es nicht zu verkennen ift, daß auf dem Wege, den wir wandeln, ernste Gefahren liegen. England kann uns chicaniren, ja malträtiren, und Frankreich bleibt stets ein gefährlicher Reind.

Wenn hier die Möglichkeit einer Ruhe abzusehen wäre, so würde ich Sie auffordern, einige Tage herzukommen, so aber kommt nichts dabei heraus. Heut kommt der König von Portugal an, morgen speist er hier an der Familientasel, Montag große Parade in Berlin, Dienstag in Potsdam. Sie müssen sich jetzt als an allen Deutschen Hösen accreditirt betrachten, und so unmittelbar nach Annahme des Vertrages vom 20. 4. der Preußischen Politik Geltung verschaffen, und developper une activité qui vous caracterise. — Der Spanische Aufstand fällt wie eine Bombe in die Virren der Orientalischen Politik. Fällt es denn den dummen Engländern nicht ein, daß es eine unglaubliche Thorheit ist, sich mit ihrer kleinen Kern-Armee in der Türkei und in der Ostsee zu verbeißen. Sie können weder in Portugal, noch in Spanien auftreten, und nun gar in Frankreich!

Ich sehne mich, die Politik los zu werden, und sehe in Edwin Manteuffel meinen Nachfolger. Er geht von Wien nach München zum Könige, und ich habe diese Schlange, eine zweite Cleopatra, um von derselben politisch getödtet zu werden, auch veranlaßt, nach Putbus zu kommen. Edwin Manteuffel ist wirklich ein vortrefflicher Mann, der sich bei seinen Verhandlungen ebenso fest, als conciliant genommen hat. Moustier und Bloomfield wechseln sich in Angriffen auf Manteuffel ab, der jetzt wirklich sehr gut und ganz sidel ist. Der König will, daß Sie nach München incognito kommen, wenn er da ist, doch soll ich noch vorher mit Manteuffel darüber reden.

Wir haben heut die Nachricht von dem Einrücken der Defterreicher in die Wallachei. Die Deutsche Politik tritt jetzt in den vordersten Vordergrund, wie ich Ihnen das schon sagte. Was wollen die Franzosen mit ihren Landtruppen in der Oftsee, Kronstadt, Sweaborg angreifen? Dazu können die Truppen wenig nüten. Schweben forciren? möglich Dänemark auch? der passendste Hafen, eine große Flotte durchziehen zu laffen, ift Riel, das gehört aber zum Deutschen Bunde. Wird der Bund Krieg anfangen, wenn die Franzosen eventualiter mit Einwilligung Dänemarks Riel mit 20000 Mann occupiren? Ich bin der Meinung, daß man dies fofort durchsetzen muß. In Wien hat Buol die Desterreichische Bundeshülfe am Rhein wenn Desterreich anderweitig beschäftigt ift, in Zweifel gestellt. Wäre es nicht richtig, diese Zweifel sofort aufzuhellen? Vor einem Kriege mit richtiger Front fürchte ich mich nicht, felbst wenn er Anfangs unglücklich geht. Aber werden Alle so denken, namentlich Manteuffel, dem immer noch Bonapartistische Gedanken anhängen? Rurz, wir leben in einer bösen Beit. Die Spanische Fliege könnte vielleicht bis Often hin wirken. -Was die Münchener Reise betrifft, so ist sie dahin abgeändert, daß Se. M. erst Mittwoch den 16. abreisen, bis zum 30. dort bleiben, ben 31. nach Altenburg geben, den ersten nach Potsdam kommen. Danach müßten Sie sich richten. In München finden Sie den Oberft Manteuffel, und es wäre hübsch, wenn Sie, einmal flügge, nach Botsdam mitkämen, wo ich jedenfalls S. M. empfange, denn ich gehe morgen nach Rohrbeck, und bleibe dort bis Montag, wo ich wieder hier bin. Ich schließe diesen Brief erst, wenn ich Manteuffel gesprochen habe. Manteuffel ift gang damit einverstanden, daß Sie nach München gehen, obschon er meinte, es würde Reden machen.

Mit alter Liebe

Thr

2. v. 3.

Frankfurt, 8. 8. 54.

# Berehrtester Freund!

Auf der Reise von Köderau nach Berlin wurde Er. Majestät von Herrn von Manteuffel eine Desterreichische Depesche nach Paris vorgelesen, welche in ihrer anscheinend aufrichtigen Empsehlung der Russischen Antwort ziemlich mit der ersten kühlen Befürwortung derselben contrastirte. Sie sing etwa mit dem Gedanken an: on ne sait pas la guerre pour la guerre, on est à toute époque en état de nommer les conditions de paix u. s. w. Diese Depesche machte mir den Eindruck, als sei sie nur für uns berechnet, und ihre Ab-

lehnung mit Bourqueney concertirt. In diesem Verdacht bestärkt es mich, daß von Profesch alle, auch die späteren Actenstücke mitgetheilt sind, aber gerade diese Depesche nicht; er hat von ihrer Existenz keine Ahnung, und doch würde gerade sie, als jüngster Ausdruck der Stimmung des Wiener Cabinets, und als eine Schwenkung zu milderer Auffassung, zu Profeschs Information durchaus nothwendig sein, wenn sie ernstlich gemeint wäre. Seine Acten sind im Uebrigen so vollständig, er hat Abschrift des unbedeutendsten Erlasses und von Allem, was dis zum 6. von Wien abgegangen ist. Diese Omission kann daher nur den Sinn haben, daß jene Depesche nur ein Schaugericht ist, weil die erste Befürwortung der Russischen Antwort zu kühl war. Ueber die sonstige Situation habe ich gestern an Mansteussel ausssührlich geschrieben. Stets in Treue der Ihre

p. 23.

#### Charlottenburg, 9. 8. 54.

Sie werden, mein verehrter Freund, icon durch Manteuffel über die neueste Wendung der Orientalischen Angelegenheit unterrichtet fein: daß nämlich die Russischen Truppen die ganzen Fürstenthümer räumen, daß Gortschakoff dies in Wien erklärt hat, und daß Rugland nur verlangt, daß die Defterreichischen Truppen-Anhäufungen an der Grenze aufhören sollen. Durch diesen Umstand hat der Zusat=Ur= tikel zu dem Bertrage vom 20. April feine ganze Bedeutung ver= loren. Er ist meines Erachtens ungültig, da der in ihm vorausge= fette Fall gar nicht mehr vorliegt. Die Ruffen geben nicht vor auf dem rechten Donau-Ufer, sie passiren nicht den Balkan, sie räumen die Fürstenthümer. Die Desterreichischen Truppen-Anhäufungen find partiell nur von uns in dieser Hinsicht gebilligt worden, wir haben felbst keine Truppen zusammengezogen. Das ift Alles ganz klar, aber boch wieder unklar gemacht, weil die beiden Briefe des Königs an die beiden Kaiser abgeschickt find, als wenn die Alvenslebensche Depesche gar nicht angekommen wäre. Borwand dazu die quasi drohende Sprache der Ruffischen Rote über die Truppen-Anhäufungen. Mir scheint es ganz klar, daß man jett in Desterreich dringen muß, diesem Ruffischen Berlangen, was ein ganz billiges ift, nachzukommen, um= somehr, da in Wahrheit die Desterreichischen Armeen eine viel bessere Aufgabe in Italien und Deutschland gegen die Revolution haben.

Ich glaube, daß Sie nach zwei Seiten die Aufgabe haben, für den richtigen Weg zu wirken. Einmal, daß Sie Ihrem Freunde

Prokesch die richtige Politik über den Kopf fortnehmen, und ihm zu verstehen geben, daß jetzt jeder Vorwand wegfällt, Oesterreich in seinen Kriegsgelüsten gegen Rußland nachzugehen, und dann, daß Sie den Deutschen Mächten den Weg weisen, den sie zu gehen haben. Außers dem versteht es sich, daß Sie Manteuffel festhalten, allenfalls gelegentslich dazu herkommen.

Es ist ein eigen Unglück, daß der Aufenthalt in München an gewisser Stelle germanomanischen Enthusiasmus erregt hat. Eine Deutsche Reserve-Armee, wir an der Spitze, ist der Gedanke, der eine nicht gute Einwirkung auf die Politik macht. Ludwig XIV. sagte: l'état cest moi. Mit viel mehr Kecht kann Friedrich Wilhelm IV. sagen: l'Allemagne cest moi. Ihren Brief habe ich erhalten. Ihre Bemerkung ist richtig und zu dem Verdachte wird man gezwungen.

Schreiben Sie mir doch, wie die Dinge in Frankfurt stehen, und wie Sie dieselben ansehen.

Mit alter Liebe

Shr

treu ergebener

£. v. G.

10. Auguft. Bubberg, wüthend über den Gang der Russischen Politik und des Krieges, will die Alvenslebensche Depesche nicht glauben. Er thut, als wenn Rußland den Einmarsch der Desterreicher ohne Nebereinkunft fast als casus belli, der Käumung ungeachtet, ansehen würde. Nun ist Omer Pascha in Bukarest, was verhindert ihn, nach Jassy zu gehen, sich am Pruth den Russen gegenüber aufzustellen, und dort einen Krieg, analog dem, den er an der Donau geführt, anzusangen? Kurz, das ist Alles über alle Begriffe confuse.

Frankfurt, 15. 8. 54.

# Verehrtester Freund!

Ich weiß nicht, ob dieser Brief Sie noch in Berlin trifft, und überlasse ihm, seinen Weg in Ihre Hand zu finden. Ich habe gestern Abend Nachrichten aus Berlin bis zum 12., und kann nicht sagen, daß ich mein Preußisches Selbstgefühl durch die letzten gehoben fühle. Wir haben uns lange und mit Recht gesträubt, in ernstlicher Berbindung a quatre gegen Rußland zu operiren, so lange die Westmächte uns darum baten, und Rußland sich schroff und unnachzgiebig anstellt. Jest thut der Kaiser Nikolaus genau, was Preußen

ihm räth, sowohl in Betreff der Antwort als der Räumung. Desterreich und die Westmächte dagegen, machen einen Notenaustausch von entscheidender Wichtigkeit, ohne uns das Wort dabei zu gönnen, fie affectiren, von uns keine Notiz zu nehmen, und Desterreich hat noch so viel Rücksicht für den heruntergekommenen Freund, daß es uns Kenntniß von dem Geschehenen giebt. Das ift die Art, wie man uns behandeln muß, wenn man etwas recht Unverschämtes von uns erreichen will. Die Leute werden das schon lernen. Nachdem Rußland den Rath Er. M. genau und schnell befolgt hat, ist das Nächste, was wir thun, die dringende Unterftützung der mit Kriegsdrohung affäsonnirten Forderung der drei Westmächte, die ohne uns verabredet ift. Wir konnten feine anftandigere Belegenheit haben, aus der Conferenzscheere los zu kommen, mit der wir zur Rolle eines Geld- und Rekrutendepots für den westöstlichen Divan zugeschnitten wurden, ohne daß man uns erlaubte, unsere Finger mit anzulegen; aber ungebeten als schlecht behandelter intrus drängen wir uns in dieses Concert hinein, und improvisiren eine kleine Stimme für uns, nach der sich die Anderen nicht einmal umsehen. Wir ängstigen uns, allein zu fein, und halten uns am Rockschoß von Defterreich fest, das uns durch Buols Lloyd fortwährend die Ruthe geben läßt, überzeugt. daß wir ihm doch nachlaufen, wie ein herrenloser Budel. Ich finde das selbst mit der Ehre unverträglich, die Se. M. die Officierehre zu nennen pflegt, und jedenfalls nicht gehandelt wie ein großer Staat.

Man hätte, dünkt mich auf diesen "Notenaustausch" freundlich und wohlwollend, aber doch nur mit kühlen Wünschen für das Ge= lingen dieser Politik nach Wien antworten sollen. Es ist möglich, daß ich bei meiner halben Bekanntschaft mit der Situation einen falschen Eindruck von derselben habe, aber wie ich es sehe, schäme ich mich auf das tieffte über die Rolle, die wir spielen. Se. M. hat mir neulich in Charlottenburg befohlen, direct zu schreiben in wich= tigen Fällen. Brokesch legte mir gestern Abend eine Erklärung für ben Bund vor, der ich mich schnell und bis übermorgen anschließen follte, nachdem er uns vier Wochen hat warten laffen. Sie enthält eine Stelle, welche darauf berechnet ift, uns als folibarisches Mitglied einer Quadrupel-Allianz erscheinen zu laffen. Diese kann ich m. E. nicht unterschreiben; er droht mit Desterreichischen Separaterklärungen; die kann ich nicht hindern, und finde sie natürlich, da Desterreichs Stellung burch ben Notenaustausch eine andere geworden ift, als die unfrige. Die Instruction für Protesch ist in Berlin bekannt. Defterreich würde es gern feben, wenn wir uns derfelben genau anschließen, erklärt aber, seinerseits keine Abanderungen, also auch keine Prüfung durch uns zugestehen zu können. Ich stimme unter diesen Umständen für identische Erklärung, soweit die Entwicklung des Bündnisses, Räumung der Fürstenthümer u. s. w. betheiligt ist, für getrennte aber über die Consequenzen, welche aus dem Notenaustausch Desterreichs mit den Westmächten hervorgehen, die neue Sommation in Petersburg, den Notenaustausch selbst u. s. w. Die Fürstin Lieven ist in Schlangenbad, bearbeitet dort J. K. H. die Prinzeß Karl, früher auch den Prinzen, in französischem Sinn. Sie wünscht mich zu sehen, ich habe leider keine Zeit in diesen Tagen. Ich schreibe heut an Manteuffel, vielleicht auch direct an Se. Majestät. Die Preußische Correspondenz von gestern beruhigt mich etwas.

In treuer Liebe

Thr

v. Bismarck.

Die preußische Correspondenz von gestern beruhigt mich etwas.

Sans-Souci, August 54.

#### Lieber Bismarck!

Ihr Schreiben vom 15. habe ich richtig erhalten, kann aber, fo vollständig ich auch die demselben zu Grunde liegenden Grundsätze theile, doch nicht finden, daß Sie unfere jett befolgte Politik richtig beurtheilen. Sie müffen festhalten, daß wir einer sogenannten Friedenspolitik folgen, was in unserer Lage auch gewiß das Richtigste ift, da wir immer den eigentlichen uns bevorstehenden Krieg gegen die Revolution im Auge behalten muffen. In diesem Sinne haben wir die Orlowsche Proposition, die Englisch-Französischen Vorschläge abgewiesen, in diesem Sinn haben wir den Bertrag vom 20. April geschloffen. So wenig ich diese lette Verhandlung in ihren Details zu rechtfertigen gesonnen bin, zu seiner Zeit vielmehr indignirt darüber war, so muß man doch anerkennen, daß es richtig war, zu versuchen, Desterreich dadurch festzuhalten, daß man ihm die Garantie seiner Länder versprach, wenn es nicht ohne Berabredung mit Preußen den Rrieg felbst provocirte. Der Gang ber Begebenheiten, der Rückzug der Ruffen, erst vom rechten Donauufer, dann hinter den Pruth, hat den article unique, was Desterreich selbst anerkannt hat, aufgehoben, und die Sachen liegen jett so, daß der casus foederis von Neuem festgesetzt werden müßte, wenn man nicht vorzöge, diesen Fall in der Unbestimmtheit zu laffen. Ich würde der letzten Meinung nicht sein, wenn ich glaubte, mich auf Se. M. und den Premier verlaffen zu können. Eigentlich müßte mit den Deutschen Mächten gemeinschaftlich eine folche Feststellung erfolgen. Diese Mächte find aber felbst un= ficher, und würden fich bei eigener innerer Gefahr Seitens der Beftmächte, wieder von uns ab zu Desterreich wenden, um durch dasselbe gesichert zu sein. Run aber hat Defterreich nach dem Bertrage liberté d'action, und wenn es den vier Punkten der Westmächte beitritt, ohne uns, so ist das kein Tractaten = Bruch, wie man es schon hin und wieder gesagt hat, sondern ein Handeln außerhalb des Tractats, auf das er dann keine Anwendung findet. Deshalb aber mit Defter= reich brechen, wäre sehr unweise, was auch schon daraus hervorgeht, daß die ruffenfressenden Zeitungen, wie der Lloyd u. f. w., jest geradezu und mit Recht den Spieß umdrehen und fagen, Defterreich müßte sich von dem Tractat losmachen, indem er ihm in seiner Action gegen Often nur hinderlich wäre, und ebenso die plötzliche Räumung der Fürstenthumer Seitens Ruglands ware ein Unglück für die Westmächtliche Angelegenheit, was auch ganz richtig ist, da sie Breußen vor allen bedenklichen Folgen des Tractats bewahrt, und nur Defterreichs Pflichten stehen läßt. Darum nenne ich die E. Man= teuffeliche Verhandlung in Vetersburg eine geschickte, indem sie Breußen, Rugland gegenüber, zu einer neutralen Macht macht, und Defterreich aus dem Tractat vom 20. April die Berpflichtung läßt, Breußen gegen jeden Angriff der Westmächte zu vertheidigen. Auch für Rußland ift diese Berhandlung gunstig, da sie Desterreich wenigstens zunächst zur Neutralität zwingt, und das ift das, was man in Petersburg dringend wünscht. Sie werden mir auf diese langweilige Deduction antworten: "vous préchez à un converti". Das ift auch wahr, denn ich rechne es mir zur Ehre an, mit Ihnen im Allgemeinen einig zu fein, obschon Sie das Einzelne manchmal anders beurtheilen. Sie fagen: "ich finde das (d. h. das Betragen unseres Cabinet3) selbst mit der Ehre unverträglich, die S. M. die Officier= ehre zu nennen pflegt, und jedenfalls nicht gehandelt, wie ein großer Staat. Man hatte birect auf diesen Notenaustausch freundlich und wohlwollend, aber doch mit kühlen Wünschen für das Gelingen dieser Politik nach Wien antworten sollen. Dazu bemerke ich erstens im Allgemeinen: daß man genau fo gehandelt hat, wie Gie es hier rathen. Die Depesche nach Petersburg, die ich gelesen habe, ist eine den Notenaustausch eigentlich migbilligende, sehr geschickt abgefaßte, kühle Unterstützung. Zweitens: daß in den vier Punkten wirklich viel Richtiges enthalten ift, was als Grundlage einer Verhandlung dienen fönnte. Drittens: daß S. M. diefes Gute aus Friedensliebe überschätzt, und daher Manteuffel gedrängt hat, die vier Punkte warm zu unterstützen, und dies, wie ich fürchte, in einem blauen Briefe noch selbst thun wird. Ihr kurzes Postscript: "Die Provinzial-Correspondenz von gestern beruhigt mich etwas", und die Nachricht, die mir Manteuffel gegeben, daß Sie sich mit Prokesch einigten, zeigt mir, das Sie setzt auch schon einiger mit Ihrem Chef sind.

Wir reisen denn endlich heut nach Stettin und morgen nach Putbus. Ich möchte dort nur acht Tage bleiben und dann vierzehn Tage nach Rohrbeck gehen. Ich rechne immer darauf, daß Edwin Manteuffel mich baldigst ftürzen wird; und er bleibt mit Niebuhr da.

Leben Sie wohl, halten Sie in der schweren Zeit die Ohren steif, und schreiben Sie mir einmal nach Putbus.

Thr

treu ergebener

E. v. S.

Berlin, 26. 8. 54.

### Berehrter Freund!

Wir haben in Frankfurt zwei Sitzungen ausgesetzt und die da= durch bis zum 13. September gewonnene Zeit benute ich, um einmal zu sehen, was meine Frau in Vommern macht. Manteuffel ist abwefend, und hat mir fagen laffen, daß ich ihn morgen, Sonntag, Abend hier erwarten möchte. Vor Montag kann ich also meine Reise nicht fortsetzen. Es heißt hier, Manteuffel würde am selbigen Tage nach Putbus gehen; ich würde ihn begleiten, wenn ich es wagte, ungerufen die geheiligten Haine zu betreten; indeffen bleibt mir die Aussicht, bei meiner Rückfehr Sr. Majestät aufwarten zu dürfen, wo Allerhöchst derselbe, wie ich höre, wieder hier sein werden in 12 bis 14 Tagen. Bielleicht schreiben Sie mir über diesen Punkt einige Reilen nach Reinfeld in Pommern, wenn Ihre Muße es erlaubt. Ich habe neulich schon an Manteuffel geschrieben, daß von Defterreich wahrscheinlich wieder Separatverhandlungen mit den Deutschen Höfen im Werke find, wenigstens mit einigen. Damit durfte Folgendes in Berbindung stehen. Noch vor 8 Tagen wünschte Protesch dringend eine schnelle Bertagung, keine Orientalische Ausschuffitzung vorher, Abwarten der Ruffischen Antwort. Baiern und Sachsen wurden in= struirt, auch im Ausschuß in den nächsten 14 Tagen zu temporisiren, was Protesch offenbar convenirte. Am Mittwoch aber erhielt er einen Courier, behauptete gegen mich, daß er ihm nichts gebracht hätte, sprach aber von dem Moment an von der Rothwendigkeit einer Ausschuffitzung aus Decorum, damit die Bamberger nicht fagten, es fei

ihnen keine Gelegenheit gegeben zc. Die Bamberger aber wollten keinen Ausschuß, ihrer Instruction gemäß; ich fragte Prokesch, was wir in dem Ausschuß thun würden, und er wiederholte, daß die Sitzung nur der Form wegen sei. Es mußte mich daher höchlichst überraschen, daß er, ohne mir vorher seine Absichten angedeutet zu haben, den Ausschuß gestern damit eröffnete, daß er eine Reihe der einschneidendsten Fragen in formulirtem schriftlichen Auffate zur Discuffion brachte. Der Courier hatte ihm dazu schon am Mittwoch den Auftrag von Wien gebracht. Diese Fragen, deren Bejahung er dann motivirte, enthielten die Argumentation: das im Aprilvertrage vorbehaltene Ginverständniß ift bei activem Borgehen Desterreichs "verpflichtet" (vorauszuseten), so lange Desterreichs Haltung durch die Wahrung Deutscher Interessen bedingt ist; die 4 Bunkte liegen im Deutschen Interesse, wie auch Preußen anerkannt hat. Der Bund muß sich also die 4 Punkte "aneignen", und unzweideutig erklären, daß jede Gefahr, die den "Raiferstaat" in seiner jetigen Haltung bedroht, zu gemeinsamer Abwehr den Bund "verpflichtet"; der Ausschuß ist "ge= bunden", Anträge zu stellen, daß der Bund obige Sätze geltend mache, um seine europäische Bedeutung und seinen Antheil an den Friedensverhandlungen zu sichern.

Baiern trat der öfterreichischen Deduction entgegen, sah in dem Notenaustausch und in dem Tractat mit der Türkei, besonders in der eingegangenen Verpflichtung, die Räumung mit den Waffen nöthigen= falls zu erzwingen, ein einseitiges Abandern der rechtlichen Lage, für welche das Bündniß geschlossen sei, ein actives Vorgehen ohne Ginverständniß der Anderen, also das Bündniß auf die Folgen nicht anwendbar. In ähnlicher Beise traten Bürtemberg und Mecklenburg Brokesch entgegen, Darmstadt hielt überhaupt die Zeit zu Neußerungen des Ausschuffes erst nach der Antwort von Petersburg für gekommen, die Collegen von Sachsen, Hannover, Baden blieben schweigsam oder parteilos. Ich konnte nicht verhehlen, daß mir Protesche Frage und Vortrag ganz überraschend kam, daß ich ohne amtliche Kenntniß der Entschlüsse meiner Regierung in Betreff der= felben sei, daher nur als Ausschußmitglied meine persönlichen An= sichten geben könne, und es mir beffer scheine, sich für den Augen= blick nicht in unfruchtbare Discuffionen einzulaffen. Dieser Wunsch war allgemein, da Prokesch aber seine Ansichten mit extremer Ent= schiedenheit und Einseitigkeit zu entwickeln fortfuhr, dabei die Preußi= schen durch beliebige Interpretation diesseitiger Actenstücke als identisch mit seiner Auffassung darstellte, so blieb mir nichts anderes übrig, als ihn bestimmt zu widerlegen, wozu ich nur ungern schritt, nachdem

ich vor 8 Tagen mit vieler Mühe eine gemeinschaftliche Vorlage zu Stande gebracht hatte. Schlieflich fam es doch dahin, daß wir beschlossen, erst wieder zusammenzutreten, wenn wir die Ansichten unserer Cabinete kennen würden. Nach der Sitzung klagten mir die Collegen ihr Leid, daß Desterreich offenbar entschlossen sei, ohne Rücksicht auf das übrige Deutschland einschließlich Preußen, seine particularen Intereffen zu verfolgen, in der Hoffnung, die Anderen durch Thatsachen fortzureißen, und die Kräfte Deutschlands zu seinem Bortheil ver= wenden zu können; Graf Buol triebe ein ruchloses Spiel mit dem Frieden und mit der Einigkeit Deutschlands. Ich wiederhole hier nochmals, und möchte es lithographirt vor jeden meiner Briefe drucken: wenn die Deutschen Staaten keine Anlehnung und keinen Schutz gegen Desterreichs Selbstsucht bei uns finden, so suchen sie beides in Baris; sie gehen alle lieber direct und selbständig mit Frankreich, als im Gefolge und am Leitseil Defterreichs, das werden wir fehr bald erleben. Lieber Bafall als Aftervafall, wenn doch Napoleon und Bourquenen bei uns regieren follen, war das Refumé der Stimmung nach dem gestrigen Ausschuffe. Ich denke Montag nach Stettin und zu Abend zu meinem Bruder nach Naugard zu gehen, Dienstag weiter, wenn Manteuffel mich nicht länger hier hält.

In treuer Freundschaft

der Ihrige

v. B.

Unsere Depesche nach Wien vom 20. habe ich eben gelesen. Die Zusicherung, welche wir darin geben, ift nicht eben geeignet, das System Buol-Bourquenen bei friedlicher Disposition zu erhalten. Wenn wir geholsen haben, den Kaiser Nikolaus zu knechten, dann steht Europa, das monarchische, gegen die Revolution auf die 2 Augen Louis Napoleons fundirt; so muß es kommen! sagt Neumann. Mir ist es lieb, daß ich nach 30 Jahren voraussichtlich nicht mehr lebe und daß ich an dieser demokratischen Politik unschuldig bin, wenn ich mich auch etwas schäme, indirekt dem . . . . Bourquenen in der Eigenschaft eines Preußischen Gesandten dienen zu sollen. Uebrigens verpslichten die 7 Punkte den Kaiser Nikolaus zu garnichts, wenn er sie annimmt, wie sie da liegen. Leben Sie wohl und behalten Sie lieb

Ihren

Putbus, Sonntag.

Soeben erhalte ich Ihren Brief vom 26. aus dem Hôtel des Princes. Ich antworte Ihnen in höchster Eile, um Sie auf Besehl S. M. des Königs dringend einzuladen, mit dem Minister Manteuffel hierher zu kommen. Alvensleben ist auch hier. Ich werde Alles anwenden, ihn bis Mittwoch zu halten. Nach Ihrem Briefe, der die Absichten Desterreichs immer klarer macht, ist es von größter Wichtigkeit, daß unsere Politik recht klar festgestellt wird. Nach Pommern zu kommen, haben Sie Zeit genug. Jedenfalls kommen Sie, wenn dieser Brief Sie nicht mehr in Berlin treffen sollte, von Rheinfeld hierher, aber es ist viel besser, daß Sie jetzt kommen.

Thr

### treu ergebener

Leopold von Gerlach.

Die Desterreicher haben nach Hatseld am 24. August bei Occupation der Fürstenthümer Folgendes erklärt:

1. Daß sie die Fürstenthümer nur in Folge ihres Tractates mit der Bforte besetzen.

2. Sie wollten durch diese Besetzung beitragen, die Integrität des Ottomanischen Reiches zu schützen.

3. Sie wollten durch Besetzung nicht eine intermediaire Stellung zwischen den Krieg führenden Mächten einnehmen.

4. L'occupation se fait en faveur de la Turquie et contre la Russie.

5. L'occupation soll nicht den Einmarsch Türkischer oder Alliirter Truppen hindern.

6. Rugland kann von den Fürstenthümern aus attaquirt werden.

7. Wenn Rußland versuchen wollte, wieder in die Fürstenthümer einzurücken, so würde Oesterreich es mit la force des armes zurücksweisen.

Frankfurt, 9. 10. 54.

# Berehrter Freund!

Ich habe bisher nichts von mir hören lassen, weil hier nichts passirte, und ich nicht au courant war von der Lage der Dinge in Berlin. Wan war hier zu gespannt auf die wahren und falschen Berichte aus der Krim, um für etwas Anderes Sinn zu haben.

Gestern habe ich die Desterreichischen Erpeditionen vom 30. September und 1. Oktober erhalten. Sie geben den Aufschluß, warum Protesch die nächste Situng ausgesetzt hat. Man will wohl erst über die Resultate des letten Circulars flar sehen. Ich glaube kaum, daß man in Wien ernstlich darauf rechnet, eine Majorität am Bunde für einseitige Vorschläge zu gewinnen, und gegen eine Minorität zu procediren, der Preußen angehört. Die formelle Berechtigung zu folch einem Verfahren ist sehr zweifelhaft, mindestens würde sie zwei Drittel Stimmen im Plenum bedürfen, wegen der implicirten Rriegs= erklärung. Es ist nicht einmal wahrscheinlich, daß es ihnen gelingt, die einfache Majorität zu gewinnen; das Aeußerste, wozu sich Sannover und dergleichen versteigen würden, ift etwa eine Bitte an uns, die Spaltung durch irgend eine Verständigung mit Wien zu verhüten. Alle aber werden Desterreich von einem Verfahren abrathen, durch welches die Kestigkeit des Bundes auf eine gefährliche Probe gestellt wird. Es kommt m. E. nur darauf an, daß wir bei den übrigen Staaten die Befürchtung verstärken, daß die Ausführung der Defterreichischen Drohungen zu einem Bruch im Bunde führen werde. Dann zweifle ich keinen Augenblick, daß die Wiener Anfragen über den Erfolg eines einseitigen Desterreichischen Antrages gegen Breukens Willen so beantwortet werden, daß die Ausführung unterbleibt. Bielleicht wünscht Desterreich schlimmsten Falles auch nur dieses Ziel zu erreichen, um sich den Westmächten gegenüber zu legitimiren. Wenn man in Wien wirklich glaubte, ohne uns und Deutschland ins Geschirr geben zu können, so würde der dortige Hochmuth sich gar nicht so viel Anstrengung gemacht haben, um Hülfe zu erbitten oder zu ertroten. Wollten die Desterreicher sich den Westmächten in die Arme werfen, so hätten sie es nach der letzten Russischen Ablehnung gethan, und nicht erst das Miktrauen in London und Baris rege gemacht. Lord Landsdown, der vor acht Tagen hier war, hat im Vertrauen geäußert, die Westmächte hätten ein Recht gehabt, zu erwarten, daß Desterreich nach jener Antwort aus Petersburg seinen Gesandten dort abberufen werde: statt dessen lebe Graf Esterhazy in vertraulichster Freundschaft mit dem Ruffischen Kangler, und benehme fich wie der Gefandte eines intimen Verbündeten. Rach diesen Vorgängen könne man kein Bertrauen mehr in Defterreichische Zusicherungen setzen. Bon dem hiefigen Englischen Gesandten ist mir in einer Weise, daß ich mich aber nicht darauf berufen kann, die Aeußerung gemacht worden: "Wenn Defterreich nicht wieder aus den Fürstenthümern gehen will, so können wir es nicht dazu zwingen: Desterreich ift viel verwundbarer als Preußen; 20 000 Franzosen über die Alpen, und es muß thun, was wir haben

wollen". Defterreich kann sich Verbündeten, die so mit ihm umzuspringen gedenken, nicht auf Discretion in die Arme werfen, und kann sich auch keine Flusion über die Abhängigkeit machen, in die es durch eine Folirung von Deutschland treten würde. Die Reise von General Wedell hat bei unseren Deutschen Brüdern den Gedanken geweckt, wir könnten uns insgeheim ganz gut mit Frankreich stehen; es ist kläglich, aber wahr, daß unser Ansehen, d. h. die Furcht vor uns, durch diesen Verdacht wächst, und auch Graf Buol hat mitunter böse Träume darüber (ich schließe das aus Redensarten seiner Schwester Brints), daß Frankreich es sicherer sinden könnte, vorkommenden Falls uns zum Verdündeten, und Desterreich zum Gegner zu haben, und er mit Bourqueneh im Gesecht sitzen bliebe. Er tröstet sich aber mit der Speculation, daß unser Allergnädigster Herr deutscher und ehrlicher sei, als Graf Buol, und zu solchem Spiel deshalb nicht die Hand bieten werde.

Ich bin durch langweiligen Ueberfall von Besuchen bis zur Poststunde festgehalten worden, will aber mit Absendung dieser Zeilen nicht länger warten, um unsere Correspondenz doch wieder in Gang zu bringen.

Meine Frau hat leider auf ihrer Rückreise liegen bleiben müssen, weil mein ältester Junge erkrankt ist, und wie es scheint, bedenklich. Dieser Zwischenfall lastet beunruhigend und lähmend auf mir; die Nachrichten gehen drei Tage von dort.

Empfehlen Sie mich Ihren Damen.

Treu ergeben der Ihrige

v. Bismarck.

Sans = Souci, 13. 10. 54.

## Lieber Bismark!

Wenn ich Ihren Brief vom 9. mit allen den Nachrichten zusammenftelle, die von so vielen Seiten uns zugekommen sind, so scheint es mir, als wenn wir diesmal die Rollen mit einander verwechseln sollten. Sie sahen mich immer wie ein den enfant an, was noch Bertrauen zur Ehrlichkeit der Menschen hätte, und traten mir mit dem höhnischen, auf bösen Erfahrungen beruhenden Mißtrauen des gewiegten Staatsmannes entgegen; jetzt aber sind Sie der Bertrauende, und ich din der Mißtrauische. Sie sagen von Desterreich: "es ist nicht einmal wahrscheinlich, daß es ihnen gelingt, die einfache Majorität zu gewinnen". Seitdem ich alles gelesen und nach Kräften gegen einander abgewogen habe, halte ich es für sehr wahrscheinlich,

daß die zwei Drittel Stimmen Desterreich nicht entgehen werden. Hannover spielt ein falsches Spiel, Braunschweig ift westmächtlich, die Thüringer ebenfo, Baiern ift in allen Zuständen; felbst über Beust geben zweifelhafte Nachrichten ein. Hierzu kommt, daß man in Wien zum Kriege entschlossen scheint. Man sieht ein, daß die expectative, bewaffnete Stellung nicht länger durchzuführen ift, schon finanziell nicht, und hält das Umtehren für gefährlicher, als das Vorwärtsgehen. Leicht ift das Umkehren auch wirklich nicht, und ich sehe auch nicht ein, woher dem Raiser dazu die Entschlossenheit kommen follte. Defterreich kann fich für das erfte und oberflächlich leichter mit den revolutionären Blänen der Westmächte verständigen, als Preußen, sowie es keinem Zweifel unterliegt, daß Frankreich und England ihm auf der anderen Seite noch leichter als uns Berlegenheiten bereiten können, sowohl in Ungarn, als in Stalien. Der Kaiser in den Händen seiner Polizei - und mas das heißt, habe ich in den letzten Jahren gelernt — hat sich vorlügen laffen, Rußland habe Koffuth aufgehetzt u. f. w. Er hat damit vollständig fein Gewiffen beschwichtigt, und was die Polizei nicht vermag, das leistet der Ultramontanismus, die Wuth gegen die orthodoxe Kirche, gegen das protestantische Breußen. Daher ist auch schon jetzt von einem Königreich Volen unter einem Desterreichischen Erzherzog die Rede. Da haben Sie meine Ansicht der Dinge, die ich zwar für ganz wahr und richtig halte, zu der ich aber felbst die Bemerkung mache: "bange machen gilt nicht", und auch die: "die Drientalische Frage wird nicht so warm gegessen, als sie gekocht ist". Das nächste Beruhigungsmittel ist der herannahende Winter, obschon derselbe fast aufgewogen werden könnte durch eine vollständige Niederlage der Ruffen in der Krim. Es ist ein großes Unglück, daß Rußland den Rrieg nicht beffer führt und geführt hat.

Sie zeigen in Fhrem Briefe die Thorheit von Defterreich bei seiner jetzigen Politik. Das gebe ich zu. Ein liberales Königreich Polen im Norden, die Fürstenthümer unter Englisch=Französischem Einfluß im Süden und Often, Italien im Süden und Westen, und den Rheinbund an den Deutschen Grenzen, das sind alles sehr unangenehme Dinge. Aber man kann es weit bringen in der Thorheit, wenn man besonders Schritt vor Schritt in dieselbe eingeführt wird. Was folgt aus diesem Allen? Daß man sehr auf seiner Hut und selbst auf einen Krieg gegen die mit Desterreich verbundenen Westemächte gesaßt sein muß, daß den Deutschen Fürsten nicht zu trauen ist u. s. w. Der Herr möge nur geben, daß wir nicht schwach bestunden werden; aber ich müßte eine Unwahrheit sagen, wenn ich der

Leitung unserer Geschicke fest vertraute. Halten wir daher eng zussammen. Anno 1850 hatte uns Radowitz activ auf denselben Punkt gebracht, wie Buol jetzt passiv von drüben her.

Wenn es Ihnen möglich, so antworten Sie mir, und schreiben Sie mir auch, was Ihr krankes Kind macht.

Mit treuer Liebe und Berehrung

Thr

8. v. B.

Frankfurt, 13. 10. 54.

### Berehrtester Freund!

Mehr um unserer frankelnden Correspondenz eine Auffrischung zu geben, als weil ich Ihnen etwas mitzutheilen hätte, greife ich zur Reder. Wir haben eine Art von Geschäftspause, die mir in unerfreulicher Weise durch Sorge um meinen Erstgeborenen ausgefüllt wurde; er war in Pommern schwer erkrankt, ift mit Gottes Hülfe außer Gefahr, aber die Rückfehr meiner Frau hierher ift dadurch um mehrere Wochen hinausgeschoben, und ich noch immer Strohwittwer. Unsere geftrige Sitzung ift auf Protesche Betreiben ausgefallen; vielleicht will man erst den Effect des übermüthigen Circulars vom 1. abwarten, vielleicht auch wollte der Präsidialtartar nur die Zeit zu einem Aufenthalt bei dem Erzherzog Stephan in Schaumburg gewinnen. Er befindet sich jetzt dort seit zwei Jahren zum ersten Male. In hiesigen Kreisen spitt man die Ohren viel über diese Demarche und meint, daß fie jedenfalls auf Befehl geschieht, vielleicht will man den Erzherzog in Ungarn utilifiren. Die Hübnersche Gratulation und die Note vom 30. September geben mir die traurige Satisfaction, daß ich die Schlechtigkeit der Defterreichischen Politik zu keiner Zeit überschätzt habe. Um ein paar stinkende Walachen zu ergaunern, tragen sie kein Bedenken, alles in Deutschland mühsam erworbene Bertrauen aufs Spiel zu setzen, und den Deutschen Bundesgenoffen mit französischen Bahonnetten zu drohen, denn auf deren Spitzen basirt die Wiener Courage, welche in den Depeschen vom 30. 9. und 1. 10. ihren Ausdruck gefunden hat; fie hält aber, wie ich noch behaupte, nicht vor. Wirklich zustimmende Antworten werden sie von den Deutschen Regierungen nicht viele erhalten; die meisten werden dringend um fernere Berftandnigversuche mit Preugen bitten, und sich in den Schleier der Phrase hüllen, entrüstet über die Wiener Claborate. Man meint, daß Defterreich das Einverständniß mit Preußen nicht wolle, und darum in so grobem Tone geschrieben habe; v. Gerlach u. v. Bismard.

es komme ihm nur darauf an, pièces justificatives gegenüber den Westmächten zu gewinnen, und diese auf Preußen und die Bundesstaaten zu beten. Die Preukische Note vom 21. 9. wäre sehr conciliant gewesen, und Desterreich hätte Alles, was es wesentlich braucht. gehabt, wenn es nur die wiederholt zugesagte Garantie Breußens für das Desterreichische Gebiet, nach seinem Einrücken in die Fürstenthümer wiederholt acceptirt hätte. Die Antworten der Deutschen Regierungen, nomentlich, wenn die Ruffen inzwischen keine großen Niederlagen erleiden, werden Desterreich wahrscheinlich nicht veranlaffen, Anträge bei dem Bunde zu stellen. Aber Alles, mas die Rleinen thun können, wird in Wien wenig Gewicht haben, so lange man dort, trot aller politischen Gemeinheiten, der Preußischen Allianz gegen ernsthafte Russische Gefahren sicher ist. Die Haupthasis der Wiener Berechnungen bildet immer der Glaube, daß der schliekliche Beistand unseres Allergnädigsten Herrn auch durch die maklosesten Verfidien und Böbelhaftigkeiten Buol-Bachs nicht verscherzt werden kann. Könnte man es dahin bringen, daß in Wien ein Angriff Breukens auf Desterreich nicht als etwas unter allen Umständen außer Berechnung liegendes betrachtet würde, so bekämen wir bald vernünftigere Dinge von dort zu hören. Hier begreift Riemand, warum die Russen nicht mehr Truppen in der Krim haben, ihre einzig verwundbare Stelle ift dort, und haben fie keine Flotte mehr, so muffen sie vor drei Türkischen Galeeren in Angst sein; an jeder anderen Stelle konnte der Feind ohne Schaden hundert Meilen ins Land brechen; es scheint fast, als wenn in Rugland, wie nach Fischers Behauptung in Lippe-Detmold, die zum Regieren des Landes nothwendige Weisheit innerhalb der Grenzen nicht vorhanden ift. Mit Bravour allein find nicht alle Fehler aut zu machen. Von den Bambergern fprechen fich hier Sachsen, Bürtemberg, Hannover, fehr aut aus. Der Gefandte Würtembergs erklärt fich mit der Beuft= Sächfischen Auffassung von vor dem 30. September, die man in Abschrift mittheilt, in Folge des letten Erlasses seiner Regierung ein= verstanden. Selbst der Darmstädter Dalwigk hat nach Wien hin von Anträgen im Sinne des 1. October abgerathen.

Leben Sie wohl, und lassen Sie mir bald einige Worte zu=

Der Ihrige

p. 23.

Paret, 17. 10. 54.

#### Lieber Bismark!

Es freut mich, aus Ihrem Briefe vom 13. d. zu fehen, daß Sie jetzt außer Besorgniß wegen Ihres Sohnes sind. Ich wollte, wir könnten es ebenso sein in Bezug auf die Entwicklung der Europäischen Begebenheiten. Wir find zwar, meiner festen Ueberzeugung nach, auf einem ganz richtigen Wege; ich billige auch ganz die Antwort, welche Manteuffel auf die Depesche aus Wien gegeben (er selbst meinte, Sie würden diese Antwort nicht stark genug finden, eine Ansicht, die ich nicht theilen würde); aber darüber müffen wir uns nicht täuschen, daß, wenn uns die Begebenheiten nicht auf eine für jetzt nicht mahr= scheinliche Art zu Hülfe kommen, unsere Lage eine sehr schwierige werden kann. Sie rechnen darauf, daß Defterreich nicht wagen wird, ohne Preußen und Deutschland vorzugehen. Ich glaube dies nicht, ja, ich glaube, daß es, wie jest backed by France, immer noch durch= setzen wird, Deutschland sich nachzuziehen. Man schreibt mir aus Betersburg: "Meyendorf fagte mir: mein Schwager ift der größte politische Hundsfott, der mir je vorgekommen ift, und den es überhaupt nur geben kann; er gesteht seine Furcht vor Frankreich ein, er wird, wenn er einen Krieg machen muß, lieber ihn mit Rugland als mit Frankreich machen. Wohin ihn dieje Politik für die Zukunft führt, ift ihm gleich, er will jest à tout prix den Krieg mit Frankreich vermeiden; um nur diesen Zweck zu erreichen, ift er zu Allem fähig."

Meinen letzten Brief, den Sie über Cöln erhalten haben, schrieb ich impressionirt von einem Depeschen-Pack, was eine schlechte Nachricht nach der anderen aus Baiern, Hannover, Sachsen und besonders aus Wien brachte. Ich erlaube es Ihnen, unbeschadet unserer Freundschaft sich darüber zu moquiren. Die Hauptsache ist aber leider wahr, und, nach Sans-Souci zurückgekehrt, leider von Neuem durch Nachrichten aus München, Dresden, und selbst aus Stuttgart bestätigt.

Der Herzog von Braunschweig ließ mir letzt durch Uhden sagen, ich möchte ihm meine Ansicht über den jetzigen Gang unserer Politik zukommen lassen. Das habe ich in einem Briefe an Uhden vollständigst gethan. Meine Hoffnung ist noch immer, daß in Frankreich nichts zu Stande kommt, und das genügt zunächst.

Goltz ist ja nun wirklich in Griechenland angestellt. Die Folgen davon haben Sie zu verantworten. Er hat dort von Anfang an ein schwieriges champ de bataille. Außerdem ist auch die erste Kammer fertig, die doch ein großer Fehler ist. Das Provisorische ist bei dem Constitutionalismus das Beste, und über diese Kammer wird viel uns

gewaschenes Zeug vorgebracht werden. Manteuffel ist jett vortreff= lich, eigentlich correcter wie wir Anderen. Der König ist von einer mertwürdigen Rube, die ihm sonst nicht eigen ist, und darum befonders auffallend, da er sehr schwarz sieht. Morgen geben S. M. zur Jagd nach Letzlingen, wo Sie diesmal wohl nicht hinkommen werden. Münster ist fortwährend unwillig über unsere nach seiner Meinung zu nachgiebige Politik gegen Desterreich. Er hat es mir fast übel genommen, daß ich ihm gesagt, er sähe die Dinge zu russisch an. Wenn ich so den Winter vor mir sehe, der doch nothwendig einen Stillstand in den Operationen machen wird, so bekomme ich doch noch Friedenshoffnungen. Es ift unwahrscheinlich, daß in einer Zeit, wo Alles schnell, und per Dampf geht, nach fünf bis sechs Monaten die Dinge wieder da anfangen follten, wo man fie gelaffen hatte. Hoffentlich erzürnen sich die Alliirten, sterben einige Selden und Bösewichter, kommt ein deus ex machina u. f. w. Die heutige Losung ist: "Ihr Erlöser ift ftark und heißet Herr Zebaoth, der wird ihre Sache ausführen."

Ich schließe diesen Brief am 18. October, am Jahrestage von Leipzig, das doch wohl einmal wiederkommen wird, am Geburtstage Friedrich Wilhelm IV., am Geburtstage meiner Tochter.

Erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen als

Threm

treu ergebenen

E. v. G.

Frankfurt, 19. 10. 54.

## Berehrtester Freund!

Mit vielem Danke habe ich Ihr gestriges Schreiben erhalten, obschon Sie dasselbe mit dem kränkenden Vorwurf beginnen, ich hätte Vertrauen zu Jemand gehegt, und namentlich zu den Bambergern. Annehmen durste ich allerdings, daß die große Mehrheit der Bamberger Desterreich so antworten würde, daß der einseitige Antrag unterblieb; die Berichte unserer Gesandten in Hannover, Dresden, München lauten mit meiner Ansicht vom 9. gleich, und die Instruction meiner Collegen von diesen Hösen, sowie von Bürtemberg, Baden, Mecklenburg, Holftein, Luxemburg, lauteten damals in nuce, "wie Preußen"; Thüringen und Holstein hängen ganz von der Entschiedenheit ab, mit welcher wir ihr Votum fordern. Wie kommt es nur, daß dieselben Gesandten einige Tage später von Hannover, Dresden, München ganz andere Dinge schreiben? Meiner Ansicht nach dadurch, daß die Desterreichischen Gesandten in der Zwischenzeit den Mund

voll genommen, bei Himmel und Sölle geschworen haben, die kleinen Staaten à la Tatare zu rosten, und eber sich in die Luft zu sprengen. als nachzugeben; fie haben den Schnurrbart gedreht, mit dem Säbel geraffelt, gelogen, daß der Bring von Breußen nach Wien ginge, daß Manteuffel seine Entlassung verlangt habe, wenn S. M. sich nicht mit Desterreich einige. Sie haben den Leuten gesagt: der Breuk giebt doch nach, und wir thuns nie, und wenn der Preuß nicht will, so bieten wir ihm Hannover an, dann thut ers. Und was haben wir inzwischen gethan: 14 Tage lang haben unsere Gesandten die Frage, ob wir wirklich fest bleiben, im günstigsten Falle mit einem "ich hoffe", "ich glaube" beantwortet; damit will ich nicht dem Ministe= rium eine Berzögerung vorwerfen, aber den Gesandten Mangel an Disciplin, und an Bertrauen gur Festigkeit unserer Entschluffe; die meisten meiner Collegen glauben, daß wir schließlich nachgeben, nicht nur den Desterreichern, sondern dem ganzen Westwinde, fie münschen es auch, manche geheim, andere offen, und die Herren in London, Baris, Bruffel richten ihre Briefe danach ein, Arnim thut wahrschein= lich nichts. Desterreich bedroht uns und gang Deutschland offen mit Bundbruch, Beränderung der Landfarte, fremden Bayonetten; das geschieht nicht nur in den Wiener Zeitungen; und wie können wir es auch nur übers Herz bringen, Braunschweig schief anzusehen, welches gang dreift die Spitze gegen uns nimmt? nicht bis zur leisesten Drohung gegen Bremen und Reuß II bringen wir es, während Defterreich den Baiern das Bayonet fest auf die Brust setzt, und fragt im Räuberton: Deine Stimme oder dein Land. Das einzige Mittel diesen miles gloriosus zahm zu machen, ist eine große, drohende Haltung Preußens gegen Defterreich. Wenn ich hier einem meiner Collegen fage: "wir bleiben fest, auch wenn es Desterreich zum Bruch treiben follte", lacht er mich aus, und fagt: "fo lange der König lebt, kommt es nicht zum Kriege zwischen Breugen und Desterreich." Wir tämpfen mit zu ungleichen Waffen, Desterreich sticht und haut auf uns los, bedroht unsere Freunde, und wir machen uns wehrlos aus Ehr= lichkeit und Wohlwollen. Wenn uns die Deutschen Staaten wirklich desertiren, so glaube ich nicht, daß wir die Neutralität durchführen, kaum bei einem solidarischen Bündniß mit Schweden und Dänemark. Wollen wir sie zu Gunften Ruglands aufgeben, so dürfen wir nicht so lange warten, bis Frankreich mit 300 Tausend Mann an unserer Grenze fteht, und Desterreich eine Armee gegen uns aufstellt, sondern dann muffen wir bald, und unvermuthet in Desterreich ein= rücken, während Böhmen bar von Truppen ift, und mit Rufland zusammen Desterreich überwinden, ehe Frankreich über die Elbe kommt,

und ehe die Deutschen Genossen Desterreichs sich entschließen. Wollen und können wir nichts dergleichen, so müssen wir mit dem Westen gehen, und das Wasser der Deutschen öffentlichen Meinung in unsere eigenen Schleusen leiten, aber nicht vor die Desterreichische Mühle führen. Ich will dazu durchaus nicht zureden, meine Politik wäre die zuerst genannte; aber das halte ich nicht für möglich, das wir, ohne Desterreich, und die Deutschen Staaten neutral bleiben. Stehen wir nacht, und dünn isolirt, so müssen wir schnell Hammer werden, um nicht Ambos zu sein. Geschimpft habe ich aber nun genug. Jetzt will ich Ihnen ganz gesetzt schreiben, was ich gestern schon an Manteussel zum Theil geschrieben habe.

zum Cheil geschrieben habe.

Es ift im Angenblick gar nicht wahrscheinlich, daß Defterreich ein= seitige Antrage stellen wird; Profesch zieht die Hörner schon ein. Die Berichte unserer Agenten aus Hannover und Dresden find übertrieben, also aus München wahrscheinlich auch. Die Gefandten der beiden ersten Staaten fommen eben von Haus, und waren jetzt bei mir. Der Sachse saat mir, daß er nicht mit Desterreich stimmen werde; der Riedersachse war ganz entrüstet, wie ich ihm erzählte, was man uns ungefähr aus Hannover schriebe; er las mir seine Instruction vor, und sie stimmt mit Renburgs Bericht vom 8., und nicht mit bem vom 11. Er fügte etwa hingu: Wenn Gie diesen Gesandten in Hannover haben, so können Sie sich nicht wundern, wenn sie Unrichtiges von dort erfahren, Jenburg wird als Geschäftsträger nicht eingeladen, und hat deshalb nur unsichere Quellen, während Koller zweimal die Woche bei dem Könige ift, und ihn bearbeitet. Der König mag Nostitz nicht, und ärgert sich doch, daß tein Preußischer Gefandte da ift. Jedenfalls ift nach der Instruction, die Kielmansegge soeben erhielt, der Genburgsche Bericht vom 11. gang unrichtig, nicht minder der Redernsche vom 15., nach dem, was mir der Sächsische College soeben fagt. Ift denn Redern seiner Frau gegenüber in der Lage, die Rolle eines Breußen durchzuführen, oder streicht sie ihn schwarzgelb an?

Es ist möglich, daß die Mittelstaaten zu unseren Agenten so reden, wie sie es für nützlich halten, um eine Einigung zwischen Preußen und Desterreich zu Stande zu bringen, aber unsere Agenten sind auch theilweis der Art, daß sie sich zur dupe eignen. Ich bleibe dabei, bis mich die Praxis eines anderen belehrt: Desterreich schlägt nicht los, so lange es glauben muß, uns und Deutschland nicht hinter sich zu haben, und gewiß nicht, wenn wir ihm drohen, und die Bamberger werden uns, so lange es mit Diplomatie, und nicht mit Wassen geschehen kann, immer von Nutzen zur Zügelung Desterreichs sein können, wenn sie nur Bosheit, und resolutes Wesen, bei uns merken.

Drohen können wir 1., mit Anschluß an Rußland, und es ist Unsinn, immersort zu schwören, daß wir nie mit Rußland gehen würden; wenns auch wahr wäre, so müßte man doch die Möglichkeit behalten, damit zu drohen. 2. mit Baseler Politik, Frankreich in die Arme wersen, und uns auf Kosten persider Bundesgenossen entschädigen. 3. Und das ängstigt sie am meisten, mit einem Cabinetswechsel nach links hin, wo wir dann bald so westmächtlich sein würden, daß Desterreich distancirt, und vergeblich bestrebt wäre, uns am Rockschoß zu halten. Die Anderen sind bereit, Gemeinheiten gegen uns wirklich zu begehen, warum sollten wir nicht mit ähnlichen wenigstens wirken, wir brauchen es ja nicht in ofsiciellen Noten zu thun, nur in der Presse und Conversation.

Ich bin sehr betrübt, daß ich dieses Jahr nicht nach Letzlingen befohlen bin. Meine Kinder sind besser, aber noch nicht reisefähig.

Empfehlen Sie mich Ihren Damen.

Thr

treu ergebener

v. B.

An Manteuffel habe ich gestern sachlicher berichtet. Der Hannoveraner klagt noch darüber, daß sein König mit Knyphausen ganz überworfen sei, weil er den für einen Breußen hält.

Sans-Souci, 24. 10. 54.

## Mein verehrter Freund!

Ihr lettes Schreiben vom 10. October hat mich doch ängstlich gemacht, und das um so mehr, da ich sosort eine Wirkung von den Dingen ersahren habe, die Sie dort als zwecknäßig bezeichnen, um sie unter Ihre Collegen zu bringen. Ein Bundesgesandter hatte an sein Ministerium berichtet, und gesagt, die Partei, zu der Sie gehörten, ginge so weit, daß sie, um Rußland zu helsen, sogar durch Aufsopferung der Rheinprovinz die Französsische Allianz erkausen würde. Ich möchte daher doch an die Borschrift des Apostels erinnern, die vor denen warnt, die Böses thun, damit Gutes daraus werde und hinzusügt, denn solcher Verdammniß ist gewiß. Daß wir Desterreich gegenüber überall im Nachtheil sind, ist wahr. Das kommt aber nur zum Theil daher, daß wir trop bon enfant sind, zum Theil ist auch gewiß unsere häusige Inconsequenz, Unions-Volitit u. s. w., und unsere geringere Macht daran Schuld. Wenn ich Auswärtiger Minister,

und mein König und Herr weiches Wachs in meiner Hand wäre, so würde ich auch anders mit Oesterreich versahren, aber doch nicht zu solchen draftischen Mitteln, wie die Ihrigen, meine Zuslucht nehmen. Ich würde zunächst bestimmte Erklärungen über das Ziel, auf das sie zugehen, fordern, und dann zeigen, wohin das führt.

Wir haben jetzt den Baierischen Groß-Bezier hier, den ich schon vom Mai 1849 her kenne. Ein sonderbarer (nicht wie Posa) . . . . Herr. Er spricht fich sehr Deutsch aus, sagt aber nicht mit Unrecht, daß man Baiern nicht zumuthen könne, sich mit Desterreich und Frankreich zugleich in einen Krieg zu verwickeln. Auf seine Instigation kommt nun Esterhazy her, wahrscheinlich mit neuen Vollmachten zum Unterhandeln. Mir ist nicht wohl dabei, da ich den April in diesem Sahre noch in der lebendigsten Erinnerung habe, wo wir uns scharf haben ins Bockshorn jagen laffen. Es ift aber nichts dabei zu thun, indem das Verfahren nach Ablauf der Eventualitäten, die im article unique festgestellt worden, von Neuem zu präcisiren das Richtige ift, und S. M. auf diese Unterhandlung gedrungen hat. Es ist leider nicht unwahrscheinlich, daß wir dabei wieder den Kürzeren ziehen, und daß Manteuffel sich hinter den Rex und der Rex sich hinter Manteuffel stellen wird. Eine telegraphische Depesche von gestern aus Wien lautet friedlich. Es handelt fich darin um eine Inftruction für Protesch über das, was er im Ausschuß erklären soll. Einen Antrag an den Bund scheint Desterreich nicht stellen zu wollen. -So wissen wir auch aus Petersburg, daß Rufland auf das Gewissenhafteste einen jeden Conflict am Bruth vermeiden will, und Desterreich ebenfalls, was nach unfern Consularnachrichten seine Truppen in angemeffener Entfernung vom Pruth aufgestellt hat. Außerdem will Rufland nicht die Garden in das Königreich Polen einrücken laffen, bagegen scheint es, daß es in der Dobrudscha noch einen kurzen Reld= zug beabsichtigt. Es könnte auch bei den bevorstehenden hiefigen Conferenzen von einer neuen Friedens=Proposition an Rukland die Rede sein, sodaß man ihm nochmals die 4 Punkte unter einer milberen Form vorlegte, was noch das Bernünftigste wäre, da Rukland dem Wesen nach die 4 Punkte angenommen hat. Manteuffel ist noch immer fehr fest. Niebuhr behauptet, er wäre stolz (Stolz will ich den Spanier!) auf sein Opus v. 13. d. M., was wirklich sehr gut ift, und in Wien viel Eindruck gemacht hat. Sein Herr ift nicht fo fest. Selbst Pfordten dringt auf ein Desterreichisches Versprechen in Betreff der Allianz mit den Westmächten.

Haben Sie denn meine beiden Briefe, den directen mit Frauen-Abresse, und den mit dem Post-Couvert erhalten? Sie sprechen nur von einem. Es ist aber doch gut, wenn man weiß, was aus den Briefen geworden. Von Ihnen habe ich im October drei erhalten.
— Heut ist bei Manteuffel großes Diner zu Pfordtens Ehre.

Mit treuer Liebe und Berehrung

Thr

2. v. S.

Frankfurt, 25. 10. 54.

### Berehrtester Freund!

Ihr Schreiben von geftern und die beiden früheren habe ich richtig und wohl conditionirt erhalten, und ich ergreife im Augenblick die Feder, mehr um Sie dessen zu vergewissern, als weil ich Ihnen etwas von Interesse mitzutheilen wüßte. Können Sie mir nicht angeben, welcher meiner Collegen nach Hause geschrieben hat, "unsere Bartei" wolle die Rheinprovinz opfern, um Rußland zu helfen. Es ift immer interessant zu wissen, wessen man sich von den Einzelnen darunter zu versehen hat. Ich bin namentlich in Betreff des Oldenburgers von steten Zweifeln bewegt, ob er berechnend und falsch, oder nur sentimental ist. Natürlich habe ich etwas der Art niemals gefagt, sondern nur meine Befürchtungen als Parteimann geäußert, daß die Consequenz der Defterreichischen Politik, wenn deren Durch= führung durch die Desertion der Deutschen Fürsten möglich gemacht werde, in Preußen den Liberalismus wieder an das Ruder bringen, und dieser sich um jeden Preis mit Frankreich einigen werde. Die fleinen Staaten calculiren fo: Frankreichs lettes Begehren ift die Rheinprovinz, Preußen kann diese weder missen, noch allein oder im Bündniß mit dem augenblicklichen Rugland schützen. Preußen bedarf also Desterreichs, und wird sich schließlich jeder Forderung desselben fügen. Desterreich braucht nur auf die Französischen Bayonette zu verweisen, um seinen Willen gegen Preußen durchzusetzen. Diese Argumentation, unterstützt durch die gewiffenlosesten Drohungen der Defterreichischen Agenten, ift es namentlich, welche die Bundesregie= rungen bewegt, sich "rechtzeitig" an Desterreich zu halten. Sie sind der Meinung, wir seien an die Wand gedrängt, und der beillosen Wirkung dieser Ansicht kann man nur entgegen treten, wenn jene in ihr Calcul die Möglichkeit aufnehmen muffen, daß wir die Wand umwerfen. Die Schwäche unserer Position liegt in der Ueberzeugung der Deutschen Cabinete von unserer unerschöpflichen Gutmüthigkeit, fie zweiseln nicht daran, daß wir uns niederträchtig behandeln und unterdrücken laffen, ehe wir uns entschließen, zu denselben undeutschen Waffen zu greifen, wie unsere Gegner. Was ist die Stärke der

Desterreichischen Position gegen uns, vermöge beren sie den ganzen Bamberger Schweif nach sich zieht, der noch vor 6 Wochen offen sich für die Preußische Anschauung erklärte, und dessen eigentliche Ueber= zeugungen weit mehr nach Rußland zu gravitiren als die von uns vertretenen? Es liegt das doch lediglich in der angeblichen und geglaubten Bereitwilligkeit Desterreichs, sich schonungslos mit Frankreich zu verbinden. Der lähmenden Furcht, welche dieser Gedanke an den Sofen verbreitet, können wir nur damit entgegen treten, daß wir sagen: das können wir auch, und bricht man uns die Berträge, fo kehren wir uns auch keinen Augenblick mehr baran. Bürben Sie, verehrtester Freund, wenn im Duell auf Sieb Ihr Gegner eine Bistole auf Sie zieht, die Ihrige im Sack behalten, ohne auch nur bamit zu drohen, daß Sie auch eine hätten, und sich lieber in verständiger Quart-Barade lahm schießen lassen? Ich nicht. In Noten und öffentlichen Blättern schwören wir unbefragt hoch und theuer, daß wir nie mit Rugland gehen würden; daß wir uns nicht mit Frankreich verbinden, glaubt Jeder ohne Betheuerung; neutral können wir aber nicht bleiben, wenn Desterreich durch eigene und Französische Drohungen Deutschland rund um die Preußischen Schlagbäume von uns ablöft. Was bleibt da also übrig, als zahme Unterwerfung unter Alles, was Graf Buol fordert und noch fordern wird, sobald wir uns seinen jetigen, nach Form und Inhalt unverschämten Zumuthungen accomodirt haben werden. Wenn wir jeden Berdacht, etwas Anderes nach Often oder Westen bin thun zu können, mit sittlicher Entrüftung zurudweisen, fo fieht jeder Thuringiche Dorfpolitiker unserer Wider= standsfähigkeit gegen Desterreich bis in den Magen, und weiß, daß wir uns fügen müffen, nachdem unfer grauer Bundesgenoffe in der Bamberger Löwenhaut aus Angst schon früher geschrieen hat, als selbst für seine Sicherheit nützlich war. Für uns kommt es nur darauf an, den Glauben zu erhalten, daß wir noch Büge haben, ehe wir matt find; wir brauchen uns ebenso wenig an Frankreich zu verkaufen, als Desterreich es thun wird, so wild es sich auch anstellt. Aber wir laffen die Leute glauben, daß wir in edler Faffung verdunften werden, wenn uns das Röhrwaffer absolut reinlicher Bundestreue ausbleibt, während die Desterreicher offen betheuern, daß sie aus jeder Pfütze trinken werden, um ihren Bundesgenoffen ins Gesicht zu spucken. Seit Prokesch vom Erzherzog Stephan zurück ift, affectirt er, wenn die Jäger bei ihm spielen, Borliebe für Mazurka, und wenn er zu mir kommt, fredonnirt er auf der Treppe einige Tone, welche den letten Tacten von "Noch ift Polen nicht verloren", möglichst ähnlich find. Warum follte ich denn nicht mit vagen Befürchtungen über

ein linkisches Ministerium in Berlin antworten? Alle meine Collegen, wenn sie mir gegenüber Vorwände suchen, uns zu verlassen, haben ben Refrain: Sie konnen die bisherige Politik nicht durchführen, Sie verlieren die Rheinprovinz dabei; ich bin zu höflich mit Collegen, fonst müßte ich allerdings barauf antworten: bann werden wir sie in den Staaten Ihres Herrn wieder finden! Furcht und wieder Furcht ift das Einzige, was in den Residenzen von München bis Bückeburg Wirkung thut. Warum reden wir nicht ein grobes und ernstes Wort mit Herren wie der Herzog von Braunschweig mit seinem Schleinitz, und mit den Sächsischen Herzogen, welche fich gerade am 15. October verbanden, auch ohne Preugen für die Defterreichischen Antrage gu ftimmen (die übrigens Desterreich schwerlich noch stellt). Der hiesige Frangösische Gefandte, ein friedliebender, Staatspapiere besitzender Orleanist, der persönlich sehr unzufrieden mit dem Kriege ift, hegt die feste Neberzeugung, daß Desterreich nicht mit dem Westen abschließt, daß es vor dem Frühjahr keinen Schuß gegen Rugland thun werde, und auch dann nur, falls es Preußen mit Deutschland hinter fich, oder ersteres doch sicher nicht gegen sich habe. Er glaubt fogar, daß Defterreich, wenn man es durch Chicanen in Italien (nach dem Rathe Englands) forciren wollte, noch jett gegen Westen Front machen, und dazu eine aufrichtigere Unterstützung der Deutschen Sofe haben würde, als gegen Rufland. Letteres ift unzweifelhaft, und Sie feben, daß mein Franzose vorurtheilsfrei ist. — Morgen fällt unsere Sitzung aus wegen Stoffmangel! Blückliche Zeit!

Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich den Jhrigen. Meine Frau wird hoffentlich Ende dieser Woche aus Pommern abreisen können. Die Kinder sind recht krank gewesen.

Stets der Ihrige

v. B.

Sans-Souci, 14. 11. 54.

#### Lieber Bismark!

Ich nehme heut eigentlich die Feder in die Hand, um Ihnen Borwürfe zu machen, und das nicht aus heiler Haut, sondern weil ich Sie für zwei Dinge, die mir schmerzlich in den Weg getreten sind, verantwortlich machen möchte. Sie erinnern sich, daß ich Ihnen auf Ihren letzten Brief antwortete, man müßte nicht Böses thun, damit Gutes daraus würde, und daß ich die Drohungen mit einer französischen Allianz als etwas Böses ansah, denn der Hauptgrundsatz meiner Poslitik ist, keine Allianz mit Bonaparte, der unser natürlicher Feind ist

und bleibt. Daß Sie aber den Teufel an die Wand gemalt haben, was man nicht foll, geht daraus hervor, daß mehrere Ihrer Collegen, wie ich Ihnen das schon gesagt, an ihren Reden Anstoß genommen haben, und daß, was noch schlimmer ist, Manteuffel dem Könige von einer Zusammenkunft mit Bonaparte gesprochen hat. Die Folge solchen Sprechens aber ist, daß man sich an den Gedanken solchen Horrendums gewöhnt, und dann der Scham den Kopf abbeißt, und nach den Umständen dazu schreitet. Wenn mir eine Sache klar ist, so ist es die, daß eine Allianz mit Bonaparte unser Tod ist.

2. Erfahre ich vom Rhein, daß Ihr Schützling Robert Goltz den ehemaligen hiefigen Polizei-Präfidenten Bardeleben zu seinem Nachfolger in der 2. Kammer empfohlen hat. Darum sollten Sie

ihn doch wenigstens gehörig pubern.

Nachdem ich so meine beiden Vorwürfe gegen Sie im Vertrauen auf Ihre Nachsicht und Ueberzeugung von meiner Liebe gegen Sie los geworden bin, ist es mir dringendes Bedürfniß, von der jetigen Situation mit Ihnen zu reben. Es liegt nun einmal in meiner Natur, die Sie mit Geduld ertragen mögen, daß ich etwas weit auß= hole. So lange die unnatürliche Souveränetät der Deutschen Fürsten besteht, und so lange ein Bückeburger und Deffauer sagt von seinem Lande salus publica suprema lex esto, was Rothschild mit demselben Recht von seinem Comptoir und seinem Geldsack sagen kann, ist ein Benehmen dieser Fürsten, wie es sich jetzt gezeigt hat, ganz natürlich. Auf der einen Seite Desterreich, dahinter Frankreich, auf der andern Preußen dahinter — vielleicht — Rußland, was konnten sie anders wählen als Ersteres, da sie wußten, daß Preußen und Rufland ihnen nie etwas zu Leibe thun würden. Dazu kam nun noch die schändliche Sehnsucht nach den Fleischtöpfen des Rheinbundes. Ich finde dies Alles scheußlich, aber sehr natürlich, und muß sogar anerkennen, daß Pfordten und Beuft sich relativ gut ge= nommen haben, indem fie es versucht, ihre resp. Sächsische, Baierische salus publica mit dem Deutschen, ja Europäischen (christlichen) zu ver= mitteln. — Was Desterreich anbetrifft, so ist mir durch die letzten Berhandlungen endlich die dortige Politik klar geworden. In meinem Alter ist man von schweren Begriffen. Die Desterreichische Politik ist keine ultramontane, d. h. der Hauptsache nach, obschon sie den Ultra= montanismus nach den Umständen gebraucht, wie es sich Se. M. construirt, sie hat keine großen Pläne von Eroberungen im Drient, obschon sie auch davon etwas mitnimmt, sie denkt auch nicht an die Deutsche Kaiserkrone. Alles das ist viel zu erhaben, und wird nur hin und wieder als Mittelchen zum Zweck gebraucht. Die Defter=

reichische Politik ist eine Politik der Furcht, basirt auf die schwierige innere und äußere Lage in Italien, Ungarn, in den Finanzen, in dem zerstörten Recht, in der Furcht vor Bonaparte, in der Angst vor Russischer Rache u. f. w., auch in der Furcht vor Breußen, dem sie viel mehr Böses zutrauen, als sich irgend Jemand je gedacht hat, und quafi durch dies Alles gerechtfertigt. Meyendorff fagt: mein Schwager ift ein politischer Hundsfott, er fürchtet jeden Krieg, allerdings mehr einen Krieg mit Frankreich, als mit Rugland. Dieses Urtheil ift ganz richtig, und diese Furcht ist das, was Desterreich bestimmt. Wenn das, was wir von Wien aus über die Propositionen, die Serre nach Paris gebracht hat, erfahren haben, richtig ift, so sind die Desterreicher mit den Westmächten genau so verfahren als mit uns. Sie haben, ohne sich zu etwas anheischig zu machen, Garantien verlangt, und damit haben die Westmächte, die mit ihrer Occupation der Moldau und Wallachei unzufrieden sind, sie ablaufen lassen. Wir dürfen aber nicht mit Desterreich wie die Westmächte verfahren, diese verlangen Thaten von Desterreich, aber wir wollen es von Thaten zurüchalten, und ich habe jett Hoffnung, daß dies bescheibene Ziel von uns erreicht werden wird, und zwar Hoffnung, die sich auf das gründet, was von Wien gekommen ist. Desterreich will nicht weiter als die 4 Punkte gehen, Rußland will diese Punkte als base de négotiations annehmen, das scheint mir hinreichende diplomatische Speise, um sich den Winter hindurchzufuttern. Ich glaube, daß wenn man betrachtet, daß es immer ein gefährliches Ding ift, allein zu stehen, daß hier im Lande die Dinge auch fo stehen, daß es gefährlich ift, sie auf die Spite zu treiben, so scheint es mir immer der Klugbeit angemessen, Desterreich fo viel als irgend möglich nachzugehen. Ueber diese Möglichkeit hinaus liegt aber jede Allianze mit Frankreich, die wir weder moralisch noch financiell, noch militärisch vertragen können. Sie wäre unser Tod, wir verlören unseren Ruhm von 1813-1815, von dem wir leben, wir würden dem mit Recht mißtrauischen Alliirten Festungen ein= räumen, wir würden fie ernähren müffen, Bonaparte würde, fo wie er l'élu de sept millions, bald einen König von Polen finden, der auf demselben Rechtstitel stünde, und dem man mit Leichtigkeit die Wähler in beliebiger Anzahl schaffen würde. Schreiben Sie mir, theurer Freund, über dies Alles bald Ihre Meinung, und wie es in Frankfurt aussieht. Morgen gehen wir, d. h. Königs, nach Charlottenburg. Rommen Sie denn für den alten befestigten Grundbesitz zur Rammer?

Mit alter Liebe

Frankfurt 22, 11, 54.

### Berehrtester Freund!

Ihren Brief vom 14. habe ich mit vielem Danke erhalten, auch die Borwürfe. Bas ich zur Rechtfertigung gegen die letzteren fagen kann, habe ich schon in meinem porigen Briefe niedergelegt, wenn ich nur sicher wäre, daß Sie diesen erhalten haben. Auf einen Bunkt deffelben muß ich jedenfalls zurückfommen, nämlich auf die dringende Bitte, mir den oder diejenigen meiner Collegen zu nennen, welche nach Sause geschrieben haben, daß ich mit Französischem Bündniß ge= droht hätte, während ich nur meine Furcht geäußert habe, daß durch das Drängen und Zerren Defterreichs einer liberalen Minifter-Composition bei uns die Wege geebnet werden könnten, und wir dann leicht westmächtlicher werden möchten, als den Wienern selbst lieb wäre. Bitte, spielen Sie darüber nicht den Verschlossenen, ich bege keine feindseligen Gedanken gegen den Fälscher meiner Infinuationen, aber ich muß wissen, zu wem unter den Collegen ich mich der That versehen kann, und hege Verdacht gegen einige, die gerade mein Ver= trauen besonders suchen. Wenn ich Desterreichischer Gesandter wäre, so hätte man mir dergleichen Versonalnotizen unverzüglich aus freien Stücken mitgetheilt, um mich zu orientiren; bei uns ift man in der officiellen Diplomatie capabel, gegen den eigenen Landsmann und Ber= treter unter einer Decke zu spielen. Goltz rechne ich bisher keineswegs zu den Unfrigen, und ift es wohl möglich, daß er Bardeleben em= pfohlen hat, aber deshalb halte ich es für den König doch nützlicher, daß Golts im Dienst ist, als daß er in der Kammer-Opposition fungirt; er kann nicht in plötslicher Reinheit aus dem Schlamm der Bartei, wie Benus aus dem Schaum hervorgehen.

Glauben Sie mir nicht, daß ich Vorwürfe von Ihnen übelnehme, ich sehe einen Beweis Ihrer Liebe darin, sans phrase. Bei Menschen, die Ihnen gleichgültig sind, werden Sie Zeit und Tinte nicht daransetzen. Wenn ich nicht darauf zurücktomme, daß wir aus den in meinem letzten Briefe breiter behandelten Gründen mit Frankreich drohen sollten, so geschieht das aber nicht aus Ueberzeugung, sondern in Anserkennung Ihrer Autorität. Desterreich hat uns 1850 mit Russischen, und 1854 mit Französischen Bahonetten eingeschüchtert, dis wir seinen Willen thaten, und hat doch das Monopol des Deutschen Patriotismus und der Vertretung Deutscher Interessen, und obenein die Hochachtung

Breugens behalten. Wir haben nun Alles bewilligt, was Defterreich in der groben Note sous le régime du canard vom 30. September forderte, ohne irgend eine Gegenbürgschaft von Desterreich zu erlangen. Mein Baierischer College fagt: "itt sei mer alle eingeschifft, und Defterreich allein führts Steuer". Daß dieser Steuermann leichtfinnig, furchtsam, gewinnsüchtig, und eigenmächtig ift, wissen wir. Die Erklärungen in der vertraulichen Depesche vom 9. verbinden Defterreich zu nichts. Wenn man in Wien ehrliches Spiel triebe, so wollte ich fagen, wir hätten wohlgethan, indem die Concession, die wir machen, der einzige Weg war, Defterreich mit Rußland in Unterhandlung zu bringen, und die friedlichen Dispositionen Ruglands zur Sebung gelangen zu laffen. Aber ich fürchte daffelbe Spiel, wie nach dem 20. April. Man hat nur uns und Deutschland auf die Defterreichische Stellung nachgezerrt, jett wird man es an der Zeit finden, wieder einen Schritt vorwärts zu thun, und mit denselben Mitteln, wie bisher, beweisen, und zur Anerkennung bringen, daß es die vertragsmäßige Folge der Stipulation sei, und die elastischen 4 Puntte sind noch viel geeigneter zu folden Practifen als der 20. April. Gegen das Sändelsuchen dadurch, daß man die Türkei über den Bruth schickt, haben wir vollends gar feine Bürgschaft, und es foll mich wundern, ob nicht Omer Bascha vorrückt, sobald das neue Abkommen perfect ist. Die Differenz wegen des Zusatzartikels wird auch wohl nicht nach unserem Bunsch erledigt werden. Doch es nutt nichts, über geschehene Dinge zu reden, ich klage mich nur zu Ihnen aus, um eine Berzenserleichterung zu haben, und in der Hoffnung, daß Sie mich aus befferer Einsicht und Kenntniß der Dinge trösten werden. Manteuffel schreibe ich derartige Klagelieder nicht, es kann nichts mehr helfen, und ihn nur verdrossen machen.

Zu den Kammern werde ich ohne besondere Weisung nicht kommen, da hier zu thun sein wird, obschon bei unserer jetigen Politik die Führung der Preußischen Stimme durch Prokesch kein Bedenken haben dürfte. Uebrigens fehlt mir zur Kammer auch noch die Berufung. Prokesch leidet an Gesichtsschmerzen und altert überhaupt.

Leben Sie wohl, und schreiben fie Tröstliches.

In treuer Berehrung

der Ihrige

Charlottenburg, 22. 11. 54.

## Mein theurer Freund!

Obschon ich auf mein letztes Schreiben noch keine Antwort habe, bekommen Sie wieder eins. Nachdem Rußland die 4 Punkte angenommen hat, und Desterreich sich zu uns zu neigen scheint, kommt gestern plötzlich die Nachricht, daß Omer Pascha den Pruth passiren, und Graf Coronini ihm Platz machen wird. Das ist nun zwar kein Novum, denn Desterreich hat stets gesagt, es könne das nicht verhindern, aber eine neue Berwicklung entsteht doch, besonders, wenn Gortschakoss die Türken schlagen, und nach der Moldau versolgen sollte. — Ich bin sehr gespannt auf einen Brief von Ihnen. Werden Sie zu den Kammern kommen. Mir wäre es sehr lieb, damit Alliirte zur Stelle sind.

Ihr treu ergebener

£. v. &.

Frankfurt, 15. 12. 54.

## Berehrtester Freund!

Sie wollen zwar gar nichts mehr von mir wissen, und mir na= mentlich nicht fagen, wer unter meinen Collegen Bosheiten über mich erfindet und nach Hause schreibt, aber ich werde ganz wurzellos, wenn ich mit Ihnen außer Verbindung gerathe. Ich muß mich daher in Erinnerung bringen, wenn ich Ihnen auch nichts zu fagen weiß. Den Bertrag vom 2. December habe ich vorgestern erhalten. Viel Neues steht nicht darin, ohne Zweifel aber wird man außerdem sich über Interpretation und Specification der 4 Punkte verständigt haben, sonst würde der Pastete die Füllung fehlen. She wir darüber nicht flar sehen, würden wir mit unserem Beitritt nichts Anderes wie einen Sprung in's Finstere thun. Ich würde überhaupt nicht beitreten, schon deshalb, weil Jeder sieht, daß wir es aus Furcht thun würden, und daß es also nützlich ift, mehr Furcht in uns zu wecken, um mehr von uns zu erreichen. Das Decorum scheint es mir zu verbieten. Eine solche Ablehnung des Beitritts ift aber ein Bruchstück aus einem bestimmten politischen System, dessen übrige Consequenzen aber auch dazu gehören; ob sie in unseren übrigen modus vivendi paßt, das weiß ich nicht. Man kann über Stimmings und über Kohlhafenbrück

nach Botsbam tommen, man kann aber nicht theils auf dem einen, und theils auf dem anderen Wege streckenweis gehen. Ich käme recht gern titulo der Kammern einmal nach Berlin, um mich wieder zu orientiren, aber einerseits habe ich mir aus der Erfahrung den Grundsatz abgenommen, niemals ungerufen zu kommen, andererseits hat mir Brokesch, als würdiger Bertreter der Austerlitz-Allianz, neuerdings so= viel Beweise von verlogener Bösartigkeit gegeben, daß man auf jeden Ueberraschungsversuch gefaßt sein muß, sowie man den Rücken dreht. Bon Anftand oder gar bundesmäßigen Rücksichten auf uns ift gar keine Rede mehr. Sollten Sie mir in diesem Leben noch einmal wieder schreiben, und ich bitte inständigst darum, so sagen Sie mir wohl auch ein Wort über die Hochzeitfeier bei Hof. Die Bamberger kommen mir jetzt wieder mit allerhand Suggestionen über den Effect, den es machen würde, wenn Preußen jetzt den Bund zu einer Deutschen Politif auf Grund des 26. November, und im Widerspiel zum 2. December, rallitren würde. Ich habe ihnen meine Meinung gesagt: Wir haben Euch fair play gegeben und haben mit Euch gebambergert, fo lange noch einer von Euch bei uns ausgehalten hat; auf den Schreckschuß vom 30. September habt Ihr uns sammt und sonders den Stuhl vor die Thur gesetzt, wir haben die Hoffnung verloren, mit Euch etwas auszurichten, aber auch das Recht gewonnen, uns an Euch nicht mehr zu kehren, und aus letzterem Grunde ist es recht gut, daß wir das mit Euch durchgemacht haben. Man entgegnete mir darauf Folgendes: Die jetige Situation ift eine Umkehr der Unionszeit; damals hielten sich die Deutschen Fürsten aus Angst vor der Revolution zu Preußen, mährend fie im Herzen auf Desterreich hofften; jetzt halten fie aus Angst vor Französischen Armeen äußerlich zu Desterreich, während ihre Sympathien bei Preußen sind. Recht schön, aber was thue ich mit Sympathien. Die Moral davon ift, daß in allen Deutschen Cabineten, von Pfordten bis zum Rleinsten, Furcht das einzige ift, was die Entschlüffe bestimmt; Jeder fürchtet fich vor dem Anderen, und Alle vor Frankreich; die Schwaben auf der Hafenjagd. Es muß uns Söhnen Teuts erft einmal fehr schlecht gehen, ehe wir Courage haben; so lange wir noch etwas zu verlieren haben, fürchten wir uns; find wir ausgezogen und durchgeprügelt, so ist Jeder ein Löwe.

Bitte, schreiben Sie mir, wenn es auch wenig ist, und auch von dem bewußten Collegen, ich habe sonst den falschen in Berdacht. Herzliche Empfehlungen an Ihre Damen. In treuer Liebe

der Ihrige

v. Bismarck.

Charlottenburg, 16. 12. 54.

#### Lieber Bismark!

Soeben erhalte ich Ihren Brief von gestern, und will ihn sosort beantworten. Daß ich nicht früher geschrieben, hat seinen Grund darin, daß wir hier viel hin und her gezogen worden sind, daß ich persönlich in einigen Differenzen gefangen gewesen bin, die mich dis zur Abschiedsorderung drängten, und — daß ich von Manteuffel hörte, wie Sie immer noch in der Richtung wären, um sich an Desterreich zu rächen, sich den Bestmächten nähern zu wollen, also Böses zu thun, damit Gutes (?) daraus werde. Nehmen Sie diesen letzten Borwurf nicht zu scharf, denn er ist 1. gut gemeint, 2. nur eventuell, denn ich weiß wohl, daß das, was Sie geschrieben, entstellt sein kann.

Doch zur Sache, denn es ist viel zweckmäßiger, gerade heraus seine Meinung zu sagen, als die des Anderen zu bestreiten. Meine Meinung ist nun aber, da ich noch ein Mithandelnder von 1813—15 her bin, daß eine jede Allianz mit Frankreich unser Unglück ist, wenn nicht unser Ende. Eine solche Allianz demoralisirt uns, und bringt uns bei größerer Macht und Stärke in eine Lage, wie 1812, wo die einzige Entschuldigung der französischen Allianz (welche Scharnhorft und Gneisenau widerriethen) in der Ohnmacht und Schwäche lag. Bonaparte wäre ein Thor, wenn er nicht sofort nach dem Abschluß der Allianz dahin arbeitete, uns zunächst zu aviliren, und dann zu schwächen, kurz, eine ähnliche Bonapartesche Politik gegen uns anzuwenden, wie der Bonapartistische Felix Schwarzenberg nicht ohne Erfolg von Olmütz an gegen uns versucht hat. Es gehört aber nur eine geringe Dosis Geschichte dazu, um zu wissen, daß Bündnisse mit dem Feinde, und das ist ganz gewiß Bonaparte, noch mehr schwächen als Kriege, vide Rom und Bonaparte I. Ich sehe gar keine Noth= wendigkeit, daß wir dem Bündnisse vom 2. December beitreten sollen. Ein Schrechild, was hier beständig aufgestellt wird, ift, daß wir dann isolirt sein werden; ich wünschte, wir könnten, bis sich Alles in den Haaren läge, auf einer isola uns aufhalten, und erst zu rechter Zeit unsere 300 000 Bayonette in's Gefecht führen. Sollen wir dabei sitzen, wenn Buol und Bourquenen unseren alten Bundesgenoffen niederträchtige Bedingungen anmuthen. Sollen wir mit einstimmen, oder sollen wir dann brechen? Das lettere ist wenig wahrscheinlich nach früheren Analogien. Es ist also recht gut, wenn wir davon bleiben. Man wird uns schon holen, wenn man uns braucht. Unsere

richtige Politik nach dem 2. December war eine Russische Allianz mit denselben Eventualitäten, wie die von Desterreich abgeschlossene west-mächtliche, abzuschließen. Dazu gehörte aber ein klein wenig Heldenmuth (aber wirklich nur ein klein wenig), von dieser Waare ist hier aber nichts zu haben. Jetzt din ich schon zusrieden, wenn man nur einigermaßen selbstständig auftritt interea aliquid sit. — Es ist sehr traurig, daß nach allen Nachrichten aus Wien, Desterreich allein aus Furcht abgeschlossen hat, woraus folgt, daß es ebenfalls aus Furcht bis an die Hölle und in dieselbe hineingeht.

Ich möchte Sie nach diesen aufrichtigen Geständnissen bitten, mir mit gleicher Aufrichtigkeit zu schreiben. Die Nachricht von Ihrem Collegen habe ich von dem Bernburgischen Minister Schätzel, der Schwarze ist also wohl Eisendecher. Ich verrathe Ihnen diese Gesheimnisse, um Sie zu gewinnen, offen gegen mich zu sein.

Daß Sie hierher kommen, wäre sehr gut, und zwar bald, damit wir womöglich wie sonst verbunden stramm halten könnten. Ich kann mich über Manteuffel nicht beklagen, er benimmt sich gut und ist mit mir leidlich offen, aber er hat immer die Unsicherheit des Zweislers, und die ist gründlich.

Ich bemerke, daß ich diesen Brief zur unpassendsten Zeit absende, wo Alles hier unentschieden ist, der Vertrag von den Westmächten nicht vorgelegt, die Entschlüsse nicht gefaßt, die Boten nicht abgefertigt sind. Das ist aber eben ein Zeichen meiner Liebe zu Ihnen, daß ich die Zeit nicht abwarten kann, zu Ihnen zu reden.

#### Wie immer

Thr

D. 3.

Noch bemerke ich, daß es mir unmöglich ist, die Gefahr unserer Stellung zu entdecken. Frankreich hat 200 000 Mann im Orient und in Afrika, sollte es sich bei dem Beginn eines Continental = Krieges mit Rußland unnütz unsere Armee auf den Hals ziehen? Das that der Onkel nicht, wann sollte es der Nesse wagen? Desterreich hat 100 000 Mann in Italien, und braucht ebenso viel an der Türkischen Grenze gegen Bosnien, Serbien und die Fürstenthümer, bevor es Truppen gegen Rußland schickt; also ist auch von dort keine Gefahr. England hat seine Armee verspielt, und kann uns nichts mehr zur See thun, als Dänemark uns gethan hat.

Charlottenburg, 18. 12. 54.

So viel hatte ich am 16. geschrieben, als ich nach Berlin mußte, und nun kam es mir besser vor, noch einen Tag zu warten. Im Ganzen haben sich die Dinge gebessert, und es ist bis jetzt so gut als beschlossen, nicht beizutreten. — Es wäre eine specielle Gnade Gottes, wenn man bei diesem Beschlusse sest bliebe. Nun möchte ich Sie aber dringend bitten, mir zu schreiben, und womöglich herzukommen. Sie haben in Ihrer Kammermitgliedschaft einen steten Borwand zu kommen, wenn Sie dort nicht durch wichtige Dinge abgehalten werden. Gestern habe ich auch Ihre Correspondenz mit Manteussel gelesen, die mich über Ihre Ansichten doch sehr beruhigt hat. Also auch von dieser Seite her steht es besser, als ich es mir gedacht.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, die es wohl gestatten wird, daß ich diesen Brief an sie adressire.

Thr

2. p. 3.

Eben kommt noch Schätzel, der Bernburger Minister zu mir. Derselbe hat soeben eine Art Militär-Convention mit uns abgeschlossen, deren Fortdauer aber davon abhängt, daß die Reserve-Infanterie-Division und das für die dazu gehörigen Staaten vorhandene Recht, sich einem größeren Staate anzuschließen, bestehen bleibt. In der neuen Militär-Versassung des Bundes soll das aber aufgegeben, und die Reserve-Division zu den Armee-Corps vertheilt sein. Dann fällt Bernburg an Hannover. — Ich glaube auch, daß es gut ist, die Reserve-Division zu conserviren.

Frankfurt, 21. 12. 54.

# Berehrtester Freund!

Gestern war ich im Dienste der Diana, als Ihr Brief kam, heut aber will ich trotz des verführerischen Wetters nicht säumen, mich dem Tintensaß gegenüber zu setzen. Ich hatte vor 3 Tagen einen Brief von Manteuffel, der mich sehr erfreut hat. Auch er ist der Ansicht, daß wir dem 2. December nicht beitreten. Wie die Sache

uns gegenüber behandelt ift, können wir es auch schon Defterreichs halber nicht, das geben fogar die hiefigen westmächtlichen Gefandten im Bertrauen zu; sie meinen, man muffe uns eine besondere Thur öffnen, dazu wären Berhandlungen mit Paris und London ein fehr geeignetes Mittel. Wenn wir aber, wie die Zeitungen berichten, nur nach London Ufedom schicken, so sei England genöthigt, durch eine ausdrücklich fühle Behandlung beffelben, Frankreich eine Garantie gu geben, daß es nicht privatim mit uns tripotire. Das scheint auch gang klar, die Engländer würden in diesem Moment katholisch werden, wenn es nöthig ware, um sich den Beistand Frankreichs zu erhalten. Die Baumwolle fitt ihnen viel tiefer wie der Protestantismus im Leibe. Ift Usedom wirklich abgegangen, so würde ich nicht fäumen, ihn auch oder einen Anderen nach Baris zu schicken. Wenn aber in= zwischen die Conferenz in Wien zusammentritt, mit Gortschakoff und ohne Arnim, so bleibt uns doch nichts Anderes übrig, als letzteren einstweilen abzurufen, denn der Preußische Gesandte kann doch nicht bei einer solchen Gelegenheit an den Thuren herumhorchen. Daß Sie die Folirung nicht fürchten, ift mir aus der Seele gesprochen; ich habe in ähnlichem Sinn vorgestern an Manteuffel geschrieben. Wenn zwei Parteien da find, die fich schlagen, und man felbst 300 000 Mann hat, so ift man nicht isolirt, und so lange man unbefangenes Selbst= vertrauen zeigt, wird man Respect vor uns haben; sobald wir Furcht verrathen, wird man diese uralte Schwäche natürlich zu steigern und auszubeuten suchen. Sie wollen, verehrtester Freund, daß ich offen gegen Sie bin, aber bin ich benn das nicht immer und in einem Grade, daß es mich beinahe, zwar nicht Ihre Liebe, aber doch Ihre gute Meinung von meiner jungen Beisheit in politicis koftet. Mein Wunsch ift, daß wir vor Allem aus der abhängigen Reservestellung zu Desterreich herauskommen, deren despectirlicher Charakter durch die Geringschätzung, mit welcher Desterreich uns behandelt, und durch die Impudenz, mit der es uns exploitirt, in das grellste Licht gesetzt wird. So lange diese Selbstverleugnung dauert, muffen wir fie wenigstens benuten, Desterreich zu halten; ist es aber klar, daß wir dies nicht mehr können, so muffen wir fie über Bord werfen, nachbem wir von dem Wiener Cabinet fo viel ertragen haben, und bann an dem Satz festhalten: für nichts ist nichts, wir schlagen uns nur, wenn unser Interesse erobernd oder vertheidigend es fordert, für dieses aber schlagen wir uns, wenn es sein muß, auch gegen Defter= reich, und ware es mit noch mehr Weftmächten verbündet. So lange wir aber kein Breußisches Interesse haben, uns zu schlagen, ist es natürlich, daß wir für den Frieden arbeiten, weil wir nicht in un-

fruchtbare Kriege verwickelt werden wollen. Ru diesen Friedensbestrebungen gehört indirect das System, Zeit zu gewinnen; dazu bieten fich uns Hülfsmittel in der Rückficht, die wir auf den Deutschen Bund zu nehmen haben, und dem demselben eingeräumten Recht, bei den Berhandlungen wenigstens gehört zu werden, und der Schwerfälligkeit der Bundesmaschinerie. Um den Bundesstaaten ebenso viel Furcht ein= zuflößen, wie sie vor Desterreich haben, halte ich für nöthig, daß man uns, wenn wir besparat gemacht werden, für capabel hält, mit Frankreich, und selbst mit dem Liberalismus, uns einzulaffen; gelten wir für aut und edel, so spielt man uns auf der Rase, und geht dahin, wo man sich mehr fürchtet, als vor uns. Auf materiellen Beistand der Mittelstaaten rechne ich überall nicht, nur auf Mitwirkung im Retardiren der Entwickelung. Bur Förderung des Friedens rechne ich ferner, und zwar als wirksamstes Mittel, daß wir uns von Desterreich gefürchteter machen, als bisher. Hätten sie es in Wien nur im Bereich der Möglichkeit liegend gehalten, daß wir eine drohende Flankenstellung nehmen, wenn sie mit ihrer rücksichtslosen Volitik uns das Concept verderben, so hätte man dort sicher nicht gewaat, so weit zu gehen; und noch jetzt schlagen sie nicht los, wenn sie uns zu fürchten haben. Für muthwillig gefuchte Händel ift der Zusatsartikel nicht geschlossen, und große Staaten lassen sich nicht durch Rabulistereien einfangen und in ihrer Politik lähmen. Ich würde einen Krieg im Bunde mit Rukland gegen die drei Genoffen vom 2. Dec. für keine verzweifelte Lage halten, sehe aber nicht ein, warum wir ihn führen follten, so lange man uns in Ruhe läßt; darin sind wir, glaube ich, einverstanden. Das Unglück aber, was Sie aus einer Verbindung mit Frankreich für uns kommen sehen, erwarte ich vielmehr aus unferer Hingabe für Desterreich; aber aus dem Grunde, weil mich ein Bettaenosse viel leichter betrügen, vergiften, erdrosseln kann, als ein Fremder, mit dem ich in gelegentliche Geschäftsverbindung trete. besonders wenn der Bettgenosse der ruchlosere und feigere ist. Sch bin aber weit entfernt, eine Verbindung mit Frankreich als etwas Erwünschtes, freiwillig zu Erstrebendes anzusehen. Nur halte ich nicht für gut, irgend Jemand, weder Desterreich, noch die Bamberger, noch Frankreich felbst, glauben zu lassen, daß wir nie und unter keinen Umftänden uns mit Louis Napoleon alliiren würden; der Glaube, daß diese Möglichkeit für uns gar nicht existire, schwächt unsere Stellung m. E. erheblich. Bas mein Kommen nach Berlin betrifft, so fällt das Kammermotiv bis zum 12. Januar aus. Im Uebrigen komme ich nicht gern, wenn es mir nicht befohlen wird, oder doch, wenn Manteuffel es nicht wünscht; er hat mir vor einiger Zeit geschrieben, daß er mich zwar gern in der Kammer sehen würde, daß es aber einstweisen ihm nicht thunlich schiene, meinen Posten hier zu verlassen.

Berzeihen Sie diesen etwas rohen und eiligen Brief; es blieb mir zwischen Sitzung und Post mäßige Zeit, aber besuchende Collegen nehmen mir die Hälfte davon; morgen gehe ich nach Darmstadt, um Seiner Majestät Brief an Dalwigk zu übergeben.

Treu der Ihrige

v. B.

# 1855.

Potsbam, 4. 1. 55. früh.

#### Lieber Bismarck!

Gestern kam Schweinitz zu mir, ein gewandter, strebsamer Mann, von einer Sorte, die nur zu selten ist, und brachte mir einen Gruß von Ihnen, mit der Bestellung, ich möchte Ihnen schreiben, selbst wenn ich das für Unsinn hielte, was Sie mir geschrieben hätten. Da nun Schweinitz heut schon abreist, und einen Brief an Sie mitnehmen will, der morgen früh schon in Ihren Händen sein kann, so ist es mir unmöglich, Ihrer dringenden, obschon auf falschen Voraussetzungen ruhenden Einladung zu widerstehen.

Ich glaube, daß wir einig sein würden, wenn Sie hier wären, d. h. in dem, was zu thun wäre, wenn auch nicht im Princip, denn ich halte mich an die heilige Schrift, daß man nicht Boses thun darf, damit Gutes daraus werde. Mit Bonaparte und dem Liberalismus buhlen ist aber bose, im gegebenen Falle meines Erachtens aber auch unweise. Sie vergeffen dabei (ein Jehler, in den jeder fällt, der eine Weile von hier fort ist) die Persönlichkeiten, welches doch das Entscheidende ist. Wie können Sie an solche indirecten Finasserien mit einem Minister, der principaliter Bonapartist ist, und mit einem unberechenbaren, eigenthümlichen Herrn, wie der König es ift, denken. Manteuffel hat jetzt an Werther geschrieben, daß, wenn man Rußland nüten wollte, man dem Bertrage vom 2. December beitreten müßte, um bei den Verhandlungen mit zu sprechen. Ich glaube, daß Man= teuffel dem Könige zum Beitritt des Bertrages vom 2. December ge= rathen hat, d. h. mit Modificationen, und folche Modificationen sind bei der Art, wie die Dinge hier getrieben werden, Reservationen, welche unsere Gegner später ignoriren, und uns deren Richtberechti= gung über den Kopf wegnehmen. Unsere Politik bewegt sich auf einem sehr schmalen Pfabe, auf einem Seil, und man kann sagen, daß sie sich bis jetzt gehalten hat, d. h. in keine der zu beiden Seiten befindlichen Tiefen gefallen ist, aber einen sicheren Weg geht sie nicht. Ich bin nur froh, daß wir über den 1. Januar fort sind, was zwar eigentlich nicht richtig ist, da nach der Wiener Verhandlung vom 25. December (bei der sich Gortschakoff, wenn seine Berichte, die ich gestern gelesen, richtig sind, musterhaft genommen hat) der 1. Januar auf den 15. verlegt ist.

Der König, und auch Sie, scheinen mir ein übertriebenes Gewicht auf unsere Theilnahme an den Conferenzen zu legen. Was sollte uns diefe Gloriole, die wir doch nicht hätten benuten können, fo lange als Desterreich, was aus Gortschakoffs Berichten klar hervorgeht, aus Furcht den Westmächten nachhinkt. Sollen wir da mithinken, oder sollen wir Chorus mit England und Frankreich gegen Rufland machen, oder isolirt Ruflands Partie nehmen, wozu viel Muth und viel Gewandheit gehört, die von unserem tauben und invaliden Ge= fandten in Wien nicht zu verlangen ift. Ich halte es für würdiger, für wirksamer und für erfolgreicher, wenn wir eine gang selbstständige Stellung Defterreich gegenüber einnehmen. Wir find in Paris und London abgewiesen. Man hätte Usedom nie dorthin schicken sollen, man hat es aber nun einmal gethan. Desterreich hat uns mit consequenter Perfidie behandelt, wir sind also aller Bande ledig. Frankreich wird mit 200 000 Mann außer seinen Grenzen, Desterreich ohne Armee keinen Krieg mit uns anfangen. Defterreich fürchte ich gar nicht, schon weil es uns fürchtet, und keinen Mann übrig hat. Es wäre Wahnsinn, wenn es im Fall, daß es wirklich mit Rugland anbinden will, uns reizte. Jett fordert es mit gewohnter Unverschämtheit und Rücksichtslofigkeit die Aufstellung von 100000 Mann nach der Militär-Convention, die Hef hier abgeschlossen hat. Darauf antwortet man ganz einfach und trocken, man sei fest überzeugt, und habe darüber die besten Zusicherungen und Nachrichten, daß es dem Raiser von Rußland nicht einfiele, Defterreich, weder in den eigenen Landen, noch in den Fürstenthümern, anzugreifen, daß also der casus foederis weder für Preußen, noch für den Deutschen Bund eintreten würde. In Kriegsbereitschaft wäre die Preußische Armee, und würde immer mehr hineingebracht. Defterreich habe zwar Rugland durch den, ohne Breuken und den Bund, abgeschloffenen Vertrag vom 2. December provocirt, aber man habe die Ueberzeugung, daß Rußland dennoch nicht an einen Angriff bente. Ich bächte doch, daß gegen diese Erklärung Preußens Desterreich schwerlich eine 2/3 Majorität erlangen würde, ja es ist sogar wahrscheinlich, daß es nicht einmal versuchen wird, die Sache durchzusetzen. Schnell kommt nun einmal gewiß nichts zu Stande. Nehmen aber die Verhandlungen in Wien einen Charakter an, so daß man auf einen Exfolg rechnen könne, so wird man uns schon zuziehen und uns mit unseren 300000 Mann nicht ignoriren. Schon jetzt wäre das nicht möglich, wenn man sich nicht durch Hinken, nicht, wie das oft geschieht, nach zwei, sondern, was selten geschieht, nach drei Seiten, um alles Vertrauen und alle Einslößungen von Furcht gebracht hätte.

— Ich wünschte sehr, daß Sie, wenn auch nur auf einige Tage herskämen, um sich zu orientiren. Ich weiß aus eigener Exsahrung, wie schnell man bei einer irgend längeren Abwesenheit desorientirt ist. Daneben wegen ihrer personalissimen Eigenschaft ist es schwer, unsere Zustände durch Schreiben verständlich zu machen.

Schreiben Sie mir doch bald wieder, und kritisiren Sie diesen meinen Brief. Schreiben Sie auch, wie es bewirkt werden kann, daß Sie herkommen. E. Manteuffel hat sich in Wien wieder vortrefslich genommen. Er hat sich in ein ganz persönliches Verhältniß zum Kaiser gesetzt, was gewiß das Richtige war, neben Arnim, Buol und den Westmächten.

Ich sehne mich sehr nach dem politischen Tode. Wenn man alt, grämlich und stumpf wird, so paßt man nicht mehr dazu, sich zwischen einem so eigenthümlichen Herrn (zu dem ich überdies eine 40 jährige Liebe habe), und seinem Premier durchzuschlängeln, wovon mich schon meine Leibesbeschaffenheit abmahnt. — Empsehlen Sie mich der Frau Gemahlin, und erhalten Sie Ihr Wohlwollen

# Ihrem

treu ergebenen

2. v. 3.

# Später eodem.

Ich füge meinem allgemein gehaltenen Briefe noch ein Poftscriptum hinzu, was sich auf die jetzige Lage der Dinge bezieht. Desterreich hat außer seinem Antrage vom 24. December, der Ihnen wahrscheinlich officiell mitgetheilt sein wird, an Baiern und Sachsen benselben Antrag gemacht, in Folge des Vertrages vom 20. April 54 ihr Bundescontingent in Bereitschaft zu setzen u. s. w. Beust hat geantwortet, er sähe nicht ein, warum dies jetzt nöthig wäre, nachdem Rußland die 4 Punkte angenommen hätte, indem es ja vor dieser Annahme nicht nöthig befunden worden sei. Pfordten hat sogar erstlärt, daß, nach seiner juristischen Ansicht, Preußen gar nicht verpflichtet sei, auf irgend etwas der Art einzugehen, da man es nicht zu den Wiener Verhandlungen zugezogen hätte, es also auch nicht beurtheilen

könne, wie Rugland fich zu den 4 Punkten gestellt hätte, und in wie= fern man an dasselbe Forderungen mache, die über benselben hinaus= gingen, also nicht unter dem Additional-Artikel vom November v. F. mit begriffen wären. Wenn Pfordten auch nicht gerade fo gesprochen, wie ich es hier ausgeführt, so ift dies doch der Sinn und die Confequenz seiner Reden. Unsere Antwort, also die Hauptsache, habe ich noch nicht gelesen, woran Sie, lieber Bismark, sehen können, wie unangenehm es ift, fo halb in den Geschäften zu sein. Es fällt mir nicht ein, Bäufer auf die Baierifchen und Gachfischen Zusagen zu bauen, wie man denn überhaupt nicht auf Jemand bauen kann, der, wie die Deutschen Fürsten und Desterreich nur (was aus den Gortschakoffschen Depeschen über die Verhandlungen vom 25 .- 30. December unwiderleglich hervor= geht), von der Furcht regiert wird, aber man kann doch versuchen, was mit dem gegebenen Stoff zu machen ift. - Ein Mann von Muth könnte jett, glaube ich, die Welt erobern. Rath geben und nichts als Rath geben, ift aber eine langweilige und gefährliche Beschäftigung. Ich habe dem Könige gesagt, er solle kein Aufhebens davon machen, daß man ihn nicht zu der Wiener Weihnachtsbesprechung zugezogen hat, fondern im Gegentheil diefes schnöbe Berfahren benutzen, um eine felbstftändige, feste Stellung einzunehmen, und es dahin zu bringen, daß man ihn bittet, an den Verhandlungen Theil zu nehmen. Sigent= lich stehen die Dinge gar nicht ungünstig für Preußen, denn wenn man im Frühjahr wirklich den Continental-Krieg gegen Rugland beginnen follte, so wird man uns bei diesem ernsten und schwierigen Unternehmen nicht gratis sich noch als Feind auf den Hals laden. Ich glaube aber noch immer, Alles wird durch Sebaftopol entschieden merden.

3hr &. v. G.

Ich halte es für besser, sich darauf zu beschränken, zu erklären, der casus foederis scheine nicht angeboten zu sein, und würde auch nicht eintreten. Auch von diesem Standpunkt kann man auf die Wiener Verhandlungen kommen.

Frankfurt, 6. 1. 55.

# Mein verehrter Freund!

Sie sind die Güte selbst, daß Sie mir durch Schweinitz so außführlich geschrieben haben, und zweisse ich gar nicht, daß wir, wenn wir uns mündlich außsprechen könnten, nicht nur über das, was jetzt

zu thun ist, sondern auch darüber hinaus, unsere Ansichten übereinftimmend finden wurden. Meine Meinung in dem Bunkte, wo sie Thre Mikbilliaung findet, ift ja nicht, daß wir mit Frankreich geben. sondern nur, daß wir mit der Möglichkeit dazu drohen sollen, sowohl um Desterreich in den Schranken der Mäßigung zu halten, als auch um den fleinen Staaten eine beilfame Furcht einzuflößen. Wenn fie uns hier für zu gute Leute halten, fo haben die Desterreichischen Drohungen freie Wirkung bei ihnen. Dem sei wie ihm wolle, für den Augenblick hat ein Manöver in der Richtung keine Chance, denn jedem ist klar, daß sich die Westmächte mit uns separat nur einlassen würden, wenn wir zu ihren Gunften weiter gingen als Desterreich. Es handelt sich jetzt vielmehr darum, ihnen zu beweisen, daß sie auch Defterreich wider unferen Willen nicht kriegen; das halte ich für ganz zweifellos, wenn wir Desterreich ernstlich, und mit Nachdruck, einen Angriff auf Rufland verbieten; ich halte es auch dann noch für wahr, wenn Desterreich alauben muß, daß wir, und der Bund, passive Bu= schauer eines etwaigen Angriffs auf Rufland bleiben, und neutral stehen bis zum Kall ber Bedrohung eines Bundesgebietes. Denn daß ein offensives Vorgeben Desterreichs im Sinne der Buolichen Depeschen vom 24. Dec. den Aprilvertrag mit allen Zusäten außer Kraft bringt, darüber sind wenigstens meine Collegen bier ziemlich einig. Ich habe mich in einem Brivatbriefe an Manteuffel, gleich nachdem mir die Note vom 24. Dec. zugekommen war, ganz ähnlich ausgelassen.

Halten Sie mich für keinen Bonapartisten, wenn auch für einen fehr ehrgeizigen Preußen. Von diesem Standpunkte halte ich für ebenso unpolitisch, Desterreich glauben zu lassen, daß wir uns niemals separat mit den Westmächten verständigen würden, als den Dester= reichern auf die Rase zu binden, daß wir uns keinenfalls mit Rußland verbinden murden. Sie murden uns mit vielmehr Respect behandeln, wenn sie diese letztere Möglichkeit in den Kreis ihrer Befürchtungen aufnehmen müßten: ungeachtet diefer Behauptung bin ich ebenso wenig Russe wie Bonapartist. Aber wenn wir beide Chancen oftensibel aus unserer Politik ausschließen, so kann jeder abzählen, was uns übrig bleibt: unbedingter Anschluß an Desterreich, wenn wir nicht eine entschlossene Neutralität auszuhalten den Muth haben. Diefer Muth würde vielleicht da fein, wenn das übrige Deutschland bei uns bleibt. Die Dispositionen dazu sind in diesem Augenblicke bei allen Staaten mit eigener Stimme, bem Bernehmen nach fogar bei Hannover, vortrefflich, und des Versuchs wäre eine so schickliche, unseren Interessen so gang entsprechende, und schließlich sehr einfluß= reiche Stellung immerhin werth.

Auf unsere Theilnahme an den Conferenzen lege ich gar kein Gewicht. Wenn ich etwa darüber, daß wir nicht zugezogen wurden, getobt habe, so ist das nur geschehen, um zu stacheln, und hervorzuheben, wie schlecht man uns behandelt; Zorn giebt Courage, und wenn ich in Berlin erst Zorn über die geringschätzige Behandlung Preußens sehe, so werden wir auch bald in bessere Geleise kommen. Ich bin ganz und gar dafür, daß wir unsere aufgedrängelte Stellung mit beiden Händen acceptiren.

Ueber Usedoms Sendung bin ich hier viel gefragt worden; sie hat in etwas die Besorgniß erregt, daß die conservative Partei am Hose Terrain verliere, und daß dieses noch mehr der Fall sein werde, wenn wir zum Kriege gedrängt würden. Doch herrscht die Meinung vor, daß wir nur auf Mäßigung Englands bei der Interpretation der vier Punkte haben wirken wollen.

Nach Berlin zu kommen, weiß ich keinen rechten Vorwand, der im Ministerium rechtfertigen könnte, daß ich von hier fortgehe, und Prokesch das Feld überließe. S. M. müßten mir den rothen Adler um den Hals verleihen, und mich deshalb zum Ordenssest einsladen; ich käme sehr gern, auch ohne das, aber Sie werden mir zusgeben, daß ich es nicht ohne Manteuffels Zustimmung kann. Kann denn Arnim in Wien nicht endlich pensionirt werden, und Edwin, oder Kanik, oder selbst Bockelberg, wie Manteuffel meint, ihn ersetzen?

Desterreich hat seine Depesche vom 24. December übrigens nicht nur in Sachsen und Baiern, sondern u. A. auch in Naffau, also wahrscheinlich überall, mitgetheilt. Der ungünstige Eindruck derselben ift allgemein. Pfordtens juristische Deduction scheint mir ganz stich= haltig. Die Interpretation, welche man ohne unser Zuthun den vier Punkten giebt, hat für uns nichts Berbindliches; wir haben uns mit dem Bunde auf die vier Punkte, nicht wie andere Leute fie ohne uns interpretiren, sondern auf die vier Punkte, wie wir sie verstehen, verpflichtet. Protesch hat neulich gesagt, es wäre für Desterreich jett viel wichtiger, Baiern zu gewinnen, als Preußen; wenn Baiern ginge, dann folgten die kleineren Staaten, und dann könne fich Preußen nicht halten. Letzteres ist unwahr, aber wir würden uns dann viel= leicht nicht halten. Häuser baue ich auch nicht auf die Mittelstaaten, aber es ist auch unbillig, daß das Mißtrauen, welches von 48-51 so tiefe Wurzeln geschlagen hat, jetzt in sechs Monaten schwinden soll, bei denfelben Ministern, die unter Desterreichischem Regime ans Ruder gekommen sind. Eine gleichartige Politik als nothwendiges Resultat gleichartiger Interessen muß uns aber das Vertrauen, welches wir bisher genoffen, in täglichem Wachsthum wiederbringen.

Die Abschrift meines Berichtes vom 3., habe ich eben wieder durchgelesen, und finde das Product etwas oberflächlich; ich hatte nur kurze Zeit zu dictiren; en bloc werden Sie aber meine Auffassung mit der Jhrigen fast übereinstimmend finden, namentlich darin, daß wir uns lieber, mit Berachtung von Welt und Wetter, in unseren surtout von 300000 Mann einknöpfen, als in London und Wien betteln, und an den Thüren umherklopfen sollen.

Den Meinigen geht es wohl, empfehlen Sie mich Ihren Damen, und lassen Sie dem alten Jahre alle melancholischen Gedanken an Ihren politischen Tod, indem Sie mit dem neuen wieder jung werden, wie ein Abler.

Treu ergeben der Ihrige

v. B.

Berlin, 23. 1. 55.

#### Lieber Bismark!

Kaum sind Sie fort, so erhalten Sie einen Brief von mir, aber Gott sei Dank nicht in allgemeiner Politik, sondern von meinem alten Lieblingsthema Hamburg handelnd. Die Ober-Alten haben sich endlich gerührt. . . . . . . . . . . . . . . . und da bitte ich Sie, nehmen Sie sich doch ja nach besten Kräften der armen Hamburger an. Wer weiß, wozu es noch gut sein kann, vor dem allgemeinen débacle, und was es für Spuren zurücklassen wird, für eine künstige Zeit.

Was mich ganz niederschlägt, ist der allgemein verbreitete Bonapartismus, und die Indisferenz, und der Leichtsinn, mit dem man diese größeste aller Gesahren auf sich zukommen sieht. Ist es denn so schwer zu erkennen, wohin dieser Unmensch will. Erst prahlte er mit der besiegten Revolution, und erbat sich dafür den Dank der Fürsten, dann heuchelte er Eiser für die Römische Kirche, um auf denselben seine Ansprüche für die heiligen Stätten im gelobten Lande zu bauen, dann brutalisirte er die Pforte (la Vallette, Charlemagne), um so Concessionen zu erlangen, welche den Tractaten mit Rußland entgegen waren. So nöthigte er Rußland zu der Menschikoffschen Gesandschaft, und hetzte darüber seine mächtigsten Feinde, Rußland und England an einander. Zetzt versucht er dasselbe mit Desterreich, und bald mit Preußen, denn hier liegt sein Operations-Object, und nicht in Sebastopol, oder im schwarzen Weere. Ist er mit dieser Hetzerei fertig, was bald der Fall sein wird, dann schließt er Frieden

mit dem isolirten Rußland, vielleicht auch ein Bündniß. Dann greift er den Rhein und Italien an, und restaurirt das empire francais des Onkels. Was hat er schon erreicht? Deutschland, incl. Desterveich und Preußen zittern vor ihm. Desterreich erkennt factisch an, daß er es ist, der Italien in Händen hat. England hat seine Armee verloren, und, was mehr ist, das Vertrauen zur eigenen Ariegsfähigkeit. Die Armee, welche hauptsächlich Europa vom alten Bonaparte besreit hat, glaubt jetzt nur, durch fremde Officiere commandirt, brauchbar zu sein. Wenn Bonaparte will, so zittert England vor ihm jetzt mehr, und mit mehr Grund, als damals, wo es ihn aus Furcht anerkannte. Mit der Hälfte von dem, was es an den Orient, und die Ostsee gewandt hat, hätte es sich können unüberwindlich machen. — Und wie stehen hier die Sachen? the king can do no wrong. Manteussel ist Bonapartist, und weiß von unserer Preußischen Vorzeit nur, was er in langweiligen Büchern gelesen.

Unser B. in London, mitsammt Usedom, sind keine Preußen. Hatzeld in Paris hat eine Bonapartistische Frau, und ist so eingeseift, daß sein hiesiger Schwager den alten Bonaparte, im Bergleich mit dem jetzigen, für einen Esel hält. Was soll daraus werden, und wie darf man dem Könige Vorwürfe machen, wenn er so bedient ist.

Von den irregulairen Rathgebern zu schweigen.

Ihren telegraphischen Bericht vom Montag habe ich noch nicht einmal gelesen, sondern nur die Erzählung Sr. M. davon gehört. Ich gebe auf die Deutschen Fürsten nichts; sie werden uns alle verlassen. Sie machen das unwiderlegliche Raisonnement: Frankreich und Desterreich sind für uns gefährlicher, als Rußland und Preußen. Darmstadt pocht auf Rußland, und tritt eben deshald sofort zu Desterreich. Hannover verläßt sich auf England. Verhindern Sie nur, daß wir durch den Bund nicht zu etwas gezwungen werden.

Das champ de bataille, worauf man sich jetzt schlägt, ist in meinen Augen ein schlechtes, nämlich die Forderung des Beitritts zu den Wiener Conferenzen. Einmal existiren sie noch nicht, und zweitens muß man solche Nichtachtung durch Thaten erwiedern, z. B. durch Abschluß eines Tractats mit Rußland, der dem vom 2. December wie ein Ei dem anderen geglichen hätte, oder durch einen Separat-Vertrag mit Rußland über die beiden Deutschen Punkte. Der König billigt Ihren Gedanken, besonders bei der Militair-Convention die Initiative zu ergreisen, und den Antrag auf Kriegsbereitschaft zu einem Freußischen Antrage zu machen.

Hier ist Alles, Gott sei Dank, noch in der Ordnung, und wenn auch die Usedom- und Wedell-Wissionen besser unterblieben wären, so

werden wir sie doch auch noch überwinden. Aus der Usedom-Mission kann sogar etwas Gutes werden.

Ich habe eigen in Bezug auf die jetzigen Verhandlungen die Wiener Schlußacte gelesen, und finde doch in den §§ 37-50 viele Mittel, uns über Wasser zu halten. § 35 spricht von der besensiven, und § 45 gar von der primitiven Neutralität des Bundes.

Wir haben hier aus Stuttgart eine Depesche erhalten, wonach Bonaparte zwischen Metz und Straßburg die Zusammenziehung von  $60-80\,000$  Mann befohlen hat. Die Süddeutschen Fürsten werden nach Hülfe schreien, und das mit Recht. Dies konnte auch bei den jetzigen Verhandlungen benutzt werden. Edwin Manteuffel ist nach Wien abgereist. Ich glaube, Wedell ist auch abgereist.

Leben Sie wohl, und halten Sie den Kopf aufrecht, und mit demfelben König und Land, wenn ich werde ausgespielt haben.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Thr

2. v. S.

Frankfurt, 2. 2. 55.

### Berehrtester Freund!

Sie kennen das günftige Refultat unserer letten Ausschuffitzung. Neben der Natur der Dinge und der Desterreichischen geheimen Devesche schreibe ich daffelbe ganz befonders dem Umftande zu, daß Breußen durch die Erklärung in der Sitzung vom 25. eine sichere Stellung eingenommen, und eine Initiative ergriffen hat. Meine auf unserer Seite stehenden Collegen dringen in mich, auf diesem Wege fortzufahren, von dem sie sich vorzugsweise die Ermuthigung ihrer Regierungen und die Steigerung des Vertrauens derfelben in unfere Beharrlichkeit versprechen. Das Feld, auf dem wir zunächst in diesem Sinne vorgehen können, wird die in wenig Tagen bevorstehende Ausschußdebatte über den an die Bundesversammlung zu erstattenden Bericht sein. Diesem Berichte müffen Motive beigefügt werden, welche gedruckt zu Protocoll gehen. In den Motiven aber liegt der eigentliche Streit; mehr oder weniger ruften wollen wir alle, Defterreich gegen Rußland, wir zur Sicherung der Deutschen Grenzen. Daß der Französische Durchmarsch angesonnen werden wird, glaubt man hier allgemein. Ein Franzose sagte mir gestern, die Süddeutschen Staaten würden sich bann dem anschließen, der zuerst mit Truppen bei ihnen ist; ils céderont à une douce violence aussitôt qu'ils verront déboucher nos colonnes

du pont de Kehl. Steigt diese Französische Demonstration, so werde ich es für nothwendig halten, daß wir baldigst einen Antrag auf Mobilmachung des 7. und 4. Bundes- und zweier Preußischer Corps stellen. Ich habe einstweilen mit meinen Collegen von Würtemberg, Sachsen und Medlenburg besprochen, in welcher Beise der Ausschußantrag auf Bereithaltung zu motiviren sein würde. Unsere Unsichten habe ich formulirt. Heut gebe ich ein kleines Diner, bei welchem der Baier von uns bearbeitet wird, und je nach dem Ausfall berichte ich morgen officiell, daß ich mich im Ausschusse im Sinne unserer formulirten Ansichten verhalten würde, wenn man es mir nicht ver= bietet. Ich schicke Ihnen die Sache vorher, damit S. M. sie nicht einseitig von Manteuffel erfährt, der vielleicht beforgt vor dem Eindruck ift. Man muß dabei Folgendes erwägen: dem Ausschuß geben her= gebrachter Weise die Gesandten ihre persönliche Ansicht, nicht die ihrer Regierung. Habe ich für meine Ansicht die Majorität nicht, was von Baiern abhängt, so verschwindet dieselbe spurlos in dem Votum des Ausschuffes, wenn ich kein Separatgutachten eingebe. Aboptirt aber der Ausschuß meinen Standpunkt, so ift dies für unsere Stellung als Europäische Macht höchst vortheilhaft, und doch ist Breugens Privatstellung durch ein solches Mehrheitsgutachten in keiner Beise gebunden. Ich möchte Sie bitten, Sr. M. das in der Art vorzustellen; ich hoffe, daß Manteuffel darauf eingeht. Ich habe nur den Wunsch, daß man mich ohne Instruction läßt, wo ich dann meine Instruction aus unserer letten Erklärung am Bunde nur mit eigener Einfalt abnehme. Wenn wir jett das Steuerruder des Deutschen Schiffes nicht mit entschlossener Initiative ergreifen, so treibt es mit dem Winde Dester= reichischer Einschüchterung und der Desterreichischen Strömung in den Französischen Hafen, und wir find in der Stelle eines widerhaarigen Schiffsjungen auf ihm.

In der Militär-Commission ist das einzige Separat-Botum für die Oberfeldherrn-Wahl das des Badischen Repräsentanten. Man scheint in Carlsruhe vor den Drohungen, Baiern die Pfalz, und Desterreich das Breisgau geben zu wollen, ganz den Kopf verloren zu haben, und wenn Savigny ihn nicht wieder aufsetzt, so wird man erst beruhigt werden, wenn 100000 Mann Deutsche Truppen am Rhein stehen. Die Desterreichische Besatzung in Kastatt, gegen die ich drei Jahre vergeblich die Action von Berlin angerusen habe, kann jetzt recht bedenklich werden.

Ich muß enden.

Treu der Ihrige

v. B.

Berlin, 5. 2. 55.

#### Lieber Bismark!

Ihr Schreiben vom 2. habe ich geftern erhalten, und Gr. M. Ich bin mit Ihnen völlig einig, und muß Sie loben, wegen Ihrer vortrefflichen Operationen. Desterreich thut jetz in seinen Zeitungen, als hätte es nie etwas Anderes gewollt, als die Kriegsbereitschaft, und dem wird doch in der Presse entgegen getreten werden muffen. S. M. glaubte nicht, daß Manteuffel mit Ihnen gehen würde, wollten aber das Ihrige thun, ihn zu treiben. Es wäre jett wichtig, daß man in Petersburg erklärte, die beiden Deutschen Bunkte, Donau und Fürstenthümer, jedenfalls halten zu wollen, selbst wenn sich die Friedens-Verhandlungen zerschlügen. Mit einer solchen Erklärung nähme man den Deutschen Fürsten jeden Vorwand, um auf Truppen-Aufstellungen zu dringen. Rußland concedirt nichts, will aber doch so etwas nicht erklären, ohne ein Gegenversprechen, etwa der jedesfallsigen Neutralität, was schwer zu erlangen sein dürfte. Daß einzelne Staaten besondere Allianzen mit Desterreich abschließen sollten, kommt mir doch sehr unwahrscheinlich vor. Sie würden sich dadurch als solche documentiren, die über ihre Mitstände erobern wollten. Heben Sie mir ja in Frankfurt hervor, daß unfere Militär=Conventionen einen ganz anderen Character hatten, daß sie nicht auf eine Allianz, sondern auf eine Administration hinausliefen, und daß fie für die Staaten, welche zur Infanterie-Referve-Divifion gehörten, sogar speciell vom Bunde empfohlen worden waren. Wir find jett hier einmal wieder in einem ganz leidlichen Gang; wenn das nur so bleibt. Wenn man sich vor unserer sogenannten Isolirtheit fürchtet, so ift das jedenfalls zu früh. Bis zum April, der früheste Moment zum Beginn der Feindseligkeiten, kann noch viel geschehen. Unmöglich kann ich glauben, daß sich England ohne Armee Frankreich gegenüber, in dessen Schlepptau es sich befindet, wohl fühlt. Die meisten Wiener Nachrichten lauten friedlich, und der Herzog von Gotha versichert, Frankreich wolle nur den Frieden.

Schreiben Sie mir bald wieder, und empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, an die ich diesen Brief zu adressiren wage.

Wie immer

Ihr treu ergebener

8. v. S.

Frankfurt, 10. 2. 55.

### Berehrtester Freund!

Bielen Dank für Ihr Schreiben vom 5. Bon gleichem Datum habe ich eins von Manteuffel, welches mir durch Cölner Gelegenheit erst heut zugeht, und dessen Inhalt der Hauptsache nach mich freut. Er ift im Falle näher rückender Französischer Drohungen ganz für entschiedene Gegen = Demonstration, bemerkt aber mit Recht, daß wir uns nicht auf lange dauernde Stellungen von Landwehr einlaffen können. Ich glaube mit ihm, daß sich die Französische Armee auf Desterreichischem Gebiet nur dann verwirklicht, wenn man unserer Zustimmung, oder doch Duldung dieser Erscheinung sicher wäre. Wenn wir uns von dem Bewuftsein nur selbst recht durchdringen. Rur ein Paffus von Manteuffels Schreiben beunruhigt mich. Ich habe mich gegen mehrere meiner Collegen dahin geäußert, daß Deutsch= land sofort eine Aufstellung von einigen Corps, einschließlich Preußischer, machen muffe, wenn Frankreich demonstrative Zusammenziehungen an unserer Grenze vornähme. Einer dieser Herren hat das direct oder indirect zur Kenntniß Moustiers gebracht, darüber ist Manteuffel beunruhigt, und das beunruhigt mich wiederum. Denn mir erscheint die Sache nicht nur an und für fich felbstverftändlich, sondern auch, wenn sie es nicht wäre, müßte man doch den Franzosen den Glauben beibringen, daß wir auf Truppen sofort mit Truppen antworten werden; es liegt darin das einzige Mittel, Complicationen mit Frankreich zu verhüten. Sehen sie, daß wir unentschlossen sind, so werden sie dreift, und es kommt gerade dadurch zum Bruch, nach Steigerung gegenseitiger Demonstrationen. Haben sie von Hause aus die Ueberzeugung, daß wir mit uns nicht spaßen lassen, so lassen sie sich nicht von der Hoffnung leiten, uns einzuschüchtern, und bleiben artig. Das ift einfach, und schlimmsten Falles so nothwendig, daß ich nicht begreife, wie man Moustier das nicht direct und alle Tage sagen kann, wenn er das Thema berührt. Ich freue mich, daß es ihm auf eine so un= verdächtige Weise, durch die Indiscretion meines Collegen, beigebracht ift. Aber es beunruhigt mich, zu wissen, was man denn in Berlin den Franzosen in solchen Fällen antwortet, wenn nicht eben das, was er von mir, wie es scheint, ganz unerwartet, erfahren hat. Wir muffen nicht nur entschlossen sein, sobald die Franzosen zusammen ziehen, sofort eine Zusammenziehung der Bundestruppen an der Westgrenze hier zu beantragen, sondern wir müssen auch, über diesen unfern Entschluß der Französischen Regierung gar keinen Zweifel

laffen, und jede Gelegenheit benuten, derartige Aweifel zu heben. mo wir, ohne in Drohungen zu verfallen, es können. - Ich ängstige mich ganz ungemein vor einer plötslichen Nachricht von einem Abichluß durch Wedell. Die Mittelftaaten haben fich schlieklich zu uns gehalten, und wir dürfen sie nicht abandonniren, weder jetzt, noch in den späteren Verhandlungen, solange sie ehrlich sind, oder doch sich fo zeigen. Wir haben ihnen die Berücksichtigung, die Einfluknahme feierlich versprochen; sie mussen die Respectabilität einer Breukischen Allianz im Gegensatz zur Desterreichischen geheimen Depesche inne werden, und nur durch ihre eigene Schuld unsern Schutz verlieren können. Lassen wir sie jetzt nach dem vorliegenden Bundesbeschluß fiten, um uns separat mit Droupn de l'Hups, und seinen frechen Noten zu arrangiren, so find wir auf ein Menschenalter vollständig drunter durch, und unfere Rolirung nach allen Seiten hin, trot der Berbrüderung mit Defterreich-Bourguenen, ist dann mehr als eine Zeitungsphrase. Der König nach dem, was er mir noch vor wenig Wochen von seiner Auffassung der Deutschen Aufgabe Breukens sagte. kann kaum anderer Ansicht sein, wenn die nackte Thatsache nur nicht vernebelt und verdunkelt wird. Es wäre, wie S. M. zu fagen pflegt, wider die einfache Officiers-Chre, wenn wir aus Angst vor unsern Reinden, unsere Bundesgenossen im Stich ließen, die fich gegenüber den Defterreichisch=Französischen Einschüchterungen doch bisher über unsere Erwartung anständig verhalten haben. Ich würde gar nicht wissen, mit welchem Gesicht ich hier auf diesem Vosten nachher noch figuriren follte, wenn es fo kame, ich würde elend vor Scham.

Es ist in den hiesigen Verhandlungen unumstöklich klar geworden, daß Desterreich nicht ohne uns und Deutschland den Kopf in die französische Schlinge steckt. Ebenso gewiß ist es aber auch, daß von Wien aus nach wie vor Alles geschieht, uns mit hineinzubringen; die Kleinen werden bearbeitet in der Rechnung, daß wir aus der Hand fressen werden, wenn die Bundesstaaten erst von uns abgelöft sind. Zwei Argumente sind es, mit denen man jetzt von München bis Schwerin operirt: 1. Die Einschüchterung mit der Desterreichisch-Französischen Militär-Convention, Durchmarsch, 200 000 Franzosen in Böhmen, Zerfall des Bundes, neue Ländervertheilung. 2. Die durch alle öffentlichen und geheimen Blätter, Französische und Desterreichische Komödie, den Deutschen Fürsten beigebrachte Nachricht, daß Preußen im Begriff sei, mit den auf Desterreichs Fürwort dazu geneigten Westmächten abzuschließen, wo dann schließlich die Deutschen Staaten, die bis dahin mit Preußen gehen würden, weiter nichts aus dem Handel davon bringen würden, als die nachhaltige Ungnade

Desterreichs und der Westmächte. Es wäre schrecklich, wenn etwas Wahres daran wäre. Bitte, beruhigen Sie mich wieder, wenn Sie können. Caveant adjutores generales, ne quid detrimenti capiat res publica, namentlich daß, wie der alte Fritz sagte, unser honneur nicht Schaden seide!

Treu der Ihrige

p. 23.

Berlin, 12. 2. 55.

Gestern, mein verehrtester Freund, habe ich Ihr Schreiben vom 10. d. M. erhalten, und dasselbe fast ganz Sr. M. vorgetragen. Unsere Politik ist jetzt in einem guten Gange, aber dessen ungeachtet, ist man seiner Sache nicht sicher. Was Sie über unser Verhältniß zu Frankreich sagen, ist mir aus der Seele gesprochen, und erkenne ich darin meinen Pappenheim. Nur durch eine feste Haltung hält man sich diese Leute vom Halse. Ich glaube, nach unseren sehr zusverlässigen Nachrichten, daß die Franzosen jetzt gar nicht im Stande sind, einen ordentlichen Krieg anzusangen, und daß ihre jetzige Ueberslegenheit nur im Orohen und in der Unverschämtheit besteht. Ebenso sindet sich Oesterreich noch zu schwach, um mit Rußland anzubinden.

Unsere außerordentlichen Missionen: Usedom und Wedell, sind fehr übel, aber ihre Instructionen machen den Abschluß eines Ber= trages unmöglich. Ich halte es auch für ein Unglück, wenn Bonaparte, ober queen Victoria in das einginge, was sie anbieten, aber haupt= fächlich deswegen, weil es uns weiter führen könnte. Wichtig ware es, menn Rukland jett rechtsverbindlich die beiden Deutschen Bunkte annähme, und verspräche, keinenfalls Defterreich anzugreifen. B. ift bereit, dergleichen zu thun, er will aber, was man ihm nicht ver= denken kann, eine Gegenerklärung, und die kann ihm schwer hier, bei dem Bunde aber gar nicht beschafft werden. Dem Moustier hat Manteuffel letzt eine fehr gute Antwort gegeben, wie mir S. M. heut Morgen erzählten. Aber was kann das helfen, so lange Man= teuffel, Balan etc., eigentlich ganz anders denken, als wir, und als fie denken follten. Diefe Leute hinken fortwährend auf beiden Seiten, und machen Andere ebenso hinken, und ist ihr Ibeal, es coûte que coûte, mit beiden Theil gut zu halten. Manteuffel sagte mir gestern, er hätte einen Brief von Ihnen, den er mir mittheilen wollte, was aber noch nicht geschehen ift. In diesem Briefe solle stehen, das

Französische Hülfscorps, was höchstens 60 000 Mann sein würde, sollte von Genua durch Oberitalien nach der Donau gehen, und Sie wären der Meinung, es ruhig gehen zu lassen, damit wir es hier los würden.
— Nach unsern Nachrichten ist es durchaus unwahrscheinlich, daß dieses Hülfscorps stärker sein würde, ja diese Stärke ist schon unswahrscheinlich. Daß man es soll ziehen lassen, ist auch meine Meinung.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin. Erfechten Sie Siege über Siege, und gewinnen Sie alle Herzen.

Wie immer

Ihr treu ergebener

2. v. S.

Berlin, Februar 1855.

#### Lieber Bismarck!

Anbei erhalten Sie wieder einen Brief in der Hamburger Bersfassungssache. Ehrbare Ober-Alten haben nun endlich sich entschlossen, an den Bund zu gehen. Es wäre gut, wenn ihnen durch eine vorsläufige Antwort wenigstens die Ueberzeugung gewährt würde, daß sie nichts Unrechtes gethan haben.

Ich habe letzt einen Brief von Ihnen an Manteuffel gelesen, in welchem Sie von Bonapartes Reise nach der Krim sprechen. Meinetwegen könnte er immer hingehen, denn es ist an der Zeit, daß er einmal wieder einen dummen Streich macht, sonst werden die ihn bewundernden Philister noch begeisterter. Ueberall hört man jetzt friedsliche Nachrichten. Mir ist der Friede aber fortwährend unwahrscheinlich. Wir haben von Anfang an eine falsche Stellung angenommen, als wir an die Spitze unserer Forderungen den Zutritt zur Conferenz stellten. Gehen die Dinge zum Schlimmen, so ist es gut, daß wir nicht dabei sind, gehen sie zum Guten, so wird man uns schon bitten, Theil zu nehmen.

Sie verlieren in Frankfurt Ihren alten Freund Prokesch, der in Wien mit Frieden unterhandeln soll, und werden nicht einmal das Glück haben, ihn zu vertreten. Ich bin neugierig, wie Sie sich mit Rechberg stellen werden, den ich für einen honetten Ultramontanen halte, ich glaube doch viel besser, als mit Prokesch. Hier ist eine Art Ruhe eingetreten, die nur durch Olberg gestört wird, der wie ein Weberschiff zwischen Berlin und Paris hin- und hersliegt. Diese Ver-

handlungen sind traurig, und leider muß man sagen, daß das Beste (was doch eigentlich etwas recht Schlechtes ist) dabei sein wird, daß sie zurückgewiesen werden, und zu nichts als zu einer Blamage führen.

Sollten Ihre Herren Collegen nicht schon, schwanken will ich nicht sagen, sondern vielmehr desertiren? In Ihrem ersten Briefe hatten Sie die richtige Direction, als Sie wollten, daß man sosort nachhauen sollte mit Anfragen über die Französischen Küstungen u. s. w. Jetzt stagnirt wieder Alles, Lord John soll sehr friedlich sein, aber England ist jetzt nur eine secundäre Macht, und ich fürchte immer noch, daß die Zeit nicht fern ist, wo das mit Rußland alliirte Frankreich England und und seindlich gegenüber stehen wird. Hier sind viele Todesfälle und Krankheiten; auch mit der Gräfin Brandenburg geht es zu Ende. Es ist eine trübe Zeit, Kälte und Nebel in der Luft, und nirgend etwas Frisches und Entscheidendes. Ich freue mich nicht eins mal auf das Frühjahr. Schreiben Sie bald

Ihrem

treu ergebenen

E. v. G.

Frankfurt, 26. 2. 55.

### Berehrtester Freund!

Bon hier war vor einiger Zeit eine Besprechung der Orientalischen Bundespolitik im Sinne Preußens und des Beschlusses vom 8. 2. an die Central-Preßtelle geschickt, dort aber nicht benutzt worden. Nach mehreren Mahnungen ersolgt heut ein vertrauliches Schreiben des dem Ministerium direct untergeordneten und persönlich zuverlässigen Chefs dieser Stelle eine des Inhalts: Nach den von Sr. M. adoptirten Ansichten könne nicht mehr in dem bisherigen Sinne auf die Presse gewirkt werden, ein Abschluß mit den Bestmächten scheine nahe bevorzustehen, und jedenfalls gehöre die Politik, welche Preußen in den Circular-Depeschen vom 5. und 7. Januar so entschieden für die seinige erklärt, und den deutschen Regierungen empsohlen habe, zu den überwundenen Standpunkten. Die Centralstelle sei daher im Augenblick gänzlich desorientirt, und der Schreiber vergleiche sich mit einem compaßlosen Schiffer zwischen Klippen. — Dieser, wie gegesagt, außerdienstliche Brief war nicht dazu bestimmt, von mir ges

lesen zu werden; der Empfänger beging eine Indiscretion, indem er ihn mir zeigte, und er läßt sich nicht an die große Glocke hängen. Der Mann aber hat seine Instruction aus erfter Sand, und im Sinne berfelben schreibt er an seine Agenten in ganz Deutschland, und unter den für Freund und Feind bekannten officiellen Correspondenzzeichen in alle Blätter. Unsere Gesandten werden durch solche Nachrichten ängstlich und unsicher gemacht, denn sie lauschen fast mehr auf den leisen Wind der officiösen Presse, als auf ihre ordinäre, 8 Tage nachgehende, und nicht viel klüger machende Instruction. So ift es kein Wunder, daß meine hiefigen Collegen mir von dem Mißtrauen sprechen, welches man bei ihnen zu Hause in die Festigkeit Preußens sett. — Ich kann nicht glauben, daß S. M. wirklich an einen Syftemwechsel denkt. Unfere Circulardepeschen seit dem 5. Januar, unsere Erklärung am Bunde vom 25. Januar, unser Berhalten zu dem Beschluß vom 8. Februar, die späteren Mittheilungen nach München über die Wedellsche Mission, das Alles sind doch nicht blos gesprächs= weise geäußerte Ansichten, sondern bindende Erklärungen gegenüber von unseren Bundesgenossen, deren Bruch ein nachter Treubruch ohne alle mildernden Umftände sein würde. Mit einiger Mühe haben wir halbwegs Vertrauen in Deutschland gewonnen, und hätten es vollkommen, wenn man an unsere Festigkeit glaubte. Rechtfertigen wir in dieser Beziehung die höhnischen Vorhersagungen Desterreichs, so sind wir drunter durch wie nie, und können im glücklichsten Falle in der Eigenschaft gehorsamer Diener von Desterreich und Frankreich sagen: rien n'est perdu hors l'honneur. Aber der erste Theil dieses Ausspruches würde schwerlich auf die Dauer wahr bleiben. Schließen wir ohne Einvernehmen mit unseren Freunden in Deutschland ein Abkommen mit Frankreich, welches einem Sitzenlassen derer, die am 5. Februar mit uns stimmten, auch nur entfernt ähnlich fieht, so ift meine Stellung hier ruinirt, und ich müßte wenigstens einen längeren Urlaub erwarten, um wieder ehrlich werden zu können, denn ich bin persönlich für unsere bisherige Politik zu sehr compromittirt, um für eine entgegengesetzte Glauben zu finden, wenn ich auch meine eigene Scham herunterschlucken könnte. Doch ich glaube die ganze Sache noch nicht, und schließe höchstens auf eine Meinungsverschiedenheit zwischen der Krone und ihrem Minister, um mich constitutionell auszudrücken. Daß Prokesch fortgeht, ift mir nicht lieb. Ich betrachte das ähnlich, als wenn ich ein stätisches Pferd, das ich 3 Sahre geritten habe, und deffen Tücken ich genau kenne, gegen ein ebenso boses und fremdes Pferd vertauschen soll. Rechberg ift viel fähiger wie Protesch; die Desterreichische Politik und die Position ihres Trägers am Bunde gegen Preußen bleibt dieselbe, mein Stand

wird also schwerer. Rechberg wird ein geschickterer Prokesch sein. Dabei hat er viele und nahe perfonliche Beziehungen in Baiern, auch unter den Katholiken von Baden und Würtemberg. Als ich ihn 1852 in Wien kannte, mar er mit Oftentation liebenswürdig für mich. Bon seiner Frau, einer Engländerin, ift er seit lange getrennt, er hat einen Sohn von ihr. Geftern war Herr von Titoff hier. Er scheint ein klarer Ropf, hat aber, wie es mir vorkam, die sonderbare Idee, daß andere Leute für Gründe zugänglich find, und entwickelt m. E. deren zu viele, und mit doctrinärem Wohlgefallen an denselben. Seine Instruction follte er in Wien finden, wie er fagt. In Betreff der zufünftigen Gestaltung der Donaufürstenthümer scheint er an ein unabhängiges Reich mit einer neuen Dynastie zu benten, er sagte es in der Boraussetzung, daß dies die Idee unseres Allergnädigsten Herrn sei, und billigte sie. Mit einiger Mühe habe ich ihn dazu gebracht, Prokesch eine Bisite zu machen, gesprochen hat er ihn aber nicht. Lord 3. Ruffel wurde gestern von der Englischen Gesandtschaft hier erwartet, kam aber nicht. Prokesch klagt sehr über das Unangenehme feines Auftrages nach Wien, und hat, wie er mir fagt, dagegen noch remonstrirt. Man betrachtet seine Berufung hier als eine schonende Beseitigung, weil er hier zu schlechte Geschäfte macht. Titoff klagte über Sedendorffs Westmächtlichkeit; wenn bas gegründet ift, so hängt das mit dem oben Gesagten und dem Windwechseln in der officiellen Presse zusammen.

Der kleine Ffenburg ist erstaunlich fruchtbar in allarmirenden Nachrichten aus Hannover. Nach meinen Privatnachrichten, denen ich alles Vertrauen schenke, ist viel Uebertreibung und Färbung aus schlechten Kanälen darin, die er in dem Eiser, Carriere zu machen,

ohne besonnene Prüfung benutzt.

Leben Sie wohl, lassen Sie mich bald ein Dementi der Ansicht der Central-Preß-Stelle erhalten, und compromittiren Sie meinen Briefsteller nicht, der selbst in Berzweiflung über den seiner Meinung nach eingetretenen Umschlag zu sein scheint. Sein Unglücksbrief war vom 24., also ganz frisch; die Abneigung, Artikel in dem bisherigen Sinne zu drucken, aber schon eine Woche älter, und das beruhigt mich einigermaßen.

Treu der Ihrige

Berlin, 27. 2. 55.

#### Lieber Bismarck!

Soeben erhielt ich Ihr Schreiben von gestern, und beeile mich, eine Stunde vor dem Diner, Ihnen zu melden, daß die Dinge hier fehr aut stehen. Gestern kam eine große Expedition aus Paris, von den drei großen dortigen Staatsmännern, welche S. M. auf das Allervortrefflichste abgefertigt hat. Auch Manteuffel ist jo gut, als möglich. Die Sache kommt im Allgemeinen darauf hinaus, daß man alle die Bunkte, die man von hier aus verlangt, dort abgelehnt hat, und daß das treffliche Trio gerathen hat, nunmehr das anzunehmen, was Bonaparte angeboten. Das war denn doch Sr. M. zu arg, und es ift folgende, recht derbe, telegraphische Depesche, die letzte chiffrirt, nach Paris abgegangen: "Ich habe Alles aufmerksam gelesen, und "sage nun, daß das anfängt, eine Sauwirthschaft zu werden, die ein "Ende haben muß. Die Lage ist einfach die, daß ich nach zwölf= "monatlichen Infinuationen und Anträgen (der Westmächte) aller Art "die Herren von Ufedom und von Wedell dahin ausgeschickt habe, "um jenen Sofen endlich zu fagen: Sier find meine Bedingungen; "wollen sie dieselben nicht, 1. weil sie ihnen nicht zusagen, 2., weil sie "kein Bertrauen zu Preußen haben, so bleibe ich ledig et nous ver-"rons, d. h. auf deutsch: Legt erst meine esquisse vor, und nehmt die "Einwendungen und Eure Entgegnungen, (die Ihr Alle aus meinem "Munde und dem meiner Minister kennt), ad protocollum, berichtet "fie hierher und wartet ab. Vale Fr. 23.

"An meinen P.=M. von Manteuffel.

"An den Glt. von Wedell und die W. G. R. Graf Hatzfeld und "von Usedom.

"Graf Brandenburg angekommen, die vielen sich durchkreuzenden "Fragen, Projecte und Antworten führen zu nichts und hören auf. "Bon jetzt an Zug um Zug. Also 1., ist Oberst Olberg angekommen? "2., warum ist Herr von Usedom noch nicht in London? und 3., wann "geht er hin?

"Avant tout pas de zèle (Talleyrand)

F. W. R."

Daß dies Alles noch besser sein könnte, ist nicht zu leugnen. Ich bin aber schon mit dem zufrieden, wie es ist, und möchte mir nur die Sicherheit erbitten, daß es so bleibt. Sollten solche Wechsel, wie Sie welche fürchten, eintreten, so können Sie sich darauf vers

lassen, daß ich Ihnen schreibe, und daß meine Stunde geschlagen hat. Aber, wie gesagt, davon ist jetzt nicht die Rede. Ich schließe, damit der Brief schnell fortkommt. Ihrem letzten Briefe habe ich ebenfalls Folge gegeben, und wird Manteuffel in zwei Colonnen angegriffen werden, einmal von Sr. M., und dann von Waldersee, der übrigens ganz Ihrer Meinung, und für Reserve-Einziehung ist.

Thr

treu ergebener

2. v. 3.

Berlin, 28. 2. 55.

#### Lieber Bismark!

Ihren Brief vom 26. habe ich gestern sosort beanwortet, um Sie sobald als möglich, und nach Kräften zu beruhigen. Heut Morgen habe ich seinen Inhalt Sr. M. vorgetragen, und der König war über das Benehmen der Central-Preßstelle so böse, daß er mich sosort zu Manteuffel schicken wollte, um dessen Berantwortung zu fordern. Ich stellte Sr. M. vor, daß dies Bersahren nicht angemessen wäre, auch Ihrem Billen entgegen, und erbot mich statt dessen, Sie selbst zu fragen, was wohl zu thun wäre, um für die Zukunft und auch bei dem jetzigen Stande der Dinge der Centralpreßstelle eine andere Direction zu geben. Da Sie Personen und Sachen viel besser kennen als ich, so werden Sie diese Fragen auch praktisch und vollständig beantworten können. Der König war mit meinem Borschlage einverstanden, und hat mir auch besohlen, Sie aufzusordern, den Aufsat einzusenden, dessen Abdruck die Central-Preßstelle verweigert hat.

Titoff, der mir Ihren Brief gebracht hat, war gestern Mittag mit mir bei Budberg. Er ist ein angenehmer Mann, der eine Art von Exaltation hat, wie ich sie an den Russen gern sehe. Heut ist er bei Sr. M., morgen werden wir den Lord John Russel haben. Nach Titoffs Reden über Seckendorf in Stuttgart, den Sie auch erswähnen, scheint es mir doch nöthig, daß Sie bisweilen die von Franksturt aus zu erreichenden Höse besuchen, wie Biesbaden, Darmstadt, Carlsruhe, Stuttgart, denn unsere Diplomaten sind doch zu unzusverlässig. Wenn ich an die Gesellschaft in London und Paris denke, so kann mir angst und bange werden.

Antworten Sie mir bald. Hier fteht noch Alles gut. Münfter

meint, mit dem 1. October müsse das alte Europa ruhig werden, länger reichten seine Kräfte zum Rumoren nicht aus.

Mit treuer Berehrung

Thr

E. v. &.

Nach einem Briefe aus Brüffel wird Ruffel sehr friedlich aufstreten. England läßt Frankreich die Entscheidung! Dahin ist es gestommen.

Frankfurt 2. 3. 55.

### Berehrtester Freund!

Anbei übersende ich Ihnen den fraglichen Artikel, ich hatte ihn inzwischen anderweitig drucken laffen. Er enthält nichts, als eine trockene Zusammenstellung deffen, was Desterreich gewollt und deffen, was der Bund beschloffen hat, um damit den Defterreichischen Blättern entgegen zu treten, welche schließlich zu dem Resultat gelangen, daß der Beschluß vom 8. Februar ein glänzender Sieg der Wiener Politik, und der westmächtlichen Tendenzen am Bundestage sei. Diese Zufammenstellung gewann für mich nur eben dadurch eine Bedeutung, daß die Centralstelle, welche bis dahin selbst in dem Sinne operirt hatte, dies nicht mehr zu können erklärte, und mir darin eine Beftätigung der Desterreichischen Nachrichten über unsern angeblichen Ab= schluß in Paris liegen mußte. Ich erkläre mir jett die Sache dadurch, daß Manteuffel mährend des Sin und Her zwischen Berlin und Paris ungewiß war, ob der Abschluß zu Stande käme, und deshalb der Centralstelle die Weisung gegeben hat, einstweilen nichts gegen die Westmächte zu bringen. Der hiesige Agent der Centralstelle, ein wohlgesinnter Mann, fragte bei seinem Centralchef in Berlin privatim an, warum die Producte seines Fleißes, und namentlich diese Bu= sammenstellung, den gewohnten Weg in die Deffentlichkeit nicht mehr fänden, und erhielt in einem gleichfalls privaten Schreiben die Auskunft, welche mich so beunruhigte, daß ich sofort bei Ihnen um Ge= wißheit bat. Metel selbst, der Chef der Centralstelle, ist ein braver Mann, und nimmt im Ganzen die Front lieber gegen als mit dem Gewäsch der liberalen Tagespresse, aber sein Beruf ist nur auszuführen, nicht zu erfinden. Deshalb ift auch eine Remedur der Mängel des Instituts außerordentlich schwer. Die officiöse Presse theilt sich in zwei Branchen, die sogenannte "regressive," d. h. berichtigende, widerlegende, welche vorzugsweise von Hinckelden ressortirt, und die

direct unter Manteuffel stehende, welche nach eigener Initiative schreibt. Zwischen beiden genannten hohen Dirigenten hat eine formlose Verftändigung stattgefunden, nach welcher sie sich wenigstens gegenseitig die Augen nicht auskraten, und als ich das letzte Mal in Berlin war, wollte Manteuffel ein gemeinschaftliches Syftem einrichten, dem, wie ich glaube, hauptfächlich der Ehrgeiz und die Unverträglichkeit der beiderseitigen Satelliten entgegenstanden. Ich zweifle nicht, daß Man= teuffel und Hindelden auch jett die Hand zu einer Verschmelzung ihrer Preffräfte bieten würden, so daß sich in einem gemeinschaftlichen Büreau Bafallen Manteuffels und Sindelbens finden würden. Aber mit dem Syftem, Pilatus durch Herodes zu controliren, wäre nicht viel gewonnen. Die Sinckelbenschen Blätter haben immer eine viel schlechtere Farbe gehabt, als die eigentliche Centralstelle; über letztere war in den jüngsten Monaten durchaus nicht zu klagen, obschon beträchtlich viel kryptodemokratisches Gesindel dabei mitarbeitet, welches schwer zu discipliniren sein mag. Nur, wie gesagt, in den 8 oder 10 Tagen, wo der lebhafte Olberg-Bechsel zwischen Baris und Berlin ftattfand, wurde ihr geboten, die Krallen einzuziehen, und sie wußte nicht, wohin die weitere Fahrt gehen würde; vielleicht wirkte auch die Rücksicht auf die Rammer-Commissionsverhandlungen über die 30 Millionen mit. Metel ift ein zu ehrlicher Mann, um fich Manteuffel gegenüber in eine schiefe Stellung zu bringen, indem er ein Berständniß mit irgend Jemand, der die Controle nomine regis üben könnte, anknüpfte. Bon der übrigen Gesellschaft kenne ich Niemand. ber wiederum ehrlich genug wäre, um eine folche Controle nicht felbst zu betrügen. Das einzige Mittel wäre der frühere Plan, die officiose Presse unter den Minister des Innern zu stellen, dazu müßte man aber sicher sein, daß Hindelben, der jetzt dort das entscheidende Wort spricht, nicht selbst eine vom Könige unabhängige Politik betriebe. Außerdem hat Manteuffel schon früher erklärt, daß er sich eher seine Stelle, als die Presse nehmen ließe, und die Besprechung der auswärtigen Politik würde doch immer nur aus dem auswärtigen Ministerium ihre Weisungen und Mittheilungen erhalten können. Rurz, ich sehe kein Mittel, eine Bürgschaft herzustellen, daß diese Central= ftelle immer nur nach dem Willen Seiner Majestät schreibt, denn die Beziehungen zwischen Minister und Prefichef sind zu intim und willfürlich, um fie controliren zu können. Die officiose Presse direct unter das Cabinet stellen, wird man nicht wollen, Niebuhr müßte sich einen kleinen Immediat-Quehl zulegen. In der Postzeitung steht beut, Magnan sei zum General der "Rheinarmee" ernannt worden. Ich halte das für gelogen, sonst, wenn die Franzosen eine Rheinarmee haben, fo brauchen wir auch eine. Thümen blamirt sich in Mainz, wie ich von Preußischer Seite höre, durch knickrige Geselligkeit; lieber gar keine; er ist ein seelensguter Kerl, wie Sie zu sagen pslegen, aber den Oesterreichern wird er die Backzähne nicht ausziehen. Er ist weiße Salbe durch und durch.

Lange Besuche, namentlich von Prokesch, haben mir die Zeit geraubt, ich muß schließen.

Treu der Ihrige

v. B.

Wie beunruhigend sind die Nachrichten von der Krankheit des Kaisers Nicolaus, die ich eben erhalte!

Frankfurt, 7. 3. 55.

### Berehrtefter Freund!

Ich enthalte mich aller Reflexionen über das erschütternde Ereigniß vom 2. Die Menschen aller Parteien stehen hier, wie wohl in ganz Deutschland, ernst und betroffen der Unerforschlichkeit des göttlichen Rathschlusses gegenüber, und selbst der Demokrat verschließt sich dem Gefühl nicht, welches uns ergreift, wenn der Hauch des Herrn die Eiche niederwirft. Nur von einzelnen Desterreichern, selbst von einem General, höre ich, daß sie sich händereibend Glück wünschen, von einem gefährlichen Feinde befreit zu sein. Die hiesigen Engländer und Franzosen betrachten den Todesfall als förderlich für den Frieden; derselben Ansicht war Prokesch. Allerdings wird für den Kaiser Franz Joseph Um= und Einkehr erleichtert, für England die Furcht vor der Person des Kaisers Nicolaus, für Frankreich eine persönliche Empfindslichkeit gehoben, aber soweit es in Rußland kriegerische Stimmung im Zaume zu halten giebt, war das für den vorigen Kaiser leichter als für den jetzigen.

Rechberg spricht sich bis jetzt so gegen mich aus, daß ich nur wünschen könnte, ihn nicht hier, sondern an Buols Stelle zu sehen. Friede mit Rußland, ehrliche Verständigung mit Preußen, Zusammen-halten gegen Westen, Verdammung des Vertrages mit Sardinien, sind die Grundlagen seiner Conversation. Der Zwist Preußens und Desterreichs muß nothwendig mit der Hegemonie Frankreichs über die kleineren Bundesstaaten endigen; ein Krieg Desterreichs gegen Rußland sei das größte Unglück für Deutschland; der Kaiser Franz Joseph sei ehrgeizigen Plänen ganz fern, er wolle nur den negativen

Bortheil, die Russische Umstrickung auf der Südgrenze Desterreichs los zu werden; ein Desterreichischer Minister, der für weiter liegende Zwecke Krieg gegen Rußland wolle, setze den Kaiserstaat leichtsinnig auß Spiel. Ueber Buol beobachtet er Schweigen, Bach lobt er und behauptet, daß er sich mehr und mehr wahrhaft conservativer Politik im Junern zuwende. Preußen und Desterreich, sagt er, werden sich schnell verständigen, wenn es ihnen nur gelingt, sich gegenseitig von ihren wahren Absichten zu überzeugen, und alle unbegründeten Besürchtungen zu verbannen. Jeder traut jetzt dem Anderen Dinge zu, die der Andere gar nicht beabsichtigt. Man müsse beiderseits außersordentliche Missionen Bertrauen erweckender Personen von Monarch zu Monarch schicken, und man würde sich bald näher kommen. Er bedauerte sehr, daß Thun nicht in Berlin bleibe, und fand es erklärlich, daß Esterhazh kein Bertrauen sände. Vielleicht werde man ihn durch den Esterhazh erseten, der jetzt in Kom sei.

Daß Rechsbergs Reden wie Frühlingswinde nach dem bisherigen Winter der Preußisch=Desterreichischen Beziehungen aussehen, ist gewiß. Ob er, wie manche von ihm glauben, so verschlagen ift, daß dies Alles nur Comodie ift, um mich treuherzig zu machen, darüber kann ich noch nicht urtheilen. Auf den ersten Anblick kann ich ihn für einen so durchgebildeten Heuchler nicht halten. Seit drei Tagen circuliren abwechselnde Gerüchte hier von Schlachten in der Rrim, Großfürst Michael geblieben, Menschikoff todt und dergleichen. Mir ift so, als mußte von unserer Seite irgend etwas bei den Deutschen Höfen geschehen, vielleicht ein compte rendu mit Nutzanwendung über unsere Wedell-Usedomschen Bestrebungen. Bas ift denn eigentlich an der Französischen Oftarmee? Wir werden doch Anstalten haben, um über die Standorte jedes Frangofischen Bataillons und die Schnelligkeit, mit der es in Met oder Strafburg fein kann, genaue Nachricht zu haben? Die acht Eisenbahnen, welche durch die Parifer Gürtelbahn in Berbindung stehen, besitzen, wie ich höre, 3000 Personen= und 16000 Güterwagen, und können auf beiden angeblich 120 000 Mann mit Material gleichzeitig bewegen.

Meiner Ansicht nach wäre es recht gut, wenn Kußland hier am Bunde mehr Bertretung hätte; seit Jahren fungirt hier kein Gesandter. Wenn ich Rußland wäre, so würde ich längst meine Frrungen mit Desterreich, nach Art. 36, Absatz 2, der Schlußakte, am Bunde ehrlich anhängig gemacht haben. Damit hätte man den Bund anders stimmen, und den Befreundeten einen Anhalt in dem Dunkel eines gänzlichen Mangels an officiellen Mittheilungen geben können. Wie steht denn Münster zu dem neuen Hof in Betersburg?

Aus München habe ich hier nur gute Symptome; wohl aber scheint es, daß die Desterreicher an jedem Deutschen Hof das Mißstrauen zu wecken suchen, daß sie mit mehreren der anderen Höse in den erfolgreichsten Separatverhandlungen ständen. Bon unseren Trierschen Ulanen ist ein junger Graf Boos zum Regenten von Baden, dem Regiments-Chef, commandirt. Er ist der Sohn des Landraths Graf Boos, der bei der Prinzeß von Preußen ist. Bater und Sohn sollen Desterreichisch bis auf die Knochen sein; von letzterem sagen es mir seine Kameraden selbst; er soll stets außer sich sein, nicht in Desterreichischen Diensten zu sein. Daß der Sohn bei dem Regenten, und der Bater bei der Brinzeß fungirt, dürste Breußen wenig Bortheil bringen.

Ich muß schließen, der Prinz von Würtemberg, der dies mitnehmen

will, läßt mich eben abrufen.

Treu der Ihrige

p. 23.

1855

Frankfurt, 9. 3. 55.

### Verehrtester Freund!

Ein fehr wohl, d. h. Preußisch, gesinnter Bessischer Landjunker und Pair schildert mir brieflich die gunftige Stimmung, die in Darmstadt für die Preußische Politik herrscht, und klagt, daß wir zur Ausbreitung derselben keinen Agenten dort haben, während Defterreich für seine Plane das Feld ungestört bearbeitet. Er findet es natürlich, daß zuerst ein Hessischer Gesandter nach Berlin komme, glaubt aber, daß man Görtz nicht abzuwarten braucht. Letzterer kommt, wegen Krankheit seiner Frau, erst wenn es warm wird, aus Italien; er dient mehr aus Gefälligkeit, und der Großherzog kann nicht kurzweg mit ihm umspringen. Wenn Heffen jett nun jemand anderes als Gesandten schickte, oder nur die Freude des Großherzogs ausspräche, und dann, bis Görtz kommt, einen Geschäftsträger zurückließe, so käme die Sache schnell ins Geleise, sonst zögert es noch bis Ende Juni. Mir scheint es fehr wünschenswerth, ein Arrangement der Art zu Stande zu bringen; in Darmstadt würde man gern darauf eingehen; ich habe an Manteuffel schon in dem Sinne berichtet.

Der Kurfürst von Hessen war einige Tage hier, und ließ mich rufen. Er wünscht seine Verfassungssachen schneller erledigt. Die Zögerung liegt an Hassenpflug, der hat fast ein Jahr geschwiegen, und erst vor drei Wochen die von ihm erwartete Erklärung geben lassen. Die Adjutantur Sr. K. H., besonders auch Loßberg, sind sehr Breußisch. Die Herren sagten mir, daß der Kurfürst in Conflict= fällen schließlich unzweifelhaft mit uns gehe, schon weil er einsehe, daß wir sonst gezwungen sein würden, ihn zu seguestriren. Sie hatten Briefe von Landsleuten im Desterreichischen Dienst, welche von den bedenklichsten Symptomen der Stimmung in den Ungarischen Regi= mentern sprachen. Selbst Officiere sollen die lächerlichsten Reden führen, und ohne Scheu aussprechen, daß sie zu den Ruffen geben würden, wenn es zum Kriege zwischen ihnen fame. Die Serbischen Grenzer follen noch unzuverläffiger fein. Ein ehemaliger Desterreichischer Officier, der vor Kurzem in Ungarn war, erzählt mir ähnliche Dinge. Er gab mir als Product der Wiener Seelen-Poesie ein Gedicht als Beitrag zur Stimmung in Wien. Erniedrigend finde ich es, daß wir uns fortwährend gefallen laffen, für Defterreichisches Geld in der Spenerschen Zeitung insultirt zu werben. Dieses Blatt nimmt in jeder Breußisch = Desterreichischen Divergenz Bartei gegen uns, und bringt alle Nachrichten über Deutsche und Drientalische Sachen aus Desterreichischer Quelle, lieber später, als aus Preußischer; gewöhnlich schöpft sie aus Prokesch's Leibblatt, dem Nürnberger Correspondenten, oder der Leipziger Zeitung. Die Ehre unserer Presse verlangt die Genugthuung, daß an foldem Bundesverrätherischen Blatte ein Exempel statuirt wird. Das ganze Land würde sich freuen, wenn einige der vom Auslande subventionirten Blätter, unter ausdrücklicher Angabe ihrer unpatriotischen Haltung als Motiv, unterdrückt würden. Opposition in inneren Angelegenheiten mag sein, wie sie will; ein Blatt aber, das in Preußen für das Ausland gegen die Auswärtige Politik des Königs Partei nimmt, muß als ehrlos angesehen werden, und so behandelt werden. Für Hindelden wäre es ein Leichtes, diesem Schwindel ein Ende zu machen, das beforgt ihm sein Famulus, Foel Fakobi, ohne amtliche Intervention. Sinckelden erkundigte sich gestern bei mir nach dem interimistischen Polizei=Director Rudloff in Stettin, der früher hier bei mir war. Rudloff war ein fähiger und guter Arbeiter, stramm conservativ, auch 1848, und kam darum von hier fort, weil er und Quehl Todfeinde waren, und ich als Plastron für die Anariffe des mit der ministeriellen Unterschrift bewaffneten Ryno dabei dienen mußte. Ich habe Hindelden das geschrieben.

Prokesch taxirte seine Abwesenheit auf sechs Wochen; es ist eine sonderbare Affectation der Oesterreichischen Blätter, Rechberg immer den Präsidial-Gesandten-Stellvertreter zu tituliren. Er ist gerade so gut Gesandter, wie Prokesch. Seine Worte sind immer noch gut, zu Werken ist es noch nicht gekommen. Was mich etwas stutzig macht, ist der Umstand, daß die Haltung der aus dem Bundes-Valais inspi-

rirten Presse gerade so feindselig und persid geblieben ist, wie unter Profesch. Daß letterer wieder kommt, glaubt man aber noch immer nicht. Seine Haltung beim Abschied war auch zu elegisch für eine Trennung von fechs Wochen. Unfer Plan wegen Verstärkung der Mainzer Besatzung ist so ziemlich geglückt, und bin ich Ihnen sehr dankbar dafür. Ich fürchte zwar, unfer guter alter Thümen wird wenig Nuten davon zu ziehen wissen; wenn er nur in entscheidenden Momenten sich bewährt! Er ist zu gut für diese Welt, namentlich für diesen Posten. Bos und klug wäre mir lieber an der Stelle. Mit Reitenstein lebe ich ganz gut; wenn ich aber einmal plötzlich todt bin, so widersprechen Sie allen Gerüchten von Selbstmord, der Schlag hat mich gerührt über seine Weitschweifigkeit. Es schadet aber nichts, der Mann hat doch ein Preußisches Herz im Leibe, und wenig Menschenfurcht. Dagegen ist mir Graf Monts (Commandeur vom 35. Regiment) weniger sympathisch. Freundlich, eitel, immer in Angst vor Berantwortung, und was man dazu fagen werde. Gebe Gott, daß ich nie in kritischen Augenblicken mit ihm zu kramen habe; den Muth des Soldaten hat er gewiß, aber wenn er durch verantwortliche Selbständigkeit die Monarchie retten könnte, so wäre sie verloren. Schweinitz empfehle ich Ihnen als einen brauchbaren Menschen, etwas Streber, aber das ift natürlich, wenn man mit grauen Haaren noch Lieutenant ift. Er kann die Ruffen nicht leiden, das ift Geschmadsache, aber er ist ein ruhiger, gescheidter und discreter Mensch, und spricht gut französisch. Monts ist nebenher westmächtlich.

Wedell ist hoffentlich nun wieder nach Paris, um Erklärungen über die Oftarmee zu fordern. Wenn wir nichts dagegen thun, fo geht Süddeutschland über Nacht zum - -.

Meine Frau grüßt. Empfehlen Sie mich Ihren Damen.

In treuer Verehrung

der Ihrige

v. 23.

Frankfurt, 12. 3. 55.

# Berehrtester Freund!

Wedell ist hier durchgereist, und auf der Fahrt von hier nach Darmstadt mit meinem Darmstädter Collegen, Herrn von Münch, einem fortgeschrittenen Desterreicher, zusammengefahren. Was er ihm gefagt hat, weiß ich nicht, gewiß aber ist, daß Münch ihre Conversation in der Art hier erzählt, daß es den Eindruck macht, als fei Wedell

von unserem baldigen Abschluß mit Frankreich überzeugt. Das geht hier natürlich wie ein Lauffeuer um, und wird nach Haufe geschrieben als Beweis, daß Preußen nachgiebt, und man wohl thut, Wien und Paris nicht unnütz durch subalternen Widerstand zu ärgern. Die Rleinen find nur zusammenzuhalten, wenn wir Thätigkeit im Wider= stande gegen Frankreich entwickeln; sitzen wir ängstlich still, und sehen fie, daß felbst Preußen dem Französischen Rater nicht die Schelle anzuhängen weiß, so werden sie durch die wohl combinirten Desterreichisch= Französischen Intriguen einzeln vom Rudel abgeschüchtert, und ins Garn getrieben. Wo foll Baden die Courage hernehmen, wenn es fieht, daß wir uns die Oft-Armee ruhig ins Gesicht werfen laffen, und dem gegenüber nicht einmal den Muth haben, die Bundesfestungen in Vertheidigungszustand zu setzen; ja noch mehr, wir laffen uns von Defterreich die Motive des Abschluffes vom 5. Februar nicht escamotiren, sondern offen mit Auftritten über den Haufen ftogen, und jenen Beschluß in officiellen Desterreichischen Actenstücken zu dem stempeln, was wir ihn auf keinen Fall (nach meiner Instruction) wollen fein, oder scheinen laffen, zu einer vertragsmäßigen Consequenz des 20. April; und wir thun nichts, um das zu dementiren. Natürlich nehmen die Anderen an, das wir uns gefangen geben, und handeln für sich felbst demgemäß. Ich habe gestern an Manteuffel in dem Sinne geschrieben, und hinzugefügt, daß ich an eine wirkliche Absicht, den Durchmarsch zu effectuiren, trot aller diplomatischen Bearbeitung von Baden, Seffen und Würtemberg nicht glaube, nament= lich nicht bei Desterreich. Es sind das, und die übrigen Aengstigungen jener Staaten, nur Mittel, sie in das Net Desterreichs zu treiben, um demnächst einen formell regelmäßigen Bundesbeschluß im Defterreichischen Sinne gegen uns per majora zu Stande zu bringen. Sie werden diesen Zweck auch erreichen, wenn wir nicht eine deutliche Gegenposition nehmen. Unsere Passivität gegen die Desterreichischen Auslegungen des 8. Februar, gegen die wir mit zaghafter Berneinung auf die Dauer nicht durchkommen, unfer Schweigen gegenüber der Französischen "Oftarmee", und der kundgegebenen Absicht des Durchmarsches, machen natürlich den Eindruck, daß wir unsere Position ftillschweigend aufgeben. Dazu die neue Wedellei, über die ich von allen Collegen mit Fragen bestürmt werde, ob es wahr sei, daß Wedell Erklärungen über die Oftarmee fordern folle, ob es wahr sei, daß er den Auftrag habe, mit Frankreich abzuschließen? Fragen, auf die ich nicht antworten kann, weil ich nicht ein Wort darüber weiß. Das Alles läßt unsere Position mehr wie unklar erscheinen, und dieser Nebel wird von Defterreich sehr erfolgreich benutt. Ich

habe Manteuffel geschrieben, wir müßten irgend etwas Positives thun: eine feste Erklärung gegen die Desterreichische Deutung des 9. Februar, und gegen die Durchmarschgelüste, oder eine Armirung ber Bundesfestungen, eine Gegenaufstellung der Bundestruppen u. f. w.; thun wir gar nichts, so gleitet der Bund stückweis nach der anderen Seite: ohne Action halten wir ihn nicht, und was nicht vorschreitet, geht zurück. Die Franzosen können mit über 3000 Bersonen= und über 1600 Güterwagen ihrer verbundenen Eisenbahnen, und mit ihren Vorräthen in Strafburg und Metz, über Nacht 100 000 Mann an ber Grenze haben. Go fagen mir die Militärs. Damit werden fie uns freilich nicht vernichten, aber sie werden eine Stellung haben, aus der sie von dem Augenblick an Norddeutschland schneller über= laufen können, als unsere Sulfe da fein kann. Sobald dieser Rustand eingetreten, ift von einer Bundesmäßigen Aufstellung gegen Frankreich keine Rede mehr, wir bringen dann den Beschluß doch nicht mehr zu Stande, die Majorität gehört dann Defterreich und Frankreich, namentlich letterem. Wir können das meines Erachtens mit rechtzeitigem Ernste hindern, denn damit geben wir den Mittel= staaten Muth, präpariren auch die Widerstandsmittel, und halten sie zusammen. Einen regelmäßigen Krieg mit dem Bunde nimmt Frankreich nicht an, läßt auch Desterreich nicht zu. Aber die Majorität des Bundes gegen uns in die Hände zu bekommen, und fich dann an uns nicht mehr zu kehren, das ift ihnen beiden lockend, und das zu hindern, thun wir seit vier Wochen meines Wissens gar nichts; wir lassen die Deutschen Staaten im Jrrgarten Desterreichischer Intriquen umbertaumelnd, ohne ihnen Anhalt zu geben. Ich hatte ge= hofft, Wedell würde beauftragt sein, irgend welche Erklärungen in Paris zu fordern, anstatt fie zu geben. Jest höre ich, daß wir dem Protocoll vom 2. December beitreten; das ift materiell nicht viel, formell ift es aber ein entgegenkommender Schritt, und nach der Art, wie sich Frankreich gegen uns stellt, ein für alle Welt unverkennbares Symptom von Schwäche, um keinen stärkeren Ausbruck zu gebrauchen. Doch was foll das Raisonniren, die Sache ist geschehen. Wenn wir und jetzt nur entschließen wollten, wenigstens in Deutschland so zu sprechen, als hätten wir Courage. Aber wir wagen kaum schüchtern anzudeuten, daß wir eigentlich ebenso gut das Recht hätten, eine Meinung zu haben, wie Frankreich oder Defterreich; bald werdens auch die Deutschen Staaten nicht mehr glauben; wir schweigen zu der Arrogang, mit der Desterreich dem Bunde octropirt, daß er am 8. Februar seine Schuldigkeit aus dem 20. April gethan habe, und qui tacet consentire videtur.

Nach den benachbarten Höfen ginge ich recht gern mitunter, aber im Winter fehlen die Vorwände dazu, namentlich meinen Preußischen Collegen an Ort und Stelle gegenüber, die gleich Einmischung und Controle wittern, und dann feindselig gegen mein Beginnen auftreten, sowohl in Berlin, als da, wo sie accreditirt sind. Es ist sonderbar, daß die Ruffen gar keine Vertretung in der Nachbarschaft haben. Sie schaden sich fehr badurch, und nuten Defterreich hier am Bunde; und in Stuttgart ruht die regelmäßige Bertretung gang. Die Agenten in Carlsruhe, Darmstadt, Cassel, Wiesbaden erhalten fast niemals Aufträge zu Mittheilungen an diese Höfe; das nehmen die sehr übel. Es ist lächerlich, daß Desterreich und Frankreich über meine Person in Berlin Beschwerde führen; die Leute wissen ja doch, daß es nicht meine Aufgabe ift, nur die Zufriedenheit des Grafen Buol oder des Herrn von Mouftier zu erwerben, sondern die meines Königlichen Herrn. Mit ähnlichen Rlagen scheint es Buol gelungen zu sein, den Bürtembergischen Gesandten von Sügel von Wien fortzubeißen; ich höre, daß er versetzt werden soll. Vorgänge der Art schüchtern natür= lich manchen Diplomaten ein, der seine Schuldigkeit kaum mehr zu thun wagt. Wie frech find bagegen Desterreichische und Französische Gefandten in ihrem Auftreten. Ich bin fehr dankbar, daß man mich in Berlin nach beiden Seiten in Schutz genommen hat, und bitte Sie, wenn es paffend scheint, dies Gr. M. zu fagen.

Meine arme Frau ist sehr krank. Halsgeschwulst, sie kann seit drei Tagen nicht mehr sprechen, essen oder trinken; wenn das dauert, muß eine Operation geschehen. Ich schreibe dies neben ihrem Bett, verzeihen Sie daher, wenn ich dabei in überwachem Zustande radotire.

Treu der Ihrige

v. B.

Potsbam, 15. 3. 55.

#### Lieber Bismark!

Ihre Briefe vom 9. und 12. d. M. habe ich noch nicht beantwortet. Bas Sie über Darmstadt, Wedell, Spenersche Zeitung u. s. w. sagen, habe ich Alles in Bewegung zu setzen gesucht, aber mit Manteuffel kommt man nicht vom Fleck, wenn er passiven Widerstand entgegenhält. Bas Sie über Wedells Reden und Reise nach Paris sagen, wundert mich nicht. Der König war über ihn und Usedom in hohem Grade unzufrieden. Wie konnte das auch anders sein, da

beide große Diplomaten so geschickt manövrirt hatten, daß von alle= dem, was S. M. wollte, nichts durchgeführt und erlangt worden war, fie aber bessen ungeachtet in mehreren telegraphischen Depeschen zum eiligen Abschluß riethen. Der Grund-Frrthum war, daß der König sich nicht dabei beruhigen konnte, in Wien nicht mit zu unterhandeln, während ein klares und entschlossenes Cabinet die Initiative genom= men und erklärt hätte, bevor die Westmächte sich nicht über eine ein= fache und billige Auslegung der vier Punkte verständigt hätten, würde man keinenfalls an den Unterhandlungen theilnehmen. Die Erklärung der Annahme des Protocolls vom 25. ift felbst nach Budbergs Meinung ganz unverfänglich; Sie haben aber ganz Recht, daß auch in dieser Erklärung noch eine Concession und ein "giepern" oder acheln, bei den Wiener Conferenzen darmang zu fein, liegt. Bare Bonaparte pfiffig gewesen, so wäre er auf die Preußischen Vorschläge mit Deutschland und Polen eingegangen, und manchmal fürchte ich noch, daß er es in der 11. Stunde thut. Lehnt er aber von Neuem ab, so kommt er noch gut genug fort, indem die Franzosen sagen, wir überschätzten unsere Macht, und die torpistische Presse die Ablehnung der Preußischen Vorschläge Seitens Frankreichs höchst anmaßend und unrichtig findet. Denken Sie nicht, daß ich bei dieser Apologie der Breußischen Diplomatie Ihre Klagen abweise, ich werde sie vielmehr in aller Weise geltend machen.

Nach unseren sehr guten und zuverläffigen Bariser Nachrichten ift bis jetzt mit der Oft-Armee nichts, als die Namen Oft-, Nordund Süd-Armee. Die Oftarmee ist die Pariser und Strafburger Garnison, unter ein Commando gestellt, und 50 000 Mann stark. Wenn es wahr ift, daß Nr. III, wie Münfter Bonaparte nennt, und ich von nun an auch gegen Sie thun werde, noch wieder 2 Divisionen nach dem Orient schickt, was mir ganz recht wäre, so sind wir in Deutschland für jett noch vor ihm sicher. Dann kann er höchstens noch eine Division nach der Oftsee senden; in Frankreich bleiben ihm nicht 10000 Mann disponibel. Wir sollen uns nur nicht bange machen laffen, und unfere Rhein= und Bundesfestungen gehörig be= setzen; dann können wir ruhig schlafen. Thun, der in Berlin ift, und vorgestern seine Creditive überreichte, spricht ja ganz friedlich. Ohne Preußen, das haben Sie ja immer gefagt, fängt Defterreich keinen Krieg mit Rußland an, und einen wirksamen Bundesbeistand hat es doch auch nicht zu hoffen. Es ist aber nun einmal unser Schickfal, daß unfere Politik vor- und rückwärts zugleich geht, ich bin schon zufrieden, wenn drei Schritt vor, und nur zwei rudwärts geschehen. Der Grund dieser Sonderbarkeit ift, daß S. M. glaubt,

daß es einerlei ist, mit was für Menschen er regiert. Mit Man= teuffel. Wedell und Usedom ist er unzufrieden, es ist aber noch so. Manteuffel wollte den 2. Dec. mit Modificationen annehmen, Wedell und Usedom ebenfalls. Wedell und Usedom sind jetzt gegen Manteuffel: Alle bleiben aber in Thätigkeit. Die Breffe wird fehr schlecht geleitet, ebenfalls von zwei Personen, die sich entgegenstehen, Manteuffel und Hinckelben. Das Journal du Nord, was hier heraus= kommen follte, (das wäre auch m. E. unpassend gewesen), will, wie ich höre, nach Frankfurt übersiedeln. Bei dieser Lage der Dinge wundere ich mich, daß es noch so geht, wie es geht. Bedenken Sie doch, was Alles durchgesetzt worden ist seit Olmütz. Haben Sie Blonplons Schrift: sur la conduite de la guerre d'Orient gelesen? Das ift doch ein interessantes und wichtiges Buch, in dem Dinge stehen, die Racine nennen würde: de la chute des rois funestes précurseurs. Diese Auflösung oben, 1., daß diese Schrift möglich ift, 2., daß Canrobert und St. Arnauld gegeneinander gebraucht werden u. f. w. Bonaparte, sagen unterrichtete Leute, muß nach der Krim, weil seine Generale nur noch durch ihn in Ordnung zu halten sind. Beliffier und Canrobert stehen sich schroff einander gegenüber, Foren verhandelt mit Menschikoff, Bizot, der eben abberufene Ingenieur= General, eröffnet nicht mehr die Briefe, die er von dem commandiren= den General erhält. Wenn Bonaparte nun ebenfalls sich nicht mit den Generalen stellen kann? Eben hat Gott den mächtigen Raiser Nicolaus sterben lassen, wer weiß, was er mit Nr. III vor hat; daß derselbe nicht stirbt, wie jener, ist gewiß. An der Einheit der Regierung Alexander II. und der Nicolaus I. würde sich die Natur= wüchfigkeit und Bitalität des Ruffischen Reiches zeigen. Ich halte es für möglich, obichon beide fehr verschieden find, bin aber meiner Sache nicht gewiß.

Dem Könige theilte ich einige Stellen aus Ihrem Briefe vom 12. mit. Er befahl mir, Ihnen zu schreiben, die Unterhandlungen mit Frankreich wären abgebrochen, der Sache nach, nur der Form wegen würden sie als vertagt behandelt und Hatzeld übergeben. — Der Beitritt zu dem Protocoll vom 28. December ist an sich unrichtig, aber, wie Sie richtig sagen, giebt so etwas dem Mißtrauen Aufwasser. Bergessen Sie die armen Hamburger nicht. Wir gehen heut nach Charlottenburg, der König morgen nach Oresden, Montag kommt

Alles nach Charlottenburg zurück.

In Wien wird Desterreich und England sehr friedlich sein. Es ist aber Bonaparte, der entscheidet, er ist mächtiger, als der Oukel. Die Engländer machen sich jetzt lächerlich, wenn sie Rule Britianna fingen, wo sie die Reste ihrer Armee unter Französisches Commando stellen, und mit Franzosen sie reorganisiren. Albions stolze Flotten dienen zum Transport Französischer Soldaten. Der Herr gebe Ihrer Frau Gemahlin bald wieder Gesundheit.

Thr

E. v. G.

Frankfurt, 19. 3. 55.

#### Berehrtester Freund!

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 15., und bitte ich zugleich, Sr. Majestät den Ausdruck meiner Dankbarkeit zu Füßen zu legen, wegen der Auskunft, welche Allerhöchstdieselben mir in der Wedellschen Sache zu geben befohlen haben. Wegen Hamburg treibe ich, was ich kann. Mit Rechbergs Hülfe kann ich die Sache vielleicht durchsetzen, wenn seine Instructionen nicht zu entschieden dagegen sind.

Ich muß in einer anderen Sache, die aus einer amtlichen, fast eine rein perfönliche für mich geworden ift, Ihren Beiftand, und eventuell den Allerhöchsten Schutz Sr. Majestät anrufen. Sie kennen die Desterreichische Circulardepesche vom 28., und die Beschwerde, welche Moustier über mein angebliches Berhalten in der Sitzung vom 22. Februar geführt hat. Beide amtliche Schritte gründen sich auf Lügen von Prokesch, der Wiener auf seine Berichte, der Parifer auf eine mündliche Fabel, die er gleich nach der Sitzung an den Eng= lischen Gesandten erzählt hat, von dem der Franzose es hörte, und berichtete. Er hat nach beiden Richtungen hin das wirklich von mir Gefagte bis zur Unkenntlichkeit entstellt, und aus feiner Erfindung hinzugefügt, daß ich einen Antrag auf Armirung der Bundesfestungen in Aussicht gestellt hätte. Auf diese einseitige Autorität eines Gegners hin ertheilt man mir einen Berweis in Geftalt der Aufforderung, "meine Aeußerungen so einzurichten, daß sie vor Entstellungen und Nebertreibungen gesichert wären". Mit diesem Erlaß, der langfam über Cöln ging, kreuzte sich ein Brief von mir, in welchem ich die mir inzwischen bekannt gewordene Depesche Desterreichs beleuchtete, und ihre Lügenhaftigkeit entwickelte, so weit sie nicht schon durch die gedruckten Protocolle ihre Berichtigung gefunden hatte. Obichon es schwerlich in anderen großen Staaten vorkommt, daß man Gesandten auf schwierigen und wichtigen Posten Berweise ertheilt, auf die un= geprüfte Angabe eines Gegners hin, so machte ich doch keinen Lärm

bavon, sondern begnügte mich damit, den Berweis abzulehnen, sowohl in einem amtlichen Berichte, als in einem Privatschreiben an Manteuffel. Ich nahm dabei an, daß dieser auf Frrthum basirte Tadel meines Verhaltens unter uns geblieben sei, und wickelte mich mit bescheidenem Stolz in den Mantel verkannt gewesener Unschuld. Nun sehe ich aber aus den heutigen Blättern, daß in dem Moniteur Folgendes steht: Herr von Bismark ist auf Grund seiner in einer ber neuesten Sitzungen gethanenen Neußerungen besavouirt und getadelt worden von seiner Regierung; als diese Aeußerungen werden dann das Verlangen, das Desterreichische Contingent auf dem Bundesgebiete zu sehen, und die Festungen armiren zu wollen, angeführt. Nun habe ich in der Sitzung vom 22. Februar keine Silbe davon gefagt. Der erste Bunkt kommt in einem technischen Botum Reitensteins vom 3. Februar vor, und ift dem Ministerium lange Zeit vor dem 22. bekannt gewesen, ohne daß mir eine Mißbilligung dieses Votums zu erkennen gegeben wäre. Das Votum ift auch technisch gang richtig; der Bund hat beschlossen, daß die Contingente in ihren gewöhnlichen Standquartieren bereit gestellt werden sollten, und Desterreich hat als Standquartier seines Contingentes dem Bunde amtlich Böhmen, Defter= reich, Tirol u. f. w. angegeben. Diese. Sache ift aber auch in der Sitzung vom 22. gar nicht zur Sprache gekommen, mit keinem Wort, ebenso wenig wie die Armirung der Bundesfestungen. In dieser Beziehung hat die Desterreichische Depesche bei allen meinen Collegen das größte Befremden erregt, und ich kann mich auf das Zeugniß eines jeden Einzelnen von ihnen berufen, daß keiner ein Wort davon gehört hat. Einige meinen fogar, man habe einen als übertrieben erkannten Privatbericht Prokeschs in Wien absichtlich zu einem Schritt von Eclat, wie die Circulardepesche, benutzt, um Profesch los zu werden, wenn er nachher dementirt würde; so sagt mir der Würtemberger College. Ueber die Armirung der Festungen habe ich mit zwei Collegen nur insoweit vertraulich gesprochen, als nöthig war, über ihre Ansichten etwas zu hören, aber auch das nicht in jener Sitzung. Das Einzige, was von mir am 22. ausgegangen ift, und was also hätte desavouirt werden können, ift meine Erklärung zu einem Protocoll, mit der ich Profesch's Angriff auf die Motive des Beschlusses vom 8. erwiderte. Diese aber habe ich nach Berlin geschickt, nachdem ich ge= beten hatte, mich per Telegraph zu informiren, wenn man sie nicht wolle, und dann drei Tage gewartet hatte, ehe ich fie abgab. Ich fühle mich also vollständig gedeckt, und würde, wie gesagt, den ungerechten Berweis friedfertig in die Tasche steden, wenn ich annehmen könnte, daß der Moniteur auch in seinem nicht-amtlichen Theil Dinge

schreiben würde, die er à la Prokesch aus der Luft greift. Ich fürchte, daß Manteuffel, um Moustier zu beruhigen, wirklich etwas von sich ge= geben hat, worauf sich der Moniteur stützt; ich hoffe, es ist nicht wahr, aber ich habe heut gleich schriftlich und telegraphisch den Antrag ge= stellt, die Nachricht des Moniteur mit einem analogen Grade von Amtlichfeit zu dementiren. Geschieht das, so bin ich zufrieden geftellt, geschieht es nicht, so tritt die Sachlage ein, wo ich, wie ich eben gesagt, Ihren Beistand erbitten würde, um zu einer Satisfaction zu gelangen. Ich würde dann S. M. allunterthäniast bitten, mir zu gestatten, daß ich nach Berlin komme, um mich mit den Noten in der Sand zu rechtfertigen. Ich kann mir fonst unter diesem Regime nur die Regel machen, jeden anderen als schriftlichen Verkehr mit meinen Collegen abzubrechen, und nur genau das weiter zu geben, was mir vom Ministerium amtlich und expressis verbis befohlen wird. Einen Preukischen Bundestagsgefandten unter Controle und Censur kann ich mir überhaupt nicht denken, wenigstens werde ich diese Rolle unter feinen Umftänden spielen. Erfolgt also ein Dementi des Moniteur, so habe ich nichts gesagt, erfolgt es nicht, so bitte ich bald um Ihren Rath, ob ich nicht nach Berlin kommen foll, und ob S. Mt. geneigt sein wird, meine Rechtfertigung entgegen zu nehmen. Siten laffen kann ich die Sache nicht. Meine Existenz hier ist ohnehin schwierig, giebt man mich unwahren Angriffen der Gegner Preis, so wird sie unmöglich. Die Depesche vom 2. März an Hatfeld, über die Ginmischung Moustiers war sehr aut, ebenso das Deutsche Circular vom 8. d. Sch hoffe daher noch immer, es wird unwahr fein, daß Manteuffel gegenüber von Moustier, oder gar in schriftlichen Mittheilungen mich auf Brokeschs Reden hin desavouirt habe, und in diesem Falle bitte ich Sie, vorstehenden Erauk mit Discretion zu behandeln, erwarte dann aber auch ein Dementi des Moniteur. Gine üble Folge scheint aber Moustiers windbeutlige Beschwerde und Drohung schon gehabt zu haben, nämlich die, daß die so dringend nöthige Ver= stärkung unserer Garnison in Mainz durch Einziehung der Reserven wieder aufgegeben ift. Vorgestern erhielt ich ein Rescript, daß dies nicht ohne Aufsehen auszuführen sei, und deshalb nicht geschehen könne. Mainz bleibt also vorkommenden Falls in der ausschließlichen Gewalt der nach Bahl und Stellung uns weit überlegenen Defterreicher. Den fraglichen Moniteur selbst habe ich noch nicht gesehen, ich kenne den Artikel nur aus telegraphischen Depeschen, die andere Wenn wirklich meine, im Protocoll vom Blätter heut haben. 22. 2. stehende Erklärung ein désaven gefunden haben sollte, so träfe das lediglich die von uns mit großer Anstrengung durchgesetzten

Motive des Beschlusses vom 8. Februar; denn ich habe nichts gethan, als diese wörtlich, und ohne Zusatz zu reproduciren.

Meine Frau ist Gottlob wieder ganz wohl, im gefährlichsten Augenblick brach die Geschichte von selbst auf, und Alles war schnell vorbei, die Angst vorher aber groß, weil die Erstickung drohte, oder Operation. Gerhard Thadden mit seiner hübschen Frau ist seit gestern bei uns.

Leben Sie wohl, und verzeihen Sie dieses lange personale.

Treu der Ihrige

v. B.

Die letzten von Baiern und Würtemberg nach Wien gegangenen Erklärungen find leidlich gut.

Die Antwort auf diesen Brief ist nicht vorhanden.

Frankfurt, 3. 4. 55.

#### Berehrtester Freund!

Graf Nesselrode will die Güte haben, einen Brief mitzunehmen, und das giebt einen Anstoß zum Schreiben, ohne daß ich Stoff dazu habe. Ich hörte lange nichts von Berlin, und meine Phantasie hat ziemlich freien Spielraum über die Position, welche das officielle Preußen im Augenblick einnimmt. Ueber unfere hiesigen Angelegenheiten kann ich nur die abgenutten Stoffeufzer über unfere bürgerliche Bescheidenheit, und Desterreichs vornehme Unverschämtheit wiederholen. Als Profesch am 22. Februar dem gefammten Bundestage den Defterreichischen Minoritätsstandpunkt als den officiell gültigen octropirte, hätten wir mit einem fulminanten Circular, Namens der Majorität vom 8. Februar, vor die Deutschen Sofe treten muffen, die mit uns gestimmt hatten; wir waren im Recht, und wagten es nicht. Von Desterreich war es lächerliche Anmaßung, und Buol that es doch per Circular vom 28. 2. Unfere Pufillanimität wird es möglich machen, daß die Deutschen Staaten schließlich glauben, am 5. Februar mit Defterreich, und nicht mit uns, gestimmt zu haben. Kaum, daß ich es mage, bescheibent= lich den Wortlaut unserer Motive vom 5. am 22. zu wiederholen, so hat man in Berlin schon Angst, Frankreich könnte glauben, daß wir uns vertheidigen würden, wenn man Deutschland angreift. Man hätte den Verdacht der Franzosen in Bezug auf die Armirungsanträge ber Bundesfestungen nicht so himmelweit von sich weisen sollen. Droupn d. L. würde uns ganz anders gedient haben, wenn wir über die Ostarmee interpellirt hätten, oder über angeblich im Conseil gefallene Aeußerungen in Betreff derselben, und doch ist die Ostarmee ihrer Idee nach offensiv, unsere Festungen aber defensiv.

Rechberg stellt sich nicht nur mit mir, sondern auch mit allen meinen Collegen besser als Prokesch; er wünscht hier zu bleiben; ich kann es nur wünschen, wenn wir gut mit Oesterreich stehen; so lange wir schlecht stehen, wünsche ich Niemand als Prokesch.

Manteuffel war etwas verstimmt, daß ich Ihnen über Hamburg u. s. w. eher geschrieben hatte als ihm; er sagte es nicht, aber es schimmert aus dem Ton seines Schreibens durch. In Darmstadt fängt man an sich zu ärgern, daß Perponcher so lange ausbleibt; mir scheint auch, daß der verehrte College seinen Dienst etwas cavalièrement nimmt, am 1. März war sein Urlaub um, seitdem läßt er sich von einem Legationsrath vertreten. Er ist etwas ein Diplomat von der Art, wie sie Harfort und anderen Demokraten vorschweben, wenn sie der Kammer bürgerliche Geschäftsträger und Consuln, statt der besternten Grafen anpreisen. Der alte Königsmark im Haag hat über die Haltung Luxemburgs am Bunde ein, wie mir scheint, taktloses Schreiben aus der Feder sahren lassen; Sie werden es wohl kennen; mein Luxemsburger College hat sich immer sehr gut für uns benommen.

Die Mission Wedell-Usedom ist eine Art Lernäischer Sydra; 2 Röpfe für den einen Bunsenschen; oder doch ein Riese Antäus, der ftets neue Kraft aus der Berührung mit Berlin nimmt. Neffelrode fagt mir, daß diese Mission das Hauptargument bildet, mit welchem Defterreich in München gegen uns wühlt, und uns verdächtigt; auch Schulenburg in München bestätigt das. Ueber Droupn de L'Huys hört man hier aus guter Quelle, daß er ein Ultimatum nach Wien bringt, welches hauptfächlich darauf berechnet sein soll, Desterreich aus dem Bau zu räuchern. Es foll sich erklären, ob es dem Ultimatum (vermuthlich Limitirung der Flotte) beitritt, und bei Ablehnung los= schlagen, oder ob es zusehen will, wie die Westmächte den Krieg allein abmachen, beim Frieden aber keine Rücksicht auf Desterreich nehmen. Bitte, sprechen Sie zu Manteuffel nicht davon, daß mir unsere Auslage gegen Frankreich matt erscheint; er sieht in unserer Depesche vom 2. März einen scharfgeführten Stoß, und es macht ihm einen Gin= druck, daß man sich in Paris darüber formalisirt, und Hatzfeld sich über diese Wirkung ängstigt. Hier haben unsere Depeschen vom 2. und 8. M. im Ganzen Beifall, als würdige und entschiedene Zuruckweisung einer fremden Einmischung. Ich kann diese Ansicht nicht

theilen; man weist formell zurück, giebt aber über den Fond der Sache, der darin liegt, daß die Motive des Bundesbeschlusses vom 8. Februar eine Kriegsbereitschaft nach jeder Richtung wollten, solche Erklärungen, daß damit die Position aufgegeben ist, welche wir bei Vorbereitung und Fassung des Beschlußes vom 8. genommen hatten. Schreiben Sie mir nicht bald wieder?

Biele Empfehlungen an die Damen.

Treu der Ihrige.

v. B.

Dieser Brief ist beantwortet 4.—7. April 1855, die Antwort aber nicht vorhanden, ebenso das im nächsten Brief erwähnte Schreiben v. 24.

Frankfurt 27. 4. 55.

#### Berehrtester Freund!

Ihr Schreiben vom 24. habe ich geftern mit vielem Danke erhal= ten, und daraus die ersten näheren Nachrichten über die neueren Conferenzen, und den Inhalt der gegenseitigen Propositionen entnommen. Sie irren, wenn Sie annehmen, daß man hier gut unterrichtet ist, die Regel ift, daß Niemand irgend etwas weiß, höchstens Rechberg erhält directe Nachrichten aus Wien unter Androhung von Rad und Galgen, wenn er mir davon etwas mittheilen follte. Daß die Ruffen Erklärungen über die beiden Deutschen Bunkte, wenn auch sehr bedingte, geben, halte ich für sehr nothwendig. Ueberhaupt beweist die Russische Diplomatie in der Behandlung der Deutschen Sofe eine ungeschickte, hochnasige Träg= heit, mit Ausnahme einiger plumper Barbarismen, mit denen sie gelegent= lich am Horizont eines kleinen Hofes auftritt; barenartige Bezeigungen herablaffenden Wohlwollens find es dann. Sie kochen eben auch mit Waffer, und diese wegen ihrer Feinheit und Allgegenwärtigkeit sonst so gefürchtete Russische Diplomatie könnte zwar nicht von der unfrigen, aber doch von der Desterreichischen sehr viel lernen. Die Mittelstaaten und der Bund erhalten über den Stand der europäischen Frage der Hauptsache nach nur Desterreichische Mittheilungen, Russische so gut wie gar nicht. Dieses Ignorirtwerden verlett ihre Gefühle, unter denen das Bedürfniß, formell berücksichtigt zu werden obenan steht, und dann habe ich es im Lauf der Discuffionen hier am Bunde er= fahrungsmäßig gelernt, wie groß der Nachtheil ist, daß die meisten amtlichen Piecen über die Europäischen Beziehungen, welche in unsere Bundesacten gelangen, und also die formelle Grundlage unserer Ber-

handlungen bilden, die einseitig Desterreichisch-westliche Farbe tragen. Der Präsidialchef erklärt uns amtlich, er musse sich vor Rukland fürchten, Rufland wolle den Frieden nicht. Wenn ich dann Zweifel äußere und behaupte, daß Rußland zur Annahme von dem und jenem bereit sei, man aber weitere für Deutschland uninteressante Forderungen stelle, so fagt mir Protesch: "das sind Zeitungsgerüchte, in unsern Acten steht nichts davon", und der dienstfertige Chorus der Collegen. dem der Nichtanschluß seiner Regierungen an Desterreich sehr bedentlich ift, wiederholt: "ja allerdings etwas Authentisches darüber haben wir nicht." Soll der Bund fich rühren wegen der zwei Punkte, so muß ihm ober doch uns zu weiterem Gebrauch Rufland etwas Amtliches unter den Fuß geben. Es ift anzunehmen, daß Rufland Bedenken trägt, ohne irgend eine Gegen-Concession in Betreff der fünftigen Haltung Deutschlands, sich à tout événement an die beiden ersten Punkte zu binden. Wohl aber konnte es eine officielle Mittheilung über seine in den Conferenzen gemachten Anerbietungen geben, und über die Gefahr, daß die angebotenen und allein für Deutschland interessanten Concessionen durch übertriebene Forderungen auf einem für Deutschland gleichgültigeren Gebiete wieder in Frage gestellt werden. Rugland müßte sich bereit erklären, die beiden ersten Punkte zu halten, wenn Deutschland fich ruhig verhält; es kann bas aber nicht, so lange der Bund sich noch die Chancen offen hält, außerdem den dritten Punkt in irgend welcher übertriebenen Auslegung, durch Krieg zu erzwingen, wie dies die Wiener Judenpartei als nothwendig vorspiegelt. Warum Rußland aber eine folche hiftorische Mittheilung über sein Verhalten in den Conferenzen, und eine solche be= dingte Zusicherung in Betreff der zwei Punkte nicht giebt, das verstehe ich nicht. Ich habe da nur die Wahl, uneingestandene arrière penseés oder eine ungeschickte diplomatische Apathie anzunehmen. Für letteres spricht der totale Mangel an Rührigkeit im diplomatischen Berkehr der Ruffen mit den Deutschen Sofen. Ihre Agenten werden nur spät und nothdürftig au fait gehalten, und bekommen zu wenig Aufträge. Wenn der Bund sich rühren foll wegen der zwei Punkte, was ich für einen großen Gewinn halten würde, so ist dazu nicht nur eine officielle Mittheilung der Sachlage durch Rufland an den Bund, die deutschen Sofe, oder an Preußen für die Deutschen Sofe nothwendig, sondern die Anregung zum Rühren müßte auch von uns den Höfen direct gegeben werden. Hier in Frankfurt ift nichts zu machen, wenn es sich um Initiative handelt. Geder Hebel, den ich anfasse, ist morsches Holz, das mir in der Hand bröckelt, sobald es sich um tant soit peu antiösterreichische Bewegung handelt. Mit welchem meiner

Collegen follte ich darüber sprechen, ich will nicht sagen, um auf seine Regierung durch ihn zu wirken, sondern nur, um sicher zu sein, daß er seiner Regierung über meine Insinuationen ehrlich und discret berichtet, und mir annähernd die Wahrheit über die Stimmung in feiner Heimath fagt? Allenfalls die von Dänemark, Holland und Medlenburg, und der von Thüringen, wenn er mehr Berstand und weniger Liberalismus im Leibe hatte. Auf ihn gehört genau, mas Sie von Napoleon benken, feelensgut, aber -. Der Baier belügt mich auch nicht gerade, aber weil er die Wahrheit nicht sagen und hören mag, so schweigt er lieber, und läßt sich schwer finden. Die Befandten der übrigen Staaten und der fleinen Fürftenthumer find für ihre Person reine Defterreicher, die Ginen, weil ihre Göhne in Defterreichischem Dienft, oder ihre Frauen dort zu Hause find, die Anderen, weil ihre erlaubten oder unerlaubten Einnahmen dorther fließen. Diese Berren ftatten in allen Dingen erft dem Bräfidium Bericht ab, ehe fie nach Sause berichten, und wenn sie Aufträge für mich von Hause erhalten, so bringen sie erst ihre Meldung und Ent= schuldigung zu Protesch oder Rechberg, ebe sie sie ausrichten. Der Bürtemberger ift fehr ängstlich und unentschlossen, und in Verdacht, nach Frankreich bin nicht dicht zu halten; seine nächsten Berwandten find in Frangofischen Diensten. Die Städte geben aus Liberalismus mit Defterreich. Für mein Berhältniß zum Baier, dem wichtigften von ihnen, ift es ein Unglud, daß Schrent und Rechberg zusammen ftudirt haben, fich duten und gärtlich lieben. Schrenk ift ftreng katholisch, die Familie ist in Desterreich possessionirt, und so fehr er über Buol in Berzweiflung ift, so macht er doch kein Sehl aus seiner person= lichen Anficht, daß Baiern zu Defterreich schließlich halten muffe. Er thut wenigstens ehrlich, was ihm seine Regierung befiehlt, auch wenn es gegen Desterreich ift, während die genannten Herren in solchem Falle ihre Instructionen fehr cum grano salis behandeln, und schließ= lich mit bedauerndem Blick auf das Präsidium verlesen. Wenn ich auf deren Botum wirken will, fo kann ich das nur durch Bermitt= lung von Berlin durch Circulare an die Hofe. Gine Aenderung darin wäre nur möglich durch Personenwechsel meiner Collegen. Gine Berbesserung wäre zu gewinnen, wenn ich amtlich autorisirt würde, mit unfern Gesandtschaften in Deutschland, oder mit den Sofen felbst, in directe Berbindung zu treten, ersteres schriftlich, das andere durch Befuche. Eine folche ehrgeizige Prätension wird man im Ministerium aber nicht zulaffen, und ich finde dies auch natürlich; wäre ich Minister, fo würde ich mich auch bedenken, und meinen Preußischen Collegen in Deutschland wäre es gar ärgerlich.

Verlangen Sie also nicht, daß ich hier Heldenthaten verrichte. In Sachen Hamburgs bohre ich auf ein Excitatorium an den Senat. Meine Collegen vom Ausschuß sind sehr lau, Rechberg zeigt äußerlich noch die meiste Vereitwilligkeit.

Der hiefige Franzose sprach sich gestern in vertraulichem Geschwätz dahin aus, daß er seine Regierung nicht begreife, wenn sie Defterreich zum Kriege bränge. Die jetige verbächtige Stellung Desterreichs, welche bis 30000 Mann Russen neutralisire, und an jene Gegenden fessele, sei viel nütlicher für Frankreich; bei wirklichem Kriege würden vielleicht unerwünschte Elemente auf dem Kampfplat erscheinen, oder Desterreich geschlagen, und die Stellung Ruglands dann ganz anders dominirend werden. Abgesehen von dem Werth dieser Meinung glaube ich, daß Frankreich die Theilnahme Dester= reichs am Kriege nicht so sehr um Rußland als um Desterreich in das Gedränge zu bringen fucht. Führt Defterreich erst Krieg gegen Rufland, so ift es auch unter dem Daumen von Frankreich, und muß acceptiren, was ihm in Betreff seiner Stellung zu Italien, zum Drient oder zu Polen von dem Berbündeten, der am langen Ende des Hebels sitt, auferlegt wird. Das scheint so klar, daß selbst Buol es einsehen muß, und deshalb glaube ich noch heut, daß Desterreich nur dann angreift, wenn Berträge oder die sichere Rechnung auf die Großmuth unseres Allergnädigsten Herrn ihm Preußische Rückenbeckung sichern. Wir sollten m. E. in alle Welt hinausposaunen, daß diese Deckung keinenfalls erfolgen würde, und wir sollten das auch dann thun, wenn wir bei uns entschlossen wären, sie vorkommenden Falles zu leiften. Glauben Sie, daß noch irgend ein Zweifel an der Friedfertigkeit Desterreichs bliebe, wenn man in Wien der Beforgniß Gin= gang verschaffen könnte, daß Preußen im Falle eines muthigen Angriffs auf Rufland eine drohende Stellung im Rücken Defterreichs annehmen würde. Ich sage nur "Besorgniß", es braucht gar nichts in der Richtung gethan zu werden; auch die Mittelstaaten würden mehr thun, um Desterreich zu halten, wenn sie gewiß wären, daß wir nicht und niemals mitgehen, und Defterreichs Vorgehen den Riß in Deutschland unzweifelhaft macht, auch wenn wir ganz allein bleiben sollten. Doch sie werden von meiner Tintenergiegung sagen: "Wehe, wenn sie losgelassen einhertritt auf der eignen Spur." Ich habe heute weniger zu thun als Sie, wenn Sie dieses lesen; man wird nicht unterbrochen und vergift darüber, daß Briefe nicht nur geschrieben, fondern auch gelesen sein wollen.

Die Engländer sind hier sehr kleinlaut, seit dem Besuche des Kaiserpaares. Ich habe auf dem Lande wohl Aehnliches erlebt, wenn

ein reicher Parvenü einen alten Edelmann besuchte, der ihm eine große Hypothek schuldig war. Nächstens wird wohl N. III. sein département du Danube inspiciren. Wenn er nach der Krim geht, so macht er einen Fähndrichstreich, der zehn schlechte Chancen gegen eine gute bietet, es sei denn, daß er wirklich seine Armee geschickt nach dem befestigten Byzanz zurückzieht, dafür könnte ich mich interessiren. Zu Grunde gehen muß er schließlich doch, und auf dem Wege des Lateinischen Kaiserthums thäte er es mit historischer Eleganz.

Ist es benn wahr, daß die Desterreicher so viel durch Krankheit verlieren? Nach einer vertraulich von mir eingesehenen Piece bei Rechberg haben sie im Soll-Etat in Galizien nur 120000 Mann Infanterie und 14000 Cavallerie u. s. w.; die Artillerie, wie ich glaube, bei den Infanterie-Ziffern eingerechnet. Dazu die Italienische Armee, deren Stärke nicht ersichtlich war; voilà tout. Es war eine ordre de bataille der activen Armee, von Heß im Februar aufgestellt.

Run leben Sie wohl, ich will auch nie wieder fo viel schwatzen.

Treu der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 8. 5. 55.

## Berehrtester Freund!

Mit vielem Danke habe ich heut Jhr Schreiben von vorgestern\*) erhalten, und will heut nur einige Worte erwiedern, nachdem ich eben einen Brief an Manteuffel vom Stapel gelassen habe. Ich besitze noch nichts von den Russischen Berichten über die Verhandlungen in Wien, und habe überhaupt seit längerer Zeit nichts über die Orienstalischen und Europäischen Dinge erhalten. Vielleicht wird etwas für mich über Söln spazieren gefahren. Was ich bisher davon weiß, habe ich vertraulich durch Glinka. Die Russische Mittheilung hat meinen Collegen sehr erfreut, und guten Eindruck gemacht. Die Phrasen: "en degageant les interets allemands de la question orientale" hätte man vermeiden können, und das Wort Neutralität, und gar stricte neutralité hätte man vermeiden sollen.

Ich habe zwar kein Indicium, daß Ihre Briefe geöffnet sind, aber ich möchte Ihnen vorschlagen, mit Form des Couverts, Siegel, Handschrift und Inhalt der Abresse, gelegentlich abzuwechseln, und inwendig eine Adresse an mich, Siegel auf Siegel, daß es inwendig anklebt.

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden. v. Gerlach u. v. Bismark.

Von den neuen Vorschlägen zu Punkt 3, sagen hier die Oesterreicher, Rußland wolle sie nicht, und die Russen, Frankreich wolle
sie nicht. Hossentlich ist beides verfrüht. Ist es denn wahr, daß in
Hannover ein Umschlag zu unseren Gunsten geschehen ist. Er hängt
vielleicht mit der geheimen Oesterreichischen Depesche zusammen, die
wohl nur eine geheime Instruction für vorsichtiges, mündliches Berfahren des Gesandten sein wird. Mein Gewährsmann schwört noch
immer auf ihre Existenz.

Bei der jetzigen Russischen Erklärung hier ist mein Freund Glinka nicht ohne Verdienst; er hat darüber mehrmals direct an Neffels robe dringlich und genau nach Abrede mit mir berichtet. Budberg wollte zuerst nicht darauf anbeißen, und Glinka schlug mir selbst vor, die Sache nochmal bei Ihnen und durch Werther in Petersburg anzusregen, was dann in meinem letzten Briefe an Sie geschah, post festum.

Dem Cabinet liegt seit einiger Zeit die Frage wegen Ernennung des Legations-Raths Wentel zum Residenten bei hiesiger Stadt vor; ich habe kein persönliches Interesse dabei, weil Wentel meiner Bot-mäßigkeit theilweise dadurch entwächst; aber ich halte es geschäftlich nicht für möglich, das hiesige, meist eilige Paßwesen, und die Beziehungen mit dieser vielköpsigen Republik von Darmstadt aus zu bestreiten, selbst wenn man mehr Talent zum Verkehr mit Bürgermeistern hätte, als unser Freund Perponcher. Sie sagen ganz kühl, ich möchte auf ein paar Tage nach Berlin kommen, als wenn das so von meinem Belieben abhängt. So disciplinlos sind wir Bundestagsleute nicht, wie Usedom und dergleichen. Was würde mein Chef dazu sagen, wenn ich plöglich ungerusen bei ihm einträte; sonst recht gern.

Treu der Ihrige

In Eile.

v. Bismarck.

Mein Franzose hier seufzt in Sorge über seines Herrn Uns dankbarkeit gegen Drouhn de L'Huhs und Thouvenel. Er wirft sie weg, weil er sie nicht mehr braucht, und nimmt sich den Walewsky als ganz willenloses Werkzeug seiner pensée intime.

Frankfurt, 20. 5. 55.

## Verehrtester Freund!

Ich habe immer darauf gewartet, daß hier etwas passiren sollte, worüber ich Ihnen schreiben könnte, aber es giebt hier nichts als schönes Wetter und Pfingstferien in dieser ereignißarmen Zeit. Die

meisten Siegesberichte der Westmächte aus der Krim machen die Borfe hier confus, indem die Parifer-Hauffe hier auf die Baiffe aus Wien ftogt. Bezeichnend genug ift, daß in Wien die Course auf die Nachricht von den Erfolgen der Berbündeten Defterreichs weichen. Die Angst vor diesen Berbundeten ift unzweifelhaft größer, als die vor den Ruffen, es fragt sich nur, ob diese Angst Bertheidigung oder Unterwerfung wirkt, ob Desterreich sich die westliche Umschlingung in Italien und Konftantinopel in lähmender Furcht gefallen läßt, nachdem es unverhältnißmäßige materielle und moralische Opfer gebracht hat, um die Ruffische längs der Donau los zu werden. Die Entscheidung dieser Frage liegt meines Erachtens in der Personal= frage, ob Buol fich hält, oder ob dem Kaiser über ihn die Augen noch rechtzeitig aufgehen. Rechberg spricht noch immer die Ansicht aus, daß die Verständigung Defterreichs mit uns nahe bevorfteht, ohne daß er dabei von uns ein Aufgeben unserer bisherigen Position erwartet. Er könnte so nicht reden, wenn er nicht selbst daran glaubte, denn er schwächt durch folche Neußerungen die Empfänglichkeit für etwaige Defterreichische Bersuche im entgegengesetzten Sinne. Jedenfalls beweisen sie, daß er, nach seinen bisherigen Instructionen, nicht an bevorstehende, kriegerische Anträge seines Cabinets glaubt. Glinka theilte uns vor einiger Zeit mit, daß Rugland das Versprechen wegen der zwei Bunkte dem Bunde geben wollte, wenn wir die Bürgschaft für einen gunftigen Erfolg übernehmen wollten. Ich fagte ihm, daß wir für ein unmittelbares und positives Resultat nicht einstehen tonnten, höchstens gegen ein ungunftiges; vis inertiae sei nicht zu überwinden, und Rugland muffe fich mit dem gunftigen Gindruck, und der Chance der Nachwirkung begnügen, wenn es den Schritt thue. In ähnlichem Sinne hat fich Manteuffel unter bem 24. nach Peters= burg geäußert, ohne meine Conversation mit Glinka zu kennen. Gedenfalls hat die ganze Episode der Russischen Auslassung über die zwei Punkte sehr günstig gewirkt, sowohl auf die Stimmung der Bundesregierungen, als auch eben dadurch reprimirend, auf die Lust Defterreichs zu dummen Streichen. Wenn ich unsere Politik zu machen hätte, so würde ich das Russische Versprechen dazu benutzen, um in einer speciell Preußischen Antwort darauf es zu acceptiren, und eine bestimmtere Position für Preußen dadurch zu nehmen. Es würde das präjudicirend auf etwaige spätere Verhandlungen im Bunde wirken, und uns bei demselben eine festere Position geben. In den Discuffionen hier war es ftets ein großer Bortheil für Defter= reich, fagen zu können: meine Berbindlichkeiten gegen die Türkei, und aus dem December-Bertrag, find einmal ein fait accompli, an dem

sich nichts mehr ändern läßt, und von dieser Sachlage muß die Bershandlung ausgehen. Wollen wir eine analoge, seste Position durch Acceptation der Russischen Zusicherung nehmen, so müßten wir damit beginnen, daß wir Oesterreich einladen, es mit uns gemeinschaftlich zu thun. Schon diese Demarsche allein, mit Deutschen Interessen geshörig aufcolorirt, wäre, auch ohne daß sie practischen Ersolg in Wien hätte, ein vortheilhafter Zug.

Mein Französischer Freund hier ist der Meinung, daß die Beswegung, die sich Pelissier macht, le commencement de la fin für die Krimexpedition bilde, indem man dadurch die strategischen, und Anstands-Bedingungen für die Räumung zu gewinnen sucht, und dann, wenn nicht Friede würde, den Krieg lediglich in der Gestalt strenger Blockade aller Russischen Häfen fortsetzen, und sehen würde, wer das am längsten aushält. Wenn ich Westmacht wäre, so hätte ich mit dem System von Hause aus angefangen.

Die Hessische Versassungssache bietet die spaßhafte Seite, daß Baumbach, der Auswärtige Minister, den der Kurfürst als Commissar Vesänstigung des bösen Ausschusses hierher geschickt, ossendar sehr damit zufrieden ist, wenn dieser Ausschuße seinen Collegen Hassenpflug kneist; er hat die Feindseligkeit der Ausschußglieder gegen die officiellen Bestrebungen seiner Regierung geradezu ermuntert. Er vertritt in Cassel das Desterreichische Princip, und so erklärt sich denn auch das kühle Verhältniß des Präsidiums im Widerspruch mit den ostensiblen Instructionen Rechbergs, die ganz zu Gunsten der Regierung, gleich unsern lauten. Sie haben vielleicht Gelegenheit, mit Uhden darüber zu sprechen. Die Hamburger Sache geht materiell gut, ich kann aber nicht hindern, daß sie unglaublich verschleppt wird.

Uns geht es wohl; ich bin im Fest zu Hause geblieben, weil ich alle meine Leute beurlaubt hatte; dafür will ich Freitag mit meiner Frau auf 3 Tage in den Schwarzwald. In alter Treue

Thr

v. 23.

Ich besuchte Rechberg, noch ehe ich meinen Brief siegelte, und versäumte darüber die Poststunde. Er sprach mir von der Circular- Depesche, die Oesterreich über seine letzten, nach Paris gemachten Vorschläge, an die Deutschen Höfe, und auch nach Berlin gerichtet hat. Seinen Nachrichten nach sind auch die neueren Wiener Vorschläge ihrer Ablehnung Seitens der Westmächte sicher, und er bestrachtet dennach als gewiß, daß Oesterreich sich am Kriege nicht bes

theiligen, und das demnächst auch erklären werde. Wenn dies geschieht, so scheint mir, kann die volle Verständigung zwischen uns, und also mit ganz Deutschland, nicht ausbleiben, dann laß sie sich schlagen, daß die Hunde das Blut lecken, wir können es noch eine Zeit lang mit ansehen. Den Russen scheint auch bei Kertsch das Unseschieß und Unglück treu geblieben zu sein, mit dem sie auf jedem neuen Kampsplatz debütiren. Nachher machen sie es mit trotziger Bravour, und viel Menschenverlust wieder gut. Hier glaubt man immer, die Mündung des Azowschen Meeres sei durch Versenkungen gesperrt, und sabelhaft befestigt.

Mit der Fremdenlegion scheinen die Engländer doch Ernst zu machen; einzelne Bagabunden werden hier angeworben, namentlich aber kommen viele Schweizer den Rhein entlang, besonders Tessiner, bei denen die conservative Richtung nicht gerade prädominiren wird; vielleicht spielen die noch eine Rolle gegen Desterreich. Ein Engländer, der mehrere Jahre hier wohnte, früher Hof-Cavalier des Herzogs von Cambridge und ehemaliger Desterreichischer Officier in Italien, ging auch heut mit einer "commission" in der Fremdenlegion nach London ab.

Perponcher boudirt wegen Abzweigung der Residentur, und als ich früher mit ihm darüber sprach, war er doch mit dem Arrangement ganz einverstanden. Es ist ein Jammer um Canitz, daß er als Lazzarone verkommen soll; Nichtsthun wird ihn aufreiben, welch eine noble Natur steckt in ihm! Rechberg schlägt hier noch nicht Burzel; er wohnt im Gasthof, und hat nur ein Arbeitszimmer im Bundespalais; an Profeschs Wiedersehr will aber keiner meiner Collegen glauben.

Meine Empfehlungen an Jhre Damen. Ift das Jhr Rohrbeck, wo der arme Pastor Dressel wohnt, der seine Kinder verloren hat? Er ist wahrscheinlich mein Schulkamerad, und saß in Tertia neben mir. Wenn beide Boraussetzungen zutressen, so bitte ich Sie, ihm meinen Gruß und meine Theilnahme an seinem Unglück auszudrücken. Was es heißt, Kinder zu verlieren, habe ich nie verstanden, bis ich selbst welche hatte. Worgen kommt der Prinz von Preußen hier durch, es scheint aber, daß ich es nicht wissen soll. Wie ich höre, geht er nach Mannheim; es wäre nothwendig, daß er als Gouverneur von Mainz seinen Besuch in Darmstadt machte.

Frankfurt, 10. 6. 55.

#### Berehrtester Freund!

Soeben erhalte ich Ihr Schreiben von vorgestern\*), und benutze den heut hier durchreisenden Römischen Arnim, um wenigstens provisorisch darauf zu antworten. Ich habe gestern des Längeren an Manteuffel über die Hamburger Sache geschrieben. In dieser Sache müssen wir uns der Ansichten der Regierungen selbst vergewissern, ehe wir es zur Abstimmung kommen lassen, denn es ist das sehr mächtige Element der Furcht vor Beeinträchtigung der Autonomie, welches uns bei der Abstimmung entgegentreten und den mühsam erzungenen Ausschußvortrag über den Hausen wersen kann? Qu'en pensez Vous?

Sie erinnern fich der geheimen Desterreichischen Instruction in Anknüpfung an den 14. Januar und mit Drohung des Austritts aus dem Bunde. Ich weiß jett durch den Herzog von Naffau, der davon sprach, ohne Ahnung, daß ich davon etwas gehört hätte, daß in Darm= ftadt diese Infinuation gemacht, und sogar von Rechberg bei Gelegen= heit eines Besuchs, den er dort machte, wiederholt und unterstützt worden sei. Nach der Art aber, wie sich Rechberg gleichzeitig über die Absichten Desterreichs gegen den Herzog von Nassau geäußert hat, kann man in der bei Darmftadt angebrachten Drohung annehmen, daß sie nur bestimmt war, den Westlichen einen Beweis zu liefern, wie Desterreich kein Mittel unversucht lasse, auf die Deutschen zu wirken. Daß eine Mittheilung nach Darmstadt auch eine an Frankreich sei, nahm der Herzog an. Ich sah Dalwigk gleich an, daß er log, als er vor einigen Wochen die Sache gegen mich ableugnete. Wie schwer ist doch das Lügen, daß man bei so viel Uebung keine unbefangene Leichtigkeit darin erlangt. Die Sache hat jetzt hoffentlich nur noch ein historisches Interesse, denn nach allen Witterungszeichen scheint das Desterreichische Demonstrationsfieber doch im Fallen, und die Gefahr der Ansteckung überstanden. Gewiß ist es gut, daß wir ihnen den Weg zu uns erleichtern und goldene Brücken bauen, aber doch mit der Borsicht, daß sie keinen Rückfall bekommen. Wäre nicht für S. Majestät eine Ortsveränderung das sicherste Präservativ? Der Rhein ift allerdings unruhiges Leben und ebenso wassernahe wie Potsdam; aber Erdmannsdorf mit ganz anderer Luft und mit Ruhe würde vielleicht sehr wohlthun. Gott wolle doch seinen Segen dazu thun, daß der Herr gefund bleibt. Ich bin fehr neugierig auf die

<sup>\*)</sup> Richt vorhanden.

Bonifaziusfeier; ich finde es ganz richtig, daß die Evangelischen sie ihrerseits feiern, denn eigentliche Katholiken waren die Bonifaz-Christen schwerlich in der damaligen Morgenröthe des Papismus. Was ist das mit den Menschenfressern in Galizien? die sollte man in der Wiener Staatskanzlei mit freier Station anstellen; Prokesch mit Pfeffer und Citrone würde ihnen vielleicht besser munden als uns hier; auch Biegeleben, Buol, Meisenbug u. s. w. könnten keine bessere Verwendung sinden.

Treu der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 11. 6. 55.

#### Berehrtefter Freund!

Ihr lettes Schreiben ohne Datum\*) habe ich mit Dank empfangen. Ueber die Desterreichische Vorlage habe ich gestern ausführlich an Manteuffel geschrieben, der Ihnen den Bericht wohl mittheilen wird. Ich kann mir das Verfahren Desterreichs nicht anders er= klären als durch die Annahme, daß ihre Vorlage nichts weiter ist als ein neuer Buff, um den Westmächten guten Willen zu beweisen. Auf dem großen Apparat der Vorlage zeigen sie sich wider Erwarten zufrieden mit einem nichtsfagenden ausweichenden Beschluß, und thun dabei Alles, um einen etwa möglichen Erfolg zu compromittiren, fie lehnen in brüster und unmotivirter Beise die Mittheilung der Borlage nach Dresben, Stuttgart, Hannover u. f. w. ab, übereilen dabei das Einbringen am Bunde, während diese Verfrühung keinen anderen Erfolg haben kann als Berweifung an den Ausschuß, und bort hakelige Discuffion. Prokeich andert drei Tage vor der Sitzung den Text des von ihm früher gebilligten Beschlußentwurfs, dabei die absurde Forderung einer allseitigen Zustimmung in drei Tagen für den neuen Text. Ich muß glauben, daß er die Ausschußverhandlung, von deren Verlauf die Westmächte nie etwas Sicheres erfahren werden, wünscht, um sich dabei unvermerkt etwas nach Often hinüber majorifiren zu laffen, nachdem Defterreich durch den Inhalt der Borlage und durch das Circular und beffen Commentirung in Paris den beften Willen gezeigt hat. Die Erklärung ift fehr künftlich, die ich mir da mache, aber wenn sie falsch ist, so hat Desterreich albern operirt. Daß letteres von Buol wohl zu erwarten sei, nehmen alle Bamberger Minister und Gesandte zwar an, und es gehört jett hier

<sup>\*)</sup> Richt vorhanden.

zum guten Ton, von dem Wiener Premier wie von einem dummen Jungen zu sprechen. Mit besonderer Borliebe erzählt man sich, wie Schwarzenberg, fühlend, daß er sich ausruhen und vertreten lassen müsse, sich lange besonnen habe, wer wohl unter den höheren Chargen der ungefährlichste Schwachsopf sei, dem er seine Stellung in Berwahrung gebe, wie man einem Lakaien seinen Rock aufzuheben giebt, endlich habe er heureka gerufen, und dem Kaiser den Grafen Buol als seinen Bertreter empsohlen; darüber sei Schwarzenberg unerwartet vom — geholt worden, und der Kaiser habe die Empsehlung Buols ernstlich genommen und ihn ernannt.

Eine Bundes-Commission nach Hamburg ist mit Prokesch nicht durchzubringen, der läuft bei der ersten Eröffnung darüber zum Collegen Hanseaten und sagt ihm: Sehen Sie, so ist Preußen; was können Sie nun für Desterreich thun, damit wir Sie dagegen schützen. Es war im Ausschuß nur durch Rechbergs Beistand möglich, diesen ziemlich mattherzigen Bertrag zu Stande zu bringen, und in der Bundesversammlung wäre er schwerlich durchgegangen. Der Ausschuß-vertrag war ein Resultat persönlicher Gefälligkeit, welche die Mitglieder sür Preußens Wünsche an den Tag legten. Bei der entscheidenden Abstimmung kommt dann die Angst der Regierungen ins Spiel, auch ihrerseits einmal gehamburgert werden zu können.

Neber die politique occulte in Wien habe ich noch niemals eine andere Version gehört, als daß J. R. H. die Erzherzogin Sophie die Käden derselben hält, und daß diese Kürstin in der Geistlichkeit ihre Berather, in dem Minister Bach ihr executivendes Instrument hat. Bach foll in J. R. H. den hauptfächlichsten Halt gegen die ihn bitter hassende Aristokratie haben, und dafür sich dankbar und abhängig er= weisen. Daß er Buol dominirt, ist nicht zu verwundern, da selbst Leute wie Thun und Rechberg von ihm beeinflußt werden. Thun steht selbst unter Bachs Ministerium, und bei Rechberg war mir die einzige unheimliche Seite, daß er von Bach mit Verehrung, ich möchte sagen mit Bewunderung sprach. Bach ist dabei nicht einmal integer, muß also wirklich sehr klug sein, er macht sich und seiner Familie ein dauerndes sort und steht in einflufreicher Solidarität mit dem ganzen Klüngel von Juden und Judengenoffen, die sich an den kranken Brüften der Desterreichischen Finanz vollsaugen. Auch Grünne soll sich ein Vermögen machen, und bei seiner Verwaltung der unermeß= lichen Kaiferlichen Besitzungen einer nachsichtigen Controle bedürfen, für die er sich benen, die ein Auge zudrücken, in seiner Stellung zum Kaiser gefällig erweist, ohne daß er selbst Politiker wäre. Wenn er anders ftünde, so würde er nach seinen persönlichen Sympathien,

vielleicht auch aus Dankbarkeit, für die Russische Seite mit Erfolg thätig sein. Das Alles führe ich natürlich nicht als Resultat meiner Beobachtungen an, sondern relata resero. Nach diesen relatis aber ist der eigentliche kaiseur die Frau Erzherzogin, respective deren Beichtiger, und Bach die cheville ouvrière, deren Action durch Französisches und Jüdisches Geld und Mitverdienst im Klüngel modificirt wird. Ich sage das Alles im Indicativ, aber schwören kann ich deshalb nicht darauf. Gewiß ist wohl, daß die Corruption und die Kömische Kirche eine große Kolle in Wien spielen. Wer zwischen Desterreich und dem Katholicismus sich schließlich als Pferd, und wer als Keiter heraussstellt, das muß die Geschichte lehren.

Gine Bitte habe ich: Dalwigt war heut bei mir und erklärte mir die Bereitwilligkeit Gr. R. H. des Großherzogs, Canity mit dem großen Band des Philipps zu decoriren, wenn ich in vertraulicher Weise die Berficherung beibringen könnte, daß diefes den Bunfchen Gr. M. des Königs entsprechen würde. Ich habe ihm gefagt, daß ich zwar glaubte, dieses voraussetzen zu dürfen, da mich Manteuffel mit den von mir gethanen Schritten beauftragt hätte, daß aber allerdings in diesem Auftrage von der zu wünschenden Classe der Decoration nicht die Rede sei, und ich in meinen besfallsigen Auslassungen in Darmstadt lediglich mein eigenes Gefühl zu Rathe gezogen hätte. Dalwigk wünschte keine officielle Rücksprache, sondern gab mir als den Wunsch des Großherzogs an, daß ich vertraulich an Jemand aus der Umgebung Sr. Majestät schriebe, und was ich ihm demnächst als die Allerhöchste Meinung mittheilen würde, das werde der Großherzog thun. Es liegt darin wohl noch ein Versuch und eine außerordentliche Appellation an S. Majestät, ob es nicht mit dem Commandeur des Ludwig abzumachen ware. Meine Bitte ginge nun dahin, daß Sie gelegentlich zu hören suchen, welchen Orden S. Majestät wohl für Canity für angemessen halten würde, dabei die erste Classe des Philipp befürworten, und mir mit zwei Worten, allenfalls fo, daß ich sie Dalwigk zeigen kann, vertraulich schreiben, was unser Allergnädigster dazu gefagt hat. An Manteuffel amtlich mag ich nicht schreiben, weil das mehr Weitläuftigkeiten macht, als felbst der Großherzog wünscht, weil sich Manteuffel vielleicht über diesen Winkelzug Dalwigks ärgert, und die ganze Sache fallen läßt, und weil die Zeit fehr kurz ift, indem S. M. Montag und der Großherzog ebenfalls in nächster Woche verreisen. Mir liegt wesentlich an Erledigung der Sache, weil ich die Thorheit begangen habe, auf Dalwigks Tact und Anftand zu vertrauen, und ihm nicht, als er von uns decorirt wurde, wie einem Ruden Zug um Zug den Orden für Canits abgefordert habe. Letzterer

ist dadurch in ein schieses Licht gekommen, und betrachtet mich als den allein Schuldigen, wie es scheint. Voilà pourquoi ich mich sehr entslaftet fühlen würde, wenn die Sache schnell und glatt abginge.

Mein Attaché Schreckenstein verläßt mich bald; ich würde gern einen neuen haben, da die Arbeitskräfte knapp sind. Prittwiz von den G.-Kürassieren hat große Lust hierher. Ich hätte ihn sehr gern, weil ich glaube, daß sich etwas aus ihm machen läßt. Er hat ungewöhnlich viel Mutterwitz, ein Preußisches Herz und ist doch so weit vernünstig schon geworden, daß er die Mängel seiner Ausbildung sühlt und sich durch Hauslehrer mit täglichem Unterricht nachzuhelsen sucht. Der Nachwuchs in der Diplomatie ist im Ganzen so dürstig, daß ich überall nach nutharen jungen Männern umhertaste. Mein jetziger Schreckenstein wäre sehr fähig, trotz starker Lücken in seiner Erziehung, wenn er nicht an dem Erbsehler litte, katholisch zu sein. Bis jetzt ist er es mit Maßen, aber wer bürgt sür spätere Jahre. Bitte, schreiben Sie bald wegen Canitz Orden. Mit der herzlichsten Theilnahme solgen meine Frau und ich Ihrem häuslichen Mißgeschick, und wünschen baldige Herstellung Ihren kranken Damen.

Treu der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 15. 6. 55.

## Berehrtester Freund!

Ihr Schreiben vom 12.\*) erhielt ich gestern, als ich eben zur Sitzung ging. In letzterer wurde die bekannte Glinkasche Note vorgeslegt, und mit Empfangs-Bestätigung beantwortet. Die Hauptsache war, daß sie officiell existirt, und in den Protocollen steht. Dadurch thut sie, was sie kann, jetzt und in Zukunft. Ob in der Antwort einige liebenswürdige Phrasen mehr oder weniger standen, scheint mir nicht so wichtig. In Betress der Abschaffung der Spielbanken kam nichts zu Stande und wird auch nie etwas zu Stande kommen. In den 40 er Jahren ist sehr lange darüber unterhandelt worden, und damals stand der ganze liberale Schwindel, in der Blüthe seiner Macht, den Anträgen zur Seite. In der Parlamentszeit wurde der Rechtsknoten zerhauen, auch der Widerstand der Localbehörden, Executionstruppen zum Schutze der Banken hingeschieckt, und die Farce endigte damit, daß die Kriegsknechte der Central-Gewalt in Champagner ertränkt,

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden.

und bemnächst selbst zum Spiel überredet wurden. Die betheiligten Regierungen find in der Ueberzeugung nicht zu erschüttern, daß Baden und Wiesbaden als Bad und Stadt ruinirt feien, und in wenigen Sahren nur noch ein antiquarisches Interesse darbieten würden, wenn der grüne Tisch nicht mehr wäre. In Homburg würde das einige Wahrheit haben, denn der Ort ist mehr auf Spiel, als auf Rur gegründet, der Landgraf unsichtbar und verschollen, wie ein Carolinger, und Mr. Blanc, der Spielpächter, fein regierender major domus. Einen Bundes-Commissar nach Homburg zu schicken, dazu wird man fich nicht entschließen; es gilt das für den Superlativ bundestäglicher Civil-Ginschreitung, für die stärkste unserer Rünste. Unficht ift ohne Zweifel fehlerhaft und unpraktisch, aber sie ist herr= schend, und wir würden eher einen viel stärkeren Ausschufantrag, ein volles Beto gegen jede Aenderung durchbringen, als einen Bundes= Commissar. Einstweilen möchte ich vorschlagen, daß wir abwarten, was geschieht, das ist beguemer, und hat den Vorzug, der Gesammt= Politik meines verehrten Chefs zu entsprechen. Auch fehlt uns die Berson zu einem Commissarius.

Rechberg bestreitet, daß er ultramontan sei, er spricht von der ultramontanen Partei sogar mitunter im Gegensatz zu der Desterzreichischen in Deutschland. Wenn ich unter einem Ultramontanen in oberflächlicher Desinition denjenigen verstehe, der dem Papst mehr gehorcht, als seinem Landesherrn, so möchte ich Rechberg allerdings nach den Farben, die er bisher zeigt, nicht so nennen.

Es überrascht mich, daß Sie die Annahme der Buolschen Bor= schläge als jo ganz unmöglich für Rugland ansehen. Wenn die Ruffen ehrlich bereit find, das Protectorat aufzugeben, fo schien mir, daß in allem Uebrigen, was Buol proponirte, nichts lag, was mehr praktischen Werth hatte, als eben Papier und Worte, sobald nicht Ereigniffe und Constellationen binzutreten, welche ohne berartige Stipula= tionen ebenso gefährlich für Rugland geblieben wären. Sat Rugland die Türkei, die beiden Seemächte und Desterreich gegen sich, so ist feine Stellung auch ohne Buoliches progressives Garantiesustem unbehaglich; hat es aber einen von den vieren auf seiner Seite, so helfen jene Garantien den drei Uebrigen m. E. nichts. In diesem Räsonnement, dessen Richtigkeit oder Nichtigkeit ich Ihrem wohlwol= lenden Urtheil anheimgebe, war ich bisher überzeugt, daß von Ruß= land feine Schwierigkeiten zu erwarten wären, wenn man nicht noch einige Saucen ftärkender Auslegungen von Weften her über den Deutschen Hammel gegoffen hätte. Geftern hörte ich von einer aus Wien kommenden, antiwestlichen, aber eingeweihten Person, daß Buol

in den letzten Tagen weinend, in juchtenduftiger Reue, an Gortschakoffs Halse hängt. Mit dem Händedruck des Biedermanns hat er letterem gesagt: "Wenn ein Mann von Ehre einsieht, daß er auf falschem Wege ist, so gesteht er es ein, und kehrt um; ich sehe ein. daß ich mich geirrt habe, ich kehre um, und biete Ihnen offen die Hand." Darauf anhaltendes Händeschütteln aus dem Schultergelenk. mit dem Kopf rechts rückwärts gekehrt, gerührtem Lächeln und senti= mentalem Blick, gerade auf die Brillengläser Gortschakoffs. Mein Ge= währsmann hatte Buols obige Worte buchstäblich aus Gortschakoffs Munde, und bat mich um Discretion, da muthmaklich wenige Bersonen die Phrase so genau erfahren hätten, und Gortschakoff durch deren wörtliche Weitertragung compromittirt werden könnte. Prokesch foll bei Rufland schwören, und nie einen anderen Gedanken gehabt haben, als diese Sympathie. Ich bin überzeugt, daß er schon Artifel für die Nordische Biene angeboten hat. Prokesch-Westen können wir ihn nun nicht mehr nennen, höchstens Brokesch-Nord-Often. Er wird noch die ganze Windrose durchmachen.

Daß Frankreich seinen Aerger verbeißt, und die Wiener Kate nach wie vor streichelt, geht aus vielen Symptomen auch hier hervor. Mir scheint das auch nicht unnatürlich; Desterreich hat noch immer einen weiten Spielraum, den Westmächten zu nüten oder zu schaden, auch wenn es nicht mit auf Rußland schlägt. Dieser Spielraum geht von dem Neutralisiren eines Theils der Russischen Kriegsmacht nebst Deckung der Türkei zu Lande einerseits, bis zur Varteinahme für Rufland andererseits. Zur Zeit der Volenrede Napoleons sagte mir Rechberg einmal: diese Richtung Französischer Politik könnte uns sehr schnell und a tout prix in Ruflands Lager treiben. Denkt man sich Desterreich auf Ruglands Seite, in der heutigen mili= tärischen Constellation, so ist die Krim-Expedition ruinirt, und von Westen her könnten sie gegen Desterreich, Preußen, Deutschland, mit Rufland in Referve, auch nichts ausrichten. Ein weiterer Grund für die Westmächte, Defterreich zu schonen, könnte in der Frage liegen, wenn es gelingt, Desterreich für sich zu gewinnen, wenn die Ginigfeit zwischen London und Paris ein Ende nimmt, und wenn Frankreich etwa ehrgeizige Coups machen wollte, der Art, wie die Befesti= gungen bei Konftantinopel und Stutari. Dazu würde es die Hülfe Defterreichs oder Ruflands haben müffen, und die Länder gebrauchen können. Es war, wie man sagt, ein Lieblingsplan Schwarzenbergs seit der Herstellung des Kaiserthums in Frankreich, eine Coalition der drei Kaifer zu Stande zu bringen, um Preußen und England, und damit Protestantismus und politische Freiheit, die "Revolution

in Kirche und Staat," zu erdrücken. Möglich ift, daß Buol unter anderen Gift-Recepten auch dieses im Nachlaß seines Vorgängers ge= funden hat. Roch näher liegt mir bei ihm zur Erklärung seiner Ralte gegen uns, im Vergleich mit der plötzlichen Sitze feiner neuen Liebe zu Rufland, das Motiv persönlicher Gereiztheit gegen Preufen. Die Eitelkeit dominirt ihn ausschließlich, mag er sich die Rägel puten ober Staatsverträge ichließen; wer feine Gitelfeit verlett, gegen den wüthet er so lange, bis er eine neue Verletzung erfährt, über die er die erste vergißt. Bisher hatte er das Bedürfniß, den Russen zu beweisen, wie unrecht sie gehabt hätten, ihn geringschätzig zu behan= deln; jett ärgert er sich über Preußen noch mehr. Wir haben ihn verhindert, eine große Rolle an der Spitze der 70 Millionen des April-Bündniffes zu fpielen, wir haben ihm einige Dutend grober Noten im Laufe der letten Jahre geschrieben, wir haben klüger oder glücklicher operirt, wie er, und ihn um den Ruf eines überlegenen Staatsmannes gebracht, von dem er doch die Charaftermaste in Miene und Haltung bei keiner Gelegenheit ablegt. Nach alledem ift nicht von ihm zu verlangen, daß er uns mit dem Eingeständniß, ein leichtfertiger Ged gewesen zu sein, die Hand bieten foll. Der Deutsche blamirt sich immer lieber vor dem Fremden, als vor einem Landsmann. Nehme ich dazu die Wiener Gifersucht gegen Preußen, die lieber dem Satan etwas zu danken haben mag, als uns, so finde ich es natürlich, daß die Präsidialmacht uns zu zeigen sucht, wie sie uns nicht braucht, um Rufland auszuföhnen. Es liegt das in derselben Richtung, wie wenn die Preußen hier sich forscher vorkommen, wenn sie mit der Prokesch, als wenn sie mit meiner Frau Intimität anknüpfen, oder, um ein hiftorisches Bild zu brauchen, wenn Franz I. sich lieber einem Fremden, als dem connétable Bourbon ergeben wollte. Für traitres hält man uns in Wien ebenso gut, wie Franz seinen Landsmann. Man erzählte mir ferner aus Wien, es sei dort im Werke, eine förmliche Eröffnung nach Betersburg zu machen, in der man sich an= heischig mache, neutral zu bleiben, wenn Rugland die zwei Punkte ehrlich halten, und versprechen wollte, nicht über den Pruth (wenn auch über die Donau) zu gehen; dagegen wolle Desterreich auch keine Rußland feindlichen Truppen in die Fürstenthümer lassen. Die Quelle, aus der ich es habe, ift sehr gut. Man muß ja bald sehen, ob es wahr ift.

Herzliche Empfehlungen an die Ihrigen. Ich muß schließen, wenn auch ungern; ich könnte nur in Intervallen schreiben.

Treu der Ihrige

Frankfurt, 30. 6. 55.

## Berehrtester Freund!

Bielen Dank für Ihr vorgestern durch Arnim erhaltenes Schreiben\*). Beinahe bin ich heut, ebenso wie gestern, durch die Kette collegialischer Besuche abgehalten worden, Ihnen zu antworten, nur eine Spanne Zeit bleibt mir. Zuerst meine Glückwünsche zu überstandenem Podagra. Wenn S. M. mit dem Fieber nur erst ebenso weit wäre; die Gerüchte übertreiben auf das Beunruhigendste, aber ich fange selbst an, zu fürchten, daß die Natur des Herrn durch diese unablässige Trakasserie des Fiebers in bedenklicher Weise abgemattet wird; vielleicht ist es auch zum Guten, wenn er magerer dabei wird.

Gestern war ich in Darmstadt; man hat mir einen Orden für Canitz versprochen, marchandirt aber über die Classe. Es war recht gemein von Dalwigk, daß er nicht sosort mit dem Philipp für Canitz antwortete, ich hatte daß kaum möglich gehalten. S. K. H. vermieden sorgfältig jedes Gespräch über Desterreich, Orient, Prokesch u. s. w., obsichon Rechberg vor mir eine Stunde bei ihm gewesen war. Sin schlechtes Zeichen, sowohl für daß, was Rechberg ihm gesagt haben kann, als auch für die Darmstädter Gesinnung gegen uns. Dalwigk ist und bleibt ein falscher Bruder, und sein Herz schlägt unter dem rothen Abler nicht um ein Deut Preußischer; daß von Baumbach in Cassel allerdings noch weniger. Lezterer hetzt in aller Weise den Kurfürsten gegen uns, vermittelst der Landgrässlichen Frage.

Als ich gestern von Darmstadt kam, sand ich den Entwurf der Desterreichischen Erklärung hier, und habe heut an Manteussel darüber berichtet. Der Bortlaut ist schlimmer, als ich erwartet habe, und wir würden uns vor ganz Deutschland die Nase abschneiden, wenn wir diese Fälschungen rückhaltslos billigen wollten. Bir würden Desterreich belobigen, daß es den December-Bertrag abgeschlossen, daß es uns aus den Conferenzen ausgesperrt hat, und würden uns für das beabsichtigt gewesene Ultimatum an Rußland, für die einseitige Kriegsbereitschaft gegen Rußland engagiren. Ich kann nach diesem Actenstücke nicht an ehrliches Spiel und Besserung glauben; wollte man beides in Wien, so müßte man doch vor allen Dingen das seit dem November so natürliche Mißtrauen bei uns zu beseitigen das Bedürfniß fühlen; denn Bertrauen in die Absichten Desterreichs, ungeachtet der Sprache, die es in Paris und London noch führen müßte,

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden.

wäre ja die alleinige Grundlage der Politik, wie sie Rechberg mir ausmalt. Nun weiß man aber in Wien, daß nichts dieses aufkeimende Bertrauen vollständiger ersticken kann, als das Wiedererscheinen Protesches auf der hiefigen Bühne. Bor diefer Realität schwinden alle Phrasen über Bundesfreundliche Absichten in nichts. Prokesch kann bei der dreiftesten Stirn sein Auftreten vom November bis Februar nicht verwischen, und wenn er es wollte, wer würde ihm glauben, wer ihm etwas nur mittheilen, was er nicht gemißbraucht sehen will? Der ganze Bund ist über den Abgang Rechbergs aufs tiefste niedergeschlagen, in vollständig elegischer Stimmung. Ich selbst hatte mich persönlich mit ihm befreundet, und verliere einen angenehmen Umgang; foll freilich Bank sein, so wäre es mir peinlich, ihn mit ihm zu haben, mit Profesch ift es mir weniger brudend. Seit ich hier bin, waren die Geschäfte, auch unangenehme, wie die Glinka-Note, Kettenburg und andere, nicht so glatt und anständig gegangen, wie mit Rechberg. Letterer kommt jetzt bei jedem Gespräch darauf zurück, ich musse Arnims Nachfolger in Wien werden. Meine perfönliche Neigung würde sehr dagegen sein. Ich gehöre zu den wenigen mit ihrer dienstlichen Stellung durchaus zufriedenen Leuten in Preugen, und bitte Gott und den König nur, daß es fo bleibt; felbst Protesch nehme ich gern mit in den Kauf. In Wien würde mich Buol lahm legen, was ja für einen Auswärtigen Minister einem Gesandten gegen= über sehr leicht ift. Bon Manteuffel habe ich einen guten Brief vor drei Tagen; er sieht sehr schwarz über Desterreich, wohl zu schwarz. Eine chiffrirte Depesche von ihm, die gestern hier ankam, warnte auf Grund der Wiener Nachrichten vor den Planen Defterreichs, alle Annäherung sei Beuchelei, und nur darauf berechnet, die Deutschen von uns ab, zu Frankreich zu ziehen, Buol fühle, daß er doch mit Rufland nicht wieder gut werden könne. Wenn man fich in Berlin nur nicht durch geschmiedete Nachrichten der Art einschüchtern, und ins westliche Garn jagen läßt. Es mag sein, daß diese Rachricht keine Nebertreibung war; ich sitze so voll von Mißtrauen, wie irgend wer, aber ruhig Blut. Wir muffen Desterreich die Brücke offen halten, nur nicht felbst über die Brücke geben, auch nicht einen Fuß darauf setzen. Ich kann mir sehr wohl denken, daß man findet, wir würden zu sicher und anmaklich, und daß man das alte Gespenst von Defter= reich-Frankreich, England und Mittelstaaten gegen uns nochmals belebt, um uns zu Kreuz zu schüchtern. Die Bosheit ift wohl da, aber die Kraft fehlt. Können sie uns durch verlogen-insidiöse Actenftücke, wie dieser Entwurf ist, und durch Demonstrationen und Drohung einfangen, so thun sie es noch heut so gern, wie vor sechs Monaten,

aber weiter reicht ihre Courage gegen uns nicht. Nur ruhig Blut, offene Arme für Defterreich, aber keinen Schritt aus der Position.

Die Pariser Nachrichten lauten immer trüber in besagter Hinsicht. Die zur Ausstellung und in Geschäften nach Paris kommen, sagen, daß man an Dauer der Ruhe dort nicht glaubt, reiche Leute ihr Bermögen in Sicherheit bringen und ihre Familien. Sie haben nichts Anderes, wie den Napoleon, aber wenn der alle wird, so muß sich doch etwas Anderes sinden.

Die Post schließt, verzeihen Sie dieses gehetzte Salbadern. Leben Sie wohl, in den nächsten Tagen mehr. Prokesch soll Montag kommen.

Treu der Ihrige

v. 23.

Frankfurt, 20. 7. 55.

#### Berehrtester Freund!

Bielen Dank für Ihren Brief in Sachen Canity und Dalwigk\*); er hat seine Wirkung bereits gethan, und S. K. H. den Philipp 1. Classe bewilligt. Ueber die Orientalische Verhandlung in der gestrigen Sitzung geht heut mein Immediatbericht ab, den Sie wohl sehen werden. Es war ein mir früher seltenes Vergnügen, unter Prokeschs Vorgang 15 Stimmen hinter einander "wie Preußen" votiren zu hören. Mit dem Armenier hatte ich vorher einen harten Strauß, und er machte unredliche Quersprünge und Künste, ehe er pure den Wortlaut unseres Entwurfs acceptirte. Baierns Widerspruch auf Grund der Geschäftsordnung hinderte uns an der Schluffitung, zur vollkommenen Berzweiflung meines Baierischen Collegen; nächsten Donnerstag aber wird sie wohl erfolgen. Pfordten hat durch Apponyis Abwesenheit in Tegernsee die letzte Desterreichische Antwort erst an dem Tage erhalten, wo er Instruction ertheilen sollte, und sich bravement damit geholfen, daß er Berweisung an die Ausschüffe forderte, um inzwischen dem Könige nach Nürnberg hin schriftlichen Vortrag erstatten zu können, und sich ein der europäischen Stellung Baierns angemeffenes felbständiges Urtheil zu bilben.

Das Refultat bleibt immer, daß Oesterreich vor den Augen der Westmächte einen großen Anlauf genommen hat, um hinter den Coulissen des Bundes einen ganz kleinen Sprung zu machen, der

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden.

lediglich ein Luftsprung ift, denn der Beschluß, den wir fassen, beschließt eigentlich gar nichts. Es ist ungefähr so, als wenn Prokesch mich um eine Anleihe bittet, und wünscht, daß ich demungeachtet sein Freund bleiben foll, wie bisher, und ich antworte ihm darauf weiter nichts, als daß ich mich jederzeit glücklich schätzen werde, die wohlwollenden Beziehungen, welche uns bisher verbunden haben, fortdauern zu sehen. Die Anleihe fällt dabei ins Waffer, und die Phrase breitet gefällig ihren blauen Dunft darüber. Daß aber Defterreich mit dieser Phrase befriedigt ift, sehe ich als ein gutes Zeichen an, und halte es für besser, ihnen ein werthloses Brett hinzuwerfen, auf dem sie, wenn sie wollen, herüber kommen können, als ihnen trocken zu sagen: wir kommen nicht zu Euch hinüber. Wir werden ja sehen, ob fie es benuten; thun fie es nicht, so ist nicht viel verloren gegen früher. Der Kürst von Detmold war vor einigen Tagen hier, er hat den heilsamen Entschluß gefaßt, seinen Hannibal Fischer zu entlassen; der Mann hat manche gute Eigenschaften, aber er verdirbt durch seine Taktlosigkeit und anmaßende Rabbulisterei dem Fürsten das ganze Berhältniß zum Lande. Wenn man nur einen Nachfolger mußte; ber Fürst wünscht einen Preußen von guter Familie, und natürlich von anständiger Gesinnung, mit dem inneren Dienst vertraut, und wo möglich nicht ganz ohne eigenes Bermögen. Ich weiß keinen folchen, und bin mit den Personen im Innern zu unbekannt geworden. Die Behandlung Fischers in Coburg ist übrigens brutal, und unter den Gefandten hier wird die Sache von der Seite aufgefaßt, daß die Coburger nicht das Recht haben, Schriftstücke, welche lediglich als Beftandtheile der Bundesacten existiren, zum Gegenstand einer Criminal-Untersuchung zu machen, ohne den Bund zu fragen. Sonst kann ja ein Gefandter gar nicht mehr mit Sicherheit ein Referat in einer streitigen Sache machen, er läuft Gefahr, von der Regierung, welcher seine Argumente und sein Styl nicht gefallen, auf der Durch= reise aufgegriffen und ins hundeloch gesteckt zu werden.

Der Fürst hat an den Herzog geschrieben und hoffte auf eine genugthuende Erklärung als Antwort; wenn die nicht erfolgte, so schien er sich an den Bund wenden zu wollen. Ich suchte ihm zu suppeditiren, daß er den Herzog fordert, das wäre doch einmal was Anderes.

Mir geht es sonst wohl, aber mein Erstgeborener hat in der vergangenen Nacht einen bösen Bräune-Anfall gehabt, in Folge dessen ich Ihnen mit überwachtem Kopfe schreibe; ein ander Mal mehr.

Treu der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 7. 8. 55.

#### Berehrtester Freund!

Ihren Brief vom 31. aus Erdmansdorf\*) habe ich erhalten, und mich gefreut, daß die beneidenswerthe Stille dort der Gesundheit Sr. Majestät so förderlich gewesen ist. Wir haben Ferien gemacht, und ich kämpfe noch mit den Aerzten, die mir zumuthen, mich aus der Bundesgaleere sofort in die Sclaverei einer Badecur zu begeben. Ich habe mehr Lust, frei zu bummeln, und glaube, daß mich angestrengtes Bergklettern und später Hühnerjagd ebenso gut herstellen als Brunnencur; mir sehlt nur die körperliche Strapaze, und bisher die Zeit zu derselben.

Politisch ist hier nichts mehr los, und ich schreibe Ihnen vorzugsweise wegen einer au fond nicht in meinem Ressort liegenden Sache. Wer kann Sr. Majestät die Anstellung von Logelsang in Sigmaringen vorgeschlagen haben? in dem Borschlage liegt etwas dem Landesverrath wenigstens sehr nah Verwandtes. Wir betrachten mit Recht die ultramontane Partei als unsern unversöhnlichsten und als einen unserer gefährlichsten Gegner, und doch haben wir unter Sydow die Hohenzollernschen Lande zu einer Festung dieser Partei werden lassen, in der sie dem evangelischen Herrscher die Gemüther abgewendet, und aus der sie die umliegenden Lande protestantischer Fürsten schädigt. Hohenzollern ift im Süddeutschen System für die Ultramontanen etwas Achnliches geworden, wie Dessau in der Revolutionszeit für die Demokraten in Preußen war. Frau von Sydow ist die Cousine der Frau von Kettenburg (Günderode), beide eifrig, wie alle Convertiten. Der andere associé der Firma Kettenburg und Vogelsang ist Schwiegersohn des berüchtigten Dr. v. Linde, und diesem Mann will man gerade eine Stellung geben, die befonderes Vertrauen verlangt. Linde ist ein geborener Münsterländer, und unter dem Titel eines Lichtensteinschen Bundestagsgesandten der thätigste und fähigste Arbeiter in jeder Intrigue, die in Diplomatie und Presse aus dem ultramontanen Lager gegen uns eingefädelt wird. Dergen fagt mir, daß Vogelsang viel weniger aus religiöser, als aus politischer Ueberzeugung übergetreten sei, d. h. im Streben nach der großdeutschen Einigung unter Desterreich.

Neber die Vorgänge in Hannover freue ich mich in doppelter Hinficht, einmal, weil diese blühende Pflanzschule der Demokratie in so contagiöser Nähe unserer Grenzen doch etwas im Wachsthum ge-

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden.

hemmt wird, und das andere Mal, weil die Regierung von Hannover in der nächsten Zeit das Bedürfniß der Unlehnung an Preußen fühlen wird. Auch in der Deutsch-Drientalischen Politik wird sich das geltend machen. Ihren Argwohn in Betreff bessen, was gegenwärtig zwischen Frankreich und Defterreich vorgehen mag, theile ich vollkommen. Eine und fehr wohlwollende Person in nächster Umgebung des Souverans eines Mittelstaates warnte mich in diesen Tagen "vor der großen Thätigkeit, die Desterreich in diesem Augenblick bei den Deutschen Cabineten entwickle", es geschähe aber sehr geheim, und nur in mund= lichen Verhandlungen, mehr konnte und durfte er nicht fagen. Daß die Wiener den Ausfall an Bedeutung, den fie durch die Armee=Re= duction erlitten haben, durch vermehrtes Lügen und Intriguiren zu ersetzen suchen, glaube ich wohl, sie mögen für die Zukunft wühlen, denn für den Augenblick können sie uns nicht viel anhaben, wenn wir im bisherigen Tact bleiben. Das Einzige, was man bemerkt, ift eine Belebung der Beziehungen der Gothaer zu Desterreich. Biegeleben, ber ehemalige Secretar Beinrich Gagerns, ift schon seit Sahren ber faiseur in der Wiener Staatskanglei, und Berfaffer der meiften Bosheiten gegen Preußen, fo weit fie Notenform annehmen; ebenfo Meisen= bug; die Brüder dieser beiden neugebackenen Defterreicher vertreten bekanntlich Baden und Darmstadt bei uns, und muß ihnen sehr ge= mißtraut werden. Max Gagern ist ebenfalls convertirt, und nach Wien übergesiedelt; daß man diesen langen Schwachkopf in Wien theuer bezahlt, geschieht wohl nur seinem Bruder Heinrich zu Liebe, der wenigstens seine Kinder katholisch für Desterreich erziehen läft. Bäuffer (Sie kennen vielleicht diese Größe kaum) wirkt in Beidelberg mit Schrift und Wort in verwandtem Sinne; Souchan, das Haupt der Gothaer hier, besucht ihn oft dort mit Beinrich Gagern zusammen. General Wedell behauptete, über diese Desterreichisch-katholisch liberalen Umtriebe, und deren Beziehungen zu Frankreich genau und umfassend unterrichtet zu sein, es schien mir aber, daß er sich ziemlich kindische Phantafien hatte aufbinden laffen. Wedell traf hier mit Ihrem Bruder zusammen. Den Standpunkt des letzteren in Betreff Englands und der katholischen Kirche vermag ich nicht zu theilen, meinem unerfahrenen Urtheile nach liegt er im Gebiete eines Schealismus, beffen Eingreifen in die nüchtere Praxis der auswärtigen Politik ich als Element der Berwirrung in unseren eigenen Reihen fürchte. Un demfelben Tage war Alvensleben bei mir, der von hier nach Carlsbad ging, gestern Graf Dohna auf der Reise nach Baden. In der Hannoverschen Sache muß ich noch erwähnen, daß das neue Ministerium sich der Gnade der Königin bisher nicht erfreut, der Einfluß der Prinzessin Luise von Hessen, (Gräfin Decken) wirkt zu Gunsten des Herrn von Lütken, der mit Decken sehr befreundet ist. Man fragt mich hier, wer als Hannoverscher Gesandter bei uns persona grata sein würde; Anyphausen sei nicht mehr rüstig genug; ich sprach von Lenthe, und glaube, daß wir mit dem ganz gut sahren würden. Besser ist es aber, wenn der alte Anyphausen vor der Hand noch bleibt.

Der alte Schreckenstein ist ein schwacher Bater, er hat sich von seinem bei mir attachirten Sohn wider seine eigene bessere Ueberzeugung bereden lassen, dessen längeres Verbleiben hier bei Schöler zu besürworten. Dieser ist erst 23 alt, hat das Zeug, einmal etwas Tüchtiges zu werden, und ich wollte, man fände in der Adjutantur etwas für ihn, hier verbummelt er, und entwöhnt sich von aller regelmäßigen Thätigseit. Diese Einrichtung mit den Officieren als Attachés ist für eine Gesandtschaft sehr angenehm, nützlich sür's Ganze aber nur dann, wenn man sie benutzt, um auszuprodiren, ob in den jungen Herren ein Keim zum fünstigen Diplomaten steckt, sonst wird es reines Bummel-Commando. Wie sind Sie denn mit Schweinitz zufrieden? Ich habe ihn recht gern. Habe ich denn Aussicht, Krittwitz zu bestommen? ich möchte gern versuchen, ob ich das bessere Element, was in ihm steckt vor der Ueberwucherung einer gewissen studentischen Garnisson-Renommage retten kann.

Mit Ihrem Bruder waren wir in Rüdesheim neulich zusammen. Ich kam mit ihm nicht so gut zu gegenseitigem Verständniß, wie mit Ihnen, es war uns beiden, meiner Frau und mir aber doch ein Freudentag mit ihm, und wir hoffen, ihn hier noch auf seiner Durch=reise zu sehen. Meiner Frau ist er gefährlich, und mir dadurch, daß er meinen Oppositionsgeist herausfordert.

Protesch ist in der übelsten Laune, die Motive unklar. Gestern war F. K. H. Prinzessin Karl hier, und hat in meiner Abwesenheit (ich besah mir Landhäuser im Odenwald) in meinem leeren Hause Toilette gemacht und Chokolade getrunken. Diese Ehre freut mich ohne Fronie; etwas gereizt aber bin ich über Emmo Schaffgotsch, der ohne Weiteres in mein Arbeits-Cabinet eingedrungen ist. Darin sinde ich eine geringschätzige Behandlung, über die ich ihm Vorstellungen machen muß. Doch das wird Ihnen, wie der Berliner sagt, Wurscht sein, und mir schließlich auch. Leben Sie wohl. In alter Treue

Shr

v. B.

Frankfurt, 15. 9. 55.

# Berehrter Freund!

Ihr Schreiben vom 8.\*) ift mir hier zugegangen; ich war eher nach Hause gekommen, als ich ursprünglich beabsichtigte, weil unbeftimmte Gerüchte nach Paris gelangten, daß S. M. der König schon in den ersten Tagen dieses Monats, und spätestens am 5., in hiefiger Gegend eintreffen würden. Außerdem befällt mich ftets das Beimweh, wenn die Blätter gelb werden, und das waren sie in Paris schon. Auf das Seebad habe ich verzichtet; ich war elend aus Mangel an Bewegung, bei zu gutem Leben; die Strapazen des Touristen, verbunden mit absoluter Trägheit des Geistes, haben mich hergestellt. Sie schelten mich, daß ich in Babylon gewesen bin, aber Sie können von einem lernbegierigen Diplomaten diese politische Reuschheit nicht verlangen, die einem Soldaten, wie Lützow, oder einem unabhängigen Landjunker so wohl ansteht; ich muß m. E. die Elemente, in denen ich mich zu bewegen habe, aus eigener Erfahrung fennen lernen, soviel fich mir dazu Gelegenheit bietet. Fürchten Sie dabei nicht für meine politische Gesundheit; ich habe viel von der Natur der Ente, der das Waffer von den Federn abläuft, und es ift bei mir ein ziemlich weiter Weg, von der äußeren Haut bis zum Herzen. Ich habe an Vorliebe für den Bonapartismus nicht gewon= nen, im Gegentheil, mir fiel es wie eine Last von der Bruft, als ich die Grenze wieder hinter mir hatte, ich hätte den ersten schwarzweißen Pfahl umarmen können, und sogar für zwei Pfälzische Fabrikanten, die mit mir im Wagen fagen, hatte ich eine Anwandlung landsmannschaftlicher Gefühle. Es ist wahr, wenn ich an meinen letten Besuch in Paris denke, unter Louis Philipp, so finde ich die Parifer wunderbar fortgeschritten in der Disciplin und dem äußeren Unftande. Der einzige Mensch, der mit Selbstbewußtsein über die Straße geht, ift der Soldat, vom General bis zum Trainknecht, und wer gar nichts von der wüsten Geschichte wüßte, würde doch aus einem Bergleich der Physiognomie des Straßenlebens entnehmen können, daß die Herrschaft von der Juli-Bourgeoisie auf die Armee übergegangen ift. Die Beleuchtung ift glänzend, doch fieht man noch mehr Polizisten, als Laternen; es giebt keinen Winkel in allen Straßen, wo man nicht sicher wäre, in irgend einer Richtung wenigftens, dem beobachtenden Blicke eines uniformirten agent de police,

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden.

gensdarme, municipal, und wie sie alle heißen, zu begegnen; man fann nicht still stehen, ohne neben sich zu hören: circulez, s'il vous plait. Ich würde mich gar nicht gewundert haben, bei dem Aufwachen des Morgens, in ein Gesicht mit drei Bärten und schiefem Sut zu bliden, welches mir mit der gelangweilten Söflichkeit eines Gefängnißschließers fagte: changez de chemise s'il vous plait. Man hört auf, nach eigenem Willen zu niesen oder zu schnauben, wenn man seinen Juß in diese Tretmühle gesetzt hat. Der Franzose sagt: c'est précisement ce qu'il nous faut; le despotisme est la seule forme de gouvernement compatible avec l'esprit français. Das mag richtig sein, ist aber eine scharfe Selbst-Kritik. Merkwürdig war die Gleichgültigkeit gegen den Krieg, und die Nachrichten aus der Krim. Die Aufnahme der Königin von England im Bublikum war unzweifelhaft kalt, man sah das an, wie man eine Menagerie ober eine Barade ansieht, machte seine Wite, und der Enthusiasmus war allein auf Seiten der Engländer. Ich habe feinen Franzosen gesprochen, der nicht den Frieden gewünscht hätte, am lautesten die Militars. So lange Louis Napoleon lebt, glaube ich übrigens, daß er fest sitt. Er hat in der Garde und in der zahllosen Gensdarmerie zu viel gut be= zahlte Leute, welche wünschen, daß Alles jo bliebe, wie es jetzt ift, und zahlreich genug find, um Paris im Zaum zu halten. Geld ist Alles in Baris, und Montmorency oder ein Marschall ein Hund neben Rothschild, Fould oder Berenre.

Hatfeldt frankelt noch unter dem Aerger, den ihm die Olbergiche Geschichte gemacht hat, außerdem ist er gereizt gegen Manteuffel, weil der ihm Rosenberg als Secretär gegeben hat. Ich habe Hatseldt sehr zugeredet, Manteuffel gegen die Angriffe zu Hülfe zu kommen, wozu er, wie er selbst fagt, sehr gutes Material hätte. Hatseldt mischt sich aber nicht hinein, wenn er nicht dazu aufgefordert wird. Ich habe das Manteuffel geschrieben. Olberg passirt komischer Weise in Paris für einen Russischen Agenten, und zwar in dem Maße, daß man ihn hat ausweisen wollen. Er foll die komischsten Streiche gemacht haben, in Berkleidungen und blonden Perrücken die Bolksstimmung erforscht, und dabei auf das lächerlichste von der Polizei genasführt worden sein, als Fuchs in Holzschuhen. Hatfeldt gefällt mir übrigens besser, wenn man ihn näher kennt; er ist ehrlich, und das ist viel; seine Stellung bietet ihm vorzügliche Quellen, die er noch nutbarer machen würde, wenn er nicht disgustirt wäre. Der langweilige Kerl, der Reitenftein, verläßt mich eben, nachdem er mir zwei Stunden mit seiner weitschweifigen Wichtigkeit todtgeschlagen hat. Wenn Rechberg wieder herkommt, so bietet sich bessere Aussicht für Hamburg. — Das Hannoversche Ministerium, fürchte ich, wird auch wieder furchtsam; fie geben damit um, Münchhausen anzustellen; ein Symptom von Feigheit. Heut kommt die Kronprinzessin von Bürtemberg her, und hat mir schreiben lassen, daß sie mich zu sehen wünsche, ich bin neugierig, weshalb; vielleicht wollen die auch ihren Kammern zu Leibe gehen, die allerdings etwas anachronistischer Farbung sind. S. Majestät wird nun, wie ich heut aus der Reiseroute sehe, nicht hier, sondern in Speier Nachtquartier nehmen. Wir hatten uns hier schon auf die Ehre vorbereitet, gebohnt, gewaschen, gestaubt. Ich werde mich in Guntershaufen am 20. melden, obichon es in dem Schreiben heißt, daß aller Empfang und Begleitung unterfagt wird. — Ich weiß nicht, wohin ich Ihnen adressiren foll; am besten doch wohl nach dem Wil= helmsplat! Ich wollte mit Frau und Kind noch einige Tage am Rhein leben; in Folge der Reise des Königs habe ich es aufgegeben; hätte ich gewußt, daß er hier nur durchreift, so wäre ich doch nach Rolandseck gegangen, es ftinkt hier fo in diefer Sahreszeit. In Stol= zenfels mage ich mich doch nicht einzufinden, wenn S. Majestät es nicht befiehlt, es ift wenig Plats da. Den Meinigen geht es wohl, und ich leide hier jett nur an Reitenstein! Herzliche Grüße von meiner Frau und mir an Ihre Damen.

In alter Treue

Thr

v. B.

Frankfurt, 7. 10. 55.

# Berehrtester Freund!

In Coblenz war es recht unbehaglich. Die Majestäten waren in Stolzenfels durch fremde Herrschaften, Deputationen, Ausstüge, so in Anspruch genommen, daß unsereins ihnen nicht beikommen konnte. Der König hat über Politik nicht ein Wort mit mir gesprochen. Hans Kleist, und wer sonst in Coblenz sich aushielt, war in geschäftlicher Unruhe und nie zu haben; dabei konnte man doch nicht ausfliegen in die Umgegend, weil man keine Stunde sicher war, ob man nicht hier oder da befohlen würde. Die Hauptsache war übrigens, daß Hatzeldt und Bernstorff Gelegenheit fanden, Er. Majestät zu sagen, was sie auf dem Herzen hatten. Beide sind aus allerhand allmälig gesammelten Ursachen gegen Manteuffel kaum freundlicher gesinnt, als gegen Wedell und Usedom, und es hat mir einige Mühe

gemacht, sie zu überzeugen, daß die erstere Abneigung für diesmal in den Hintergrund treten muffe, und daß fie Manteuffel eine Menge Dinge aufbürden, die nur der Schwierigkeit seiner Stellung zuzuschreiben sind. Bernstorff ware bei seiner Steifigkeit fast nicht bazu gekommen, den König überhaupt zu sprechen, erst auf dem Dampfschiffe eine Stunde vor seiner Berabschiedung gelang es, und nach der Unterredung war "the winter of his discontent made glorious summer by the Sun of Royalty." Der König hatte alle seine gravamina gnädig angehört, ihm die Bersicherung Allerhöchsten Wohlwollens gegeben, dabei gesagt, daß Satzfeldt sich glänzend gerechtfertigt habe, und daß die Wedellsche Anklage so gut als beseitigt sei; auch war die Königin fehr gnädig für Gräfin Bernstorff. Alle finsteren Gedanken an Abschied u. s. w. waren fort, und beide Gatten gedachten mit Wohlwollen der gesammten Menschen außer Usedoms. Von Olympia erzählte Bernstorff Geschichten, die nahe ans Tollhaus streifen; sie compromittirt uns, namentlich die Allerhöchste Berson, in unberechenbarer Weise in London. Usedom und Bunsen correspondiren fort= während lebhaft und Bunsen spricht recht indiscret von dem Inhalt diefer Correspondenz, von Usedoms Stellung zu den englischen Ministern und von seinen Reden über den König gegenüber Aberdeen. Bunfens Tochter beiratbet einen Badischen Beamten von Ungern-Sternberg, und beffen Schwefter ift wieder Hofdame und Gouvernante der Prinzessin Luife, Braut des Prinz Regenten von Baden. In Marburg sah der König Bunsen, sprach aber, außer einer sehr berzlichen Begrugung und Entlassung, kaum mit ihm. Es ift komisch, mit welchem Eifer in den Zeitungen die Conventikel der Gothaer in Beidelberg bestritten werden; nach meinen in Beidelberg selbst eingezogenen Nachrichten finden sie regelmäßig am 1. Sonntag jedes Monats ftatt, wenn auch vorzugsweise "zweckeffend"! Haben Sie die eselmäßigen Artikel der Times in letzter Zeit gelesen? Besonders den über die etwaige Heirath unseres Prinzen! Dabei ist letzterer die beste Partie in Europa. Ueber die Person der princess royal habe ich kein Urtheil. Man fagt, daß Arnims Abgang aus Wien wirklich bevorftehe; ich glaub's noch nicht. Als Nachfolger höre ich Redern und Brockhausen nennen; ersterer scheint mir wegen seiner Defterrei= chischen und ihn dominirenden Frau für den Posten unmöglich. Beide Herren haben sich übrigens in Oftende in der Meinung, sich damit am Hofe des Prinzen zu insinuiren, in dem Maße ernstlich nach außen und innen affichirt, daß die prinzliche Umgebung diesem Enthusiasmus für England und Frankreich nicht gang folgen konnte; ich habe das aus unmittelbarer Quelle, und es war mir um fo spaßhafter, als acht Tage vorher in Paris Redern gegen mich sich so juchtenberauscht äußerte, daß ich bei mir dachte, wie doch dieser Grad von Ergebenheit an Rußland ganz unvereinbar mit meiner Auffassung von einem Preußen sei. Brockhausen war immer etwas von König Leopold abgefärbt. Savigny fängt an, sich von Carlsruhe fortzuwünschen, auch der Regent hätte gern einen anderen für ihn, und wird seine Wünsche wohl gelegentlich und vertraulich anbringen; zum Prinzen von Preußen scheint Savignys Berhältniß nicht mehr fo vertraulich wie früher zu sein. Perponcher wünscht dringend auf feinem jetigen Boften zum Gesandten gemacht zu werden; eine Unomalie ift es allerdings, daß wir in Cassel einen Gesandten und in Darmstadt einen Minister=Residenten haben. Gestern war Dalwigk bei mir, um mir officiell zu fagen, daß ber Großherzog S. Majeftät um den Rothen Abler für Gorg bitte. In den Zeitungen macht nachträglich eine Rede Lärm, die der hiefige Bertreter Englands Sir A. Malet bei Gelegenheit eines Diners zur Feier der Ginnahme von Sebastopol seinen Tischgenoffen in Hamburg gehalten hat. Es ist schwer zu ermitteln, wie viel an den verschiedenen Versionen wahr oder falsch ist; jedenfalls ist Malet sonst stets, was man fagt, ein guter Rerl, ruhig und versöhnlich, der niemals putscht, und den ich nie anders als mit Verehrung von unserem Könige habe sprechen hören, auch bei gelegentlich lebhafter Discuffion über unsere Politik. Er ist mehr Landjunker als Diplomat, und mehr auf der Jagd und beim Angeln als hinter den Acten, und hat die Gewohnheit dieser Art von Engländern, sein Mittagsmahl im Magen stets 2 Boll unter Portwein zu feten; es follte mir leid thun, wenn ihm ein unbedachtsames Wort in einem after dinner speech Berlegenheiten bereitete. Manteuffel hat irgend etwas gegen mich, Klatscherei oder dergleichen; ihm merkt man das nicht an, weil er immer so ist, aber ich fühlte es an der Kälte der Frau, mit der ich sonst sehr gut stand. Mit Edwin hatte der König, als wir uns trennten, noch nicht viel verkehrt. Dem Herzog von Coburg hat der König eine ziemlich heftige Scene bei Gelegenheit einer Conversation über Napoleonische Politik gemacht; man müßte endlich klar sehen, woran Preußen mit E. Napoleon fei u. f. w. Die Details kenne ich nicht, der Ton aber hatte Auffeben gemacht, es war an der Familientafel gewesen. Wenn die Ruffen noch weiter schlechte Geschäfte machen, so taucht die Frage auf, wie weit wir in unserem Interesse ihre Schale durfen sinken laffen. Halten fie fich beffer, fo febe ich in dem Kriege zwar viel Schlimmes, aber auch das Gute, daß der Französischen Soldaten in Frankreich immer weniger werden. Desterreich stößt wieder stärker in seine

papierne Kriegstrompete, und verpetzt uns serviliter in Paris; so lange sie aber nicht wieder Truppen aufstellen, ist das nur Bind; wir müßten einmal ein ernstes Bürgerwort mit ihnen sprechen, so lange sie sich nicht vor uns ebenso wie vor allen anderen fürchten, juckt ihnen doch der Puckel. Die Süddeutschen Höfe haben wieder Kammerangst, und Dalwigk spricht von der Berechtigung der Deutschen Idee u. s. w. etwas im Style von 47. Ueber die Kammern lache ich von a dis z, aber seige Minister fürchte ich.

Leben Sie wohl, und schreiben Sie bald. Mit Grüßen an Ihre Damen, auch von meiner Frau.

Treu der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 29. 10. 55.

#### Berehrtester Freund!

Ihr Schreiben vom 17.\*) habe ich richtig erhalten, und will diefes mit Beantwortung desfelben beginnen. An Ihr baldiges, poli= tisches Ende mag ein Anderer als ich glauben, und die Landwirthschaft sieht sich für Jemand, der an geistige Thätigkeit gewöhnt ist, bei Jahre langer Probe anders an als bei Monate langer, im Winter anders als im Sommer. — Bernstorff läßt sich durch äußerliche Gnadenbeweise ebenso leicht gewinnen, als durch das Gegentheil aus dem Häuschen bringen. Hatfeldt sprach sich schon in Paris empfind= lich über Sie aus; irgend Jemand hatte ihm geklatscht, daß Sie die Nationalität seiner Frau für unverträglich mit seiner Stellung hielten; ich konnte nicht herausbringen, wer ihn geputscht hatte, auch nicht dadurch, daß ich meinen Unglauben an dem Factum eigenfinnig behauptete, vielleicht der alte Nostitz. Hatfeldt setzte sich dabei auf das Pferd der Entrüftung des verdächtigten Ehrenmannes. Er erfährt sehr viel in Paris, schreibt aber aus Aengstlichkeit nur wenig davon. Die fortgesetzten maritimen Rüftungen der Franzosen sollten doch auch den bullenköpfigsten Engländer etwas stußig machen. Daß Rußland auf die Dauer mehr mit England als mit Frankreich verfeindet ift, liegt zu Tage, und ein Französisches Bündniß gegen England wäre dort populär in der Armee. Defterreich macht gar kein Hehl daraus, daß es die Britten haßt, während es um Napoleons Gunft buhlt; in Amerika wohnt ihnen auch kein Freund, und sich Preußen-Deutsch-

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden.

land zum Teinde zu machen, thun Preffe und Regierung ihr Mögliches in jenem durch Hochmuth dumm gewordenen Lande der "Erbweisheit". Am Ende wird England noch die Kriegstoften bezahlen, und mehr als das. Die Tendenz, England mit allen Cabinetsstaaten zu brouilliren, ist in Baris unverkennbar, und der Friede zwischen Frankreich und Rußland leicht zu machen für Frankreich. Die klügsten Engländer schmeicheln sich immer mit dem Unfinn der Sympathien der Bölker, und denken sich das ganze Festland wie eine Pulvermine, an die sie nur den Funken zu legen brauchen, um jeden widersetlichen Monarchen in die Luft zu sprengen. Das Calcul wäre nur da richtig, wo Schwächlich und Bullenkalb auf dem Throne fäßen. Alle mögliche demokratischen und malcontenten Broschüren oder Blätter gelten ihnen im Lande für den wahren Ausdruck einer thatbereiten Volksstimmung, und fie laffen fich das Geschreibsel judischer Miethlinge durch ihre Gesandtschaften einschicken, als ob es Pronunciamentos der Deutschen Armeen wären. Sie fagen in Ihrem Briefe; "wie coloffal wuchs Ruflands Macht nach bem Siege von 1812". Sauptfächlich aber doch durch den Wegfall der gegnerischen Armee, dann durch den Zu= wachs der äußersten Kraftanstrengung Preußens. Heut aber, wenn auch Frankreich gegen Rußland siegt, wird es doch dadurch nicht ftärker gegen das inzwischen unerschöpfte Deutschland. Es wird nur ftärker gegen die heilige Allianz im Ganzen, um den Betrag der Ber= lufte Ruklands, von welchem der der Franzofen selbst abzuziehen wäre. Begen uns aber wird es relativ schwächer an Geld und Solbaten, ftärker allerdings an Kriegsübung, und das ift schon viel. Ich glaube, ich äußerte selbst schon in meinem letten Brief meine Bedenken über die Frage, wie weit wir in unserem Interesse die Besiegung Ruflands tommen laffen durfen. Es gehört aber viel dazu, bevor wir uns zu einer Salt gebietenden Demonstration ermannen würden.

Ich schicke Ihnen morgen noch einen Brief, lediglich um Ihnen die Freude zu bereiten, den Erbprinzen von Bentheim bei sich zu sehen, der mich gebeten hat, ihm diese Briefträger-Gelegenheit zu verschaffen. Ich begreife eigentlich nicht, woran es hängt, daß die Ansgelegenheit unserer Standesherren nicht vorwärts geht. Sr. Majestät schien doch viel daran zu liegen, und seit dem von den Kammern votirten Gesetze liegt die Sache ja ganz allein in Allerhöchsten Händen. Die allgemein gehaltene Ordre, welche die Herren zu haben wünschen, lautet auch ziemlich unverfänglich, nur principiell, und die praktische Einführung der Reaction ins Leben den Berhandlungen vorbehaltend. Ich werde meinem Briefe morgen eine Abschrift meines amtlichen Berichtes beilegen, da ich nicht weiß, ob Sie ihn kennen.

Wie lächerlich hat sich Protesch durch seine Eitelkeit blamirt, in= dem er seine Mission durch die von ihm abhängigen Blätter in ben= galisches Feuer setzen ließ. Die officiösen Wiener Blätter sogar rupfen ihm die Pfauenfedern aus, und nennen als Correspondenten des Constitutionel einen Mr. Lebreaux, der ursprünglich auf gut Deutsch Herr Braus heißt, und früher in der "ausländischen Presse" Desterreichs unter Sübner diente, mit dem er sich später überworfen hatte. Nach guten Nachrichten, die mein Würtembergischer College aus Paris brachte, ist aber unser und aller Leute alter Freund Klind= worth, der eigentliche Faiseur Proteschs in dieser Sache. Der Ar= menier hat übrigens in der letten Sitzung noch wieder den größten Unfug getrieben, offenbar in der Absicht, meine Berhältnisse zu Rechberg mit einem Streit beginnen zu laffen. Auch Brunnow hat er unartig empfangen. Einige servile Collegen wünschten, ich sollte Brokesch ein Abschiedsfest geben; die Heuchelei wäre zu groß; ich habe gefagt, ich könne es nicht, bevor Herrn von Brunnow nicht das vorschriftsmäßige Präsidialdiner in Uniform gegeben worden sei, was Prokesch verweigert. Unser Freund Dalwigk hat sich bei dem Gin= weihungsfest der Mainz-Straßburger Bahn wieder gründlich blamirt, indem gerade er den Toaft auf den Französischen Raiser ausbrachte, und zwar mit den Worten: vive l'empereur "ce grand homme"; die anwesenden Franzosen haben eine hohe Idee von dem Tact Deutscher Minister bekommen. Kommt denn der Großherzog noch nach Berlin? er fagt, Ihre Majestät habe ihm gerathen, die Reise wegen der Cholera noch aufzuschieben. Das sieht fast aus, als wollte man ihn nicht haben? Wird man bei uns auch fest bleiben, in der Hannover zu gewährenden Unterstützung? Mein Freund Platen giebt mir die rührendsten Bersicherungen seiner Bekehrung zu Preußen, und klagt, daß Desterreich auch die pflichtschuldigste Hülfe nicht umsonst, sondern nur gegen Concession auf anderem Gebiete gewähren wolle. Die Desterreicher bringen sich um jedes Vertrauen mit der Gemeinheit ihrer jetzigen Machthaber. Nur einen anderen Preußischen Gesandten wünscht fich Platen dringend. Dasselbe jagt mir Rielmansegge.

Sie fragen, was die Gesandten gegen Manteuffel haben. Hatzfeldt nannte mir als Hauptgrund seiner Berstimmung, daß man ihm Brandenburg genommen und Rosenberg gegeben habe; über Weiteres machte er nur mysteriöse Andeutungen. Bernstorff hat wohl noch alten Zorn aus 1850er Zeit und über seine lange Jnactivität trotz aller Bemühungen um Wiederanstellung, giebt ihm auch Mitschuld an seinen Usedomschen Leiden. Meines Theils wüßte ich gern, was Manteuffel Böses über mich gehört hat. Ich habe ihm doch gegen die Luxemburger Verschwörung durch Bearbeitung von Hatzseldt und Bernstorff wirksam beigestanden. Indessen vermag ich auch Liebe zu entbehren, nur die Ihrige nicht, um schmeichelhaft zu schließen.

Meiner Frau geht es jetzt gut, den Kindern auch. Ihnen wünschte ich ein Gleiches.

Treu ergeben Ihr

v. B.

Frankfurt, 31. 10. 55.

#### Berehrtester Freund!

Wie schon gesagt, übersende ich Ihnen dieses hauptsächlich auf Wunsch des Brinzen Bentheim durch diesen, um ihm einen äußeren Anlaß zur Besprechung mit Ihnen zu gewähren. Ich füge in Betreff seines Gewerbes nichts hinzu, als daß es für uns sehr verdrießlich sein würde, wenn unsere Standesherren mit einer auf Artikel XIV. der Bundes-Acte gestützten Beschwerde gegen Breußen hierher kommen, die von Desterreich mit der ihm eigenen frechen Perfidie gegen uns ausgebeutet werden würde, um uns in Conflict mit irgend einem Majoritätsbeschluß zu bringen. Die Postzeitung, das Blatt des Bundespräsidiums, bringt schon Artifel über den möglichen Fall; vielleicht nehmen Sie Gelegenheit, dem Prinzen von Bentheim bemerklich zu machen, daß der Beistand dieses preußenfeindlichen Blattes der Sache der Herren nur nachtheilig sein kann. Geftern habe ich Brunnow kennen gelernt. Ein liebenswürdiger Mann von beguemen Formen; aber er scheint mir mehr ein technischer Diplomat, als ein Staatsmann von höherem Zuschnitt zu sein. Bersonen gewinnen, palliative Auskunftsmittel, leidenschaftslose Kunft der Berhandlung, traue ich ihm im höchsten Grade zu; vor seinen selbständigen poli= tischen Conceptionen aber hat mir die erste Berührung und eine dreistündige Unterhaltung keinen Respect eingeflößt. Es fehlt ihm anscheinend an Ueberzeugung und Glauben. Er domicilirt zwar in Darmstadt, scheint aber mehr hier leben zu wollen, wo er für die Dauer des Winters den ersten Stock des Ruffischen Hofes für 500 Fl. monatlich gemiethet hat; seine Frau ist noch in Darmstadt. Er scheint eine demnächstige Einleitung von Unterhandlungen in Paris nicht für unmöglich zu halten, und zwar in Folge unserer nach der Einnahme von Sebastopol dort gemachten Sondirungen. Tallenan glaubt nicht an Unterhandlungen vor dem Schluß dieser Campagne, und fürchtet, daß die Franzosen im Berlauf derselben, bis Ende November, wieder Schlappen erleiden könnten, welche den Frieden erschweren. Profesch

liegt still im Bau, wie ein angeschoffener Fuchs, krank an den Dementis, die in der eigenen Wiener Presse sich noch immer an seine Pariser Mission knüpfen. Er entzieht sich uns durch Absagen der Sitzungen. Einigen Balfam hat ihm der Baierische Orden gewährt, den er dem Bernehmen nach auf Verwendung der Großberzogin von Darmstadt, gegen das Bersprechen erhalten hat, seine schützende Sand über Griechenland auszustrecken. Ich freue mich sehr auf die Zeitungsartikel, in denen er seine joveuse entrée in Stambul auf dem Kaiserlichen Kriegsschiff in Feldmarschall-Uniform 2c. schildern wird. Die Haltung von Baiern wird mir neuerdings durch andere Symptome, als diese Ordensver= leihung, etwas verdächtig. Die Zusammenkunfte in den Salsburger Alpen mögen doch nicht ganz ohne Wirkung gewesen sein. Es ist mir so, als ob der Nachbar aus München in der Sitzung etwas weiter von mir abrückte. Was Prokesch an Stänkereien aus früher reponirten Sachen aufrühren kann, das bringt er noch aufs Tapet, und verfährt es, wie er kann, und rächt sich damit, theils an mir, theils an seinem Cabinet, beffen officiofe Blätter fo boshaft auf den Sack des Conftitutionel einhauen, und mit vollem Bewuftsein den Gfel dabei treffen. Das Brint-Buolsche Blatt, journal de Francfort, hier, ist, wie ich sicher weiß, darauf angewiesen, ohne Protesch zu schonen. Aus meiner auten Banquier=Quelle wird mir foeben gefagt, daß aus Frankreich alle drei Tage 7 Millionen baar gegenwärtig nach dem Orient gehen; das macht monatlich etwa 90 Millionen Thaler; dadurch wird der Geld= und Brotnoth nicht eben abgeholfen, beides aber steigert die Disposition zum Frieden. Brunnow traut dem Nachbar nicht, und fagt, er habe sich das Terrain geschickt vorbereitet, werde es aber ebenso geschickt ausbeuten. Ich bin darauf gefaßt, und habe immer gesagt, wenn die Wiener Politik nicht anders würde, so wollte ich sie lieber durch Protesch, als durch Rechberg vertreten sehen. Etwas kann man aber doch vielleicht gerade durch letteren auf Wien wirken. wozu Protesch ganz unbrauchbar war. Ich ärgere mich, daß ich gar nicht mehr zur Letlinger Sagd eingeladen werde, die doch zumeist auf unserem uns vor 300 Sahren per nefas genommenen Stammfit ftattfindet.

Leben Sie fehr wohl, und schreiben Sie bald.

v. B.

Ob ich gar keinen Attaché wieder bekomme? ich brauche dringend einen Edelmann und élégant bei der Gefandtschaft. Hat der Prinz-Regent von Baden vielleicht Schritte gethan, Savigny los zu werden? Besser wäre es, wenn er einmal wo anders fungirte; man wird einseitig auf solchem Posten! Frankfurt, 16. 11. 55.

#### Berehrtester Freund!

Ich benute die Reise des General Schäffer mit dem Großherzoge, um diesem langjährigen Sabitué der Berliner Kreife einige Zeilen für Sie mitzugeben; er ift in den officiellen Kreisen von Darmstadt derjenige, welcher die meisten Sympathien für uns hat; zwischen ihm und Dalwigk besteht starte Feindschaft. Ich habe recht lange nichts von Ihnen gehört, ich will aber nicht unbescheiden sein, denn Sie haben Blage und Correspondenzleiden genug. Die Gerüchte über die Ber= haftung Ihres und Niebuhrs Bedienten machen mich neugierig. Die erste Andeutung darüber gab ein Desterreichisch-katholisches Blatt; nach anderen Bersionen wäre die Bestechung nicht von England, fondern von der Französischen Gesandtschaft ausgegangen, und durch deren Indiscretionen an das Tageslicht gekommen; wieder Andere schreiben diese Erscheinung der einheimischen Spionage und Partei= Intriguen zu. Man erzählt hier, daß auch Berliner Postbeamte verdächtig befunden wären, in Französischem Solde zu stehen. Mir war dies besonders interessant, wegen eines Falles, wo Moustier über einen hiefigen Borgang zu Manteuffel gesprochen hatte, ben er kaum anders, als aus meinem, nur eine halbe Stunde vorher an Manteuffel gelangten Briefe kennen konnte, und dazu waren seine Worte dieselben, ziemlich ungewöhnlichen, gewesen, welche ich im Briefe gebraucht hatte. Ich hatte sonft meinen Bürtembergischen Collegen fast in Berdacht, weil eine andere Erklärung mir damals nicht möglich schien; aber der hätte dann, bei der Rürze der Zwischenzeit, direct an Moustier geschrieben haben müssen. — Der Borgang ift mir immer räthselhaft geblieben. — Rechberg benimmt sich bis jetzt ebenso gut, wie im Frühjahr, er spricht immer über die Europäische Politik in der Weise, als ob er weit mehr einen Deutsch-Französischen, wie einen Deutsch=Russischen Krieg erwarte, und über die Bundespolitik, als ob ein ehrlicher Dualismus sein einziges Ziel sei. Was er mir besonders ans Berg legt, ift ein gemeinschaftliches Bestreben, unsere beiden Regierungen zur Einstellung bes Federn-Rrieges in den Zeitungen zu bringen. Von uns find ja neuerdings Schritte dazu in Wien geschehen. Wir haben in der That nichts davon, daß wir uns gegenseitig vor dem Publikum verdächtigen und abkanzeln, und jüdische Preßbengel dafür bezahlen, uns einander zu ärgern.

Hat es irgend einen besonderen Grund, daß man dem Adjutanten des Herzogs von Nassau nicht die gebräuchlichen Orden gegeben hat, als er zum 15. October nach Berlin kam? In Biebrich foll man etwas betreten darüber sein. Es thut mir leid, denn in den letzten zwei Jahren hat sich Rassau aut gegen uns benommen. Ich schrieb Ihnen schon einmal, daß Perponcher wünscht und hofft, in Darmstadt zum Gesandten zu avanciren. Der jetige Moment dazu ift gerade tein gunftiger, aber mein Gindruck ist immer gewesen, daß es schick= licher wäre, einen Gefandten in Darmstadt zu haben, nachdem wir Caffel dieselbe Ehre erwiesen haben, und Darmstadt bei uns einen Gefandten hält. Unfere Stellung in Darmstadt könnte dadurch nur gewinnen, und Perponcher ambitionirt für jett nur die Ehre, nicht das Gehalt. Mein Zeugniß für die Angemessenheit seiner Bünsche ist um so unverdächtiger, als ich, wie Sie wissen, glaube, daß er mir feinen Grund gegeben hat, ihm besonders wohl zu wollen. Können Sie mir nicht sagen, ob ich nie wieder einen Attaché bekommen werde? Mein Legationsrath Wentel, und der hier vorzugsweise für Preffachen beigegebene Regierungsrath Zietelmann, find fehr brave Leute, aber es fehlt mir gänzlich das jugendliche, vornehme Element, welches in der Gesellschaft verkehrt, den Klatsch sammelt, tanzt, und sich wichtig macht. Ich bin zu alt, und zu verheirathet zum Courmachen. Die anderen größeren Gefandtschaften sind hier reichlich mit dergleichen ausgestattet. Ich kann nicht erfahren, ob ich Brittwitz bekomme, und wann. Hätte ich gewußt, daß man mir keinen Anderen gab, so hätte ich lieber Schreckenstein noch auf einige Monate; fein Bater wünschte es, aber fein, wenn auch gemäßigter, Katholicismus hatte für hiefige Berhältniffe fein Störendes. Auch den Lieutenant Rundstedt vom 7. Ulanen-Regiment würde ich gern nehmen, oder Reden, nur überhaupt Einen. Können Sie nicht bei Schöler oder Waldersee die Sache einmal erreichen?

Sie sehen, ich weiß heut nicht viel zu erzählen, nur Bitten und Fragen. Ich bin nun seit sechs Monaten nicht in Berlin gewesen, und wenig au fait von der dortigen Sachlage.

Den Meinigen geht es wohl, und den Jhrigen auch, wenn meine Bünsche etwas dazu vermögen. Gott behüte Sie.

Ihr treu ergebener

Frankfurt, 24. 11. 55.

# Berehrtester Freund!

Sie scheinen das Schreiben seit der Brief-Entwendungsgeschichte von Techen und Conforten zwar verschworen zu haben, ich muß Sie aber doch mit einigen Zeilen beläftigen. Bon Westphalen ift mir eine Aufforderung zugegangen, auf Grund einer Allerhöchsten Ordre vom 8. d. zum 29. meinen Sitz im Herrenhause einzunehmen. Ich weiß nicht, ob das nur Redensart, und allgemeines Berufungs-Formular ist, oder ob ich wirklich selbst kommen soll, umsomehr, da mir mein Ministerium weder amtlich, noch privatim, etwas deshalb geschrieben hat. Die Aufforderung habe ich erst gestern erhalten, und deshalb heut an Manteuffel in Folge berfelben geschrieben. Gehe ich als Landtagsmitglied auf eigene Entschließung nach Berlin, so muß ich wenigstens Urlaub dazu von meinem Chef nehmen. Die Zeit ift turz, und ich habe Manteuffel gebeten, mir bis Montag Abend tele= graphisch zu antworten. Morgen ist Sonntag, und ich bin daher nicht sicher, prompte Antwort zu erhalten; unter diesen Umständen wende ich mich zugleich an Sie mit der Bitte, mir allenfalls tele= graphisch sagen zu lassen, ob S. M. erwarten, daß ich komme oder nicht. Ich möchte en cas que si Dienstag Nachmittag die Eisenbahn besteigen, also der letzte Termin, einen Brief zu erhalten, wäre Dienstag Mittag, dazu müßte er Montag rechtzeitig auf der Post sein. Hier ist nichts los, totale Windstille, Rechberg noch immer gut. Der Depeschendiebstahl bei Ihnen ist noch das Thema der Gerüchte, welche schließlich dahin gravitiren, daß unsere eigene Polizei mehr betheiligt sei, als auswärtige Agenten, und man deshalb die Sache vertuschen werde. Nach Anderen wieder ginge die Untersuchung auf Kopf und Kragen wegen Landesverrath, und Moustier würde fich in Berlin nicht halten können.

Leben Sie wohl, in alter Treue der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 21. 12. 55.

# Verehrtester Freund!

Ich habe eine kalte Reise gemacht, und bin etwas unwohl hier angekommen; jetzt hat sich mein Zustand zu einem gründlichen Stocksichnupsen abgeklärt. In München nahm man meinen Besuch außersorbentlich hoch auf, man war geschmeichelt, und drückte das in Zeise. V. Gerlach u. v. Bismarch.

tungsartikeln aus, die meiner Anwesenheit einen Rimbus hoher Politik verliehen. Der König war glücklich über das Eingehen auf "seine Idee", er sah im Beiste schon in der nächsten Sommersonne die wogenden Kornfelder der blühenden Deutschen Colonie in Bulgarien reifen. Seit 8 Jahren hegt er diese Plane für die Einigung Deutsch= lands in materieller Wohlfahrt, er meint es ehrlich wie Vosa, und nur mit Wehmuth sehe ich den Begasus seiner Königlichen Phantasien im Sande der Bundesverhandlungen ermüden. Pfordten fieht schon fühler und klarer auf die Projecte, aber will fie seinem Herrn zu Gefallen in Angriff nehmen. Bon Rheinbund-Bergiftung, von Baierischem Particular-Chrgeiz habe ich übrigens keine Spur in München entdecken können. Die Leute find froh, wenn fie das Leben haben, und ängstigen sich gegenwärtig mehr vor ihren eigenen Kammern, als vor Ruffen und Franzosen zusammen. Die Regierung braucht in diesem Jahre ein neues Budget, welches jedes Mal auf 6 Jahre bewilligt wird; 5 Sahre lang läßt sich dann so leidlich regieren, aber im sechsten wird die Verfassung eine Wahrheit, das heißt die Gevatter Schneider und Handschuhmacher, find dann die Landesberren, bis sie den Beutel wieder geöffnet haben. Im Lande mögen die meiften wohl nicht viel von der Politik wissen und wissen wollen; in der Rammer aber giebt es nur Ultramontane, die mit Desterreich liebäugeln, Constitutionelle, die nichts gegen Preugen haben, und Demokraten, welche beide haffen; alle drei find Gegner Ruflands und Pfordtens. Letterer wird nur durch die gabe Abneigung des Königs gegen neue Entschlüffe, und noch mehr dadurch gehalten, daß die Ultramontanen den Fürsten Wallerstein, die beiden anderen den Abel als seinen Nachfolger zu sehen fürchten. Der König klagte nur, daß die Opposition, besonders im Beamtenstande, Nahrung finde (tout comme chez nous), und daß bei der Fortdauer der jetigen Verfassung und der Dienst-Pragmatik (Unabsetbarkeit), alle Disciplin aufhöre, die Regierung im Rampfe gegen die Opposition von den eigenen Dienern im Rücken angegriffen werde. Er wollte von mir wiffen, wie dem abzuhelfen sei, und ob nicht durch den Bund, und nach vor= gängiger Verständigung der größeren Cabinete unter sich, die ständischen Rechte auf eine allgemeine Norm zurückgeführt, und dem parlamen= tarischen Mitregieren ein Ziel gesetzt werden könnte. Ich rieth ihm im Vertrauen, einstweilen das neue Budget-Gesetz zu verschleppen, damit es bei Ablauf des gegenwärtigen nicht fertig sei, und dann, nach dem Princip des horror vacui in der Gesetzgebung, das alte factisch fortbestehen zu laffen, und damit einen Präcedenzfall zu gewinnen, und den Rammern zu zeigen, daß man ohne fie leben kann.

Er fand das nützlich, und wollte es erwägen, wünschte aber Verstänstigung im Geheimen mit uns und den Königreichen über das Maß von Rechten, welches den Kammern in Deutschland ohne Schaden geslassen werden könne, so eine kleine Dosis von Carlsbader Beschlüssen.

In der Berurtheilung Buols find alle Stimmen in München und Stuttgart einig, am lautesten die Gegner der Ruffen, welche fagen, daß er die Defterreichische Politik übermäßig ungeschickt geführt habe. Jedenfalls hat er das Berdienft, Defterreich um das Bertrauen, und sich um die Achtung Aller gebracht zu haben. Pfordten verglich ihn mit einer Locomotive, die nicht weiß, wohin sie rennt, und auf jede Anrede nur Dampf und Geräusch von sich giebt. Pfordten hat sich mir die 8 Tage in München fast ganz gewidmet, und mir gut gefallen; er ist sehr inpressionabel, aber scheint mir nicht unaufrichtig. Er klagt, wie die Unentschloffenheit und Arbeitsschen des Königs ihm den Dienst erschwere; seine sonstigen Urtheile will ich nicht zu Papier bringen, nur daß er seinen Herrn von jedem expansiven Chrgeiz und Thatendurst freisprach. In Paris scheint man Pfordten weniger für politische Plane, als für Hebung der materiellen Interessen in Berbindung mit Frankreich begeistert zu haben; auch eine Propaganda, aber auch ein Friedenssymptom. Er las mir seine Auslassung nach Betersburg über die Barifer Eindrücke vor; wie er mir fagt, ift sie in Berlin bekannt. Es liegt darin doch eine Eröffnung &. Napoleons an Rugland, denn Pfordten bemerkte fehr richtig, Napoleon werde ihm nicht bloß zu feiner Belehrung gesagt haben, daß er auf Neutralisation des schwarzen Meeres Frieden schließen, und die Engländer ebenfalls dazu vermögen wolle, und die Drohung, Polen zu revolutioniren, wenn er zum Frühjahr nicht Frieden habe, weil er mit bis= herigen Mitteln den Krieg nicht fortführen könne, habe, an die bloße Adresse von Baiern gerichtet, gar keinen Sinn.

Meine Audienz bei dem Könige war auffällig lang, fast eine Stunde, und er ungemein gnädig gegen mich, während er mich sonst immer kühl behandelte. Außer den fünf nütlichen Punkten von Bulgarien und Rio Grande waren es insbesondere seine Reactionspläne, die den Stoff der Rede lieserten, und in Verbindung mit denselben die Ausbildung der Bundesverfassung. Er weiß die Bichtigkeit der Bundes Assecuranz Anstalt sehr wohl für die Deutschen Staaten zu schätzen und hat gar keine Lust, aus dem gemeinsamen Schiff zu springen und auf eigene Hand zu schwimmen. Er möchte den Bund gern populär machen, das wird schwer halten. Daß ich zur Tasel geladen wurde, ist eine in München, besonders für Diplomaten, wenn ihre Herren nicht etwa da sind, sehr seltene Auszeichnung. J. M.

der Königin nußte ich viel von Berlin erzählen, fie sah sehr wohl und fehr hübsch aus, und trank zwei Glas Bier, ich aber drei. Sie hat sich mit großem Tacte die Liebe und Berehrung aller Parteien gewonnen. Bockelberg war nicht mit bei Tafel; er ist in seinem neuen Sause auf drei Zimmer im zweiten Stock beschränft, alles Uebrige haben die Maurer und dergl. für den ganzen Winter inne. Es ift mir ein Beweis besonderen Segens, der auf der Che überall ruht, daß die Frau bei ihm immer freundlich und liebenswürdig bleibt, denn er hat die Kunst, sich und andere zu guälen in hohem Grade ausgebildet. In der ersten Stunde nach meiner Ankunft ließ er mich garnicht zu Worte kommen, indem er mir seine Leiden auf der Reise von Berlin beschrieb und wie er sich aus allerhand Ver= legenheiten durch seine Erfindungsgabe rettete. Gine gut gezeichnete Carricatur hatten sie in München: E. Napoleon mit Pfordten und Beuft als Kinder, aber sehr ähnlich, vor sich, und der Unterschrift: "Lasset die Kleinen zu mir kommen, denn ihrer ist das Deutsche Reich". Seinen Spielkameraden Beuft liebt Pfordten nicht fehr, und es gefiel ihm wohl, daß feine eigene Miffion in Betersburg dort einen weniger übelen Eindruck gemacht habe, als die, wie es scheint, anspruchsvollere und mehr rathgebende seines Dresdener Collegen. Beuft ist in diesem Sommer unerwartet zu Golling mit Buol und Bach zusammengetroffen. Drei Stunden haben fie ge= redet, ohne die Politik zu berühren, aber am anderen Morgen, als Beuft abreisen wollte, hat Buol es doch nicht länger ausgehalten und ben Sachsen abzucapiteln angefangen; merkwürdig, daß Buol auf Beusts Rede, daß Sachsen sich nicht in unnütze Kriege verwickeln laffen wolle, erwidert hat: "Aber wir haben niemals daran gedacht, Krieg führen zu wollen, und auch, wenn Frankreich unfere Vorschläge angenommen hätte, würden wir keinen Schuß abgefeuert haben. Die Demonstration Desterreichs würde ohne das gewirkt haben, wenn Deutschland sich ihr angeschlossen hätte". Wenn man in München liebenswürdig für mich war, so trug man mich in Stuttgart auf Händen. Der König ließ mich gleich nach meiner Ankunft rufen. Er war fehr bitter gegen Defterreich. Der König fagte, mit Defterreich fei nur zu verkehren, wenn es im Unglück sei; im Glücke sei es treulos. Ersteres werde nicht ausbleiben, wenn es so fortgehe, und dann werde Deutschland einig sein, eher nicht. Das neue Concordat werde bald ein Neffusgewand werden, jett sei es nur ein brevet d'incapacité für die Desterreichischen Staatsmänner. Im Auslande sei gereiztes Mißtrauen gegen Desterreich der Punkt, wo selbst die streitenden Theile einig darüber seien, wie schon jest die Westmächte und Ruß-

land gleichmäßig nicht in Wien verhandeln wollen. Frankreich zeige jetzt noch die Sammetpfote in Wien, die Krallen würden aber bald genug zum Borschein kommen. 2. Napoleon könne seiner Stellung, feinem Charafter, feiner Gewöhnung nach, nicht Frieden halten, und Italien locke ihn viel mehr als der Rhein, denn in der Erwerbung der Rheingrenze würde stets der Keim einer Europäischen Coalition gegen Frankreich liegen; das sei Napoleons eigene Ansicht. Eine etwaige Frühjahrs-Campagne der Verbündeten in Curland halte er für einen militärischen Unfinn; 50000 Mann seien dort noch so gut wie nichts, mehr könne man aber nicht ausschiffen, und die habe man noch nicht einmal, wenn die Krim nicht ganz entblößt werden sollte. Die zurückgekehrten Garden würden in Paris bleiben, weil man den Dingen dort nicht traue. Die Revolution habe Napoleon nicht in der Tasche, um sie nach Belieben seinen Gegnern an den Ropf zu werfen und felbst davon verschont zu bleiben. Deutschland mit Breugen seien auch ohne Desterreich stark genug, sich Frankreichs zu er= wehren; im Kriege zwischen beiden werde der Angreifer unterliegen. (Daffelbe fagte Pfordten.) England laufe Gefahr, in Demokratie unterzugehen, wenn nicht bald tüchtigere Staatsmänner dort auf= tauchten. England und Defterreich seien die Gehaften in Europa und haßten sich darum gegenseitig nicht minder. Der König von Sardinien sei bei seiner Rückfehr nach Paris schlecht behandelt worden (comme un chien dangereux), nicht sowohl Desterreichs wegen, als um ben Franzosen zu zeigen, wie ein großer Herr ihr Kaiser sei. Herrn von Hübner in Paris habe man einen Witz fehr übel genommen; die Frage: "comment se fait - il que l'empereur et Mr. de Morny soient frères? est ce que Morny est d'un autre lit?" habe er geantwortet: "non, mais d'un autre canapé." Es sei nicht unmöglich, daß Defterreich auf die Berlängerung des Krieges in der Hoffnung speculire, die Fürstenthümer für sich oder einen Prinzen des Hauses zu gewinnen; man könne ihm das gönnen, es werde da= mit ein neues Element der Schwäche und Zerfahrenheit, eine bedentliche Vermehrung von Popen und Griechischen Unterthanen gewinnen. Bielleicht fuche Preußen dann ein Aequivalent in der Theilung Dänemarks mit Schweden. (Aehnliches fagten Pfordten und Tann in München.) Wenn man die Bundesverfassung reformiren wollte, so sei es angemessen, ein Collegium der Könige einzurichten, welches alle Beschlüffe insoweit vorbereite, daß die Uebrigen nur mit Ja und Nein darüber abzustimmen hätten. Da haben Sie im losen Haufen, was mir aus meiner mehrstündigen Audienz erinnerlich ist, und was S. Majestät, mit Geift und Wit affaisonirt, mir zu hören gaben,

nebst manchem Anderen. Außerdem wünschte er Zeit, um sich mit den Standesherren zu verständigen, und einen anderen Unterhändler, als den Prinzen Carl von Dettingen, den er einen confusen Rabulisten nannte. Klar und praktisch ist er allerdings nicht; auch nicht kurz und bündig, das habe ich selbst erfahren.

Erfreulich ift, daß mir von beiden Königen und auch anderweit Rechberg als ein zwar heftiger, aber aufrichtiger Chrenmann geschildert wurde, und das Lob des Königs von Würtemberg ist, wie es scheint, nicht leicht zu erwerben. Die Rachricht von dem Eingehen Ruflands auf die Neutralisation des schwarzen Meeres, welche ich gerüchtweise brachte, wurde von Severin nicht geglaubt, von Titoff und der Kronprinzessin von Würtemberg mit großer Freude aufgenommen. 3. Kaiserliche Hoheit empfing mich erft des Morgens, und lud mich bann zum Thee ein. Der König befahl aus freien Stücken, daß mir seine Villa, die Wilhelma, gezeigt werden sollte und ließ mich in Hofequipage dazu abholen. Diese Erlaubniß wird so selten gegeben, daß Seckendorff mir fagte, ich könne fie höher als ein Großkreuz an= schlagen; er selbst kennt das Innere nicht und Rochow hat sie nie zu sehen bekommen. Sie ist im Maurischen Styl und dadurch von überraschender Originalität. Demnächst war ich mit Seckendorffs zur Tafel und Abends hatte ich die Ehre, mit der Frau Kronprinzessin Whift zu 1/2 Kreuzer zu spielen, wobei es so heiter und harmlos zu= ging, daß ich mich namentlich von Zeit zu Zeit zur Ordnung rufen mußte. In Stuttgart wie in München ist man augenblicklich, jeder in seiner Weise, gut Preußisch; ein ewiger Bund ist nicht mit ihnen zu flechten. Ich begreife nicht, warum die Ruffen, wenn sie Concessionen machen wollen, diese nicht bei den Neutralen und im Bubli= cum coursiren laffen; der Druck der öffentlichen Meinung würde sich damit für den Frieden geltend machen, auch auf die westlichen Re= gierungen. Rechberg erfährt genug von Buol und fürchtet unwill= kommene Aufträge aus Wien, welches vielleicht den Ruffischen Schritten in Deutschland den Rang ablaufen wolle. Er freute sich, daß, wie er meint, directe Verhandlungen zwischen Paris und Betersburg im Gange seien, scheint also dem Wiener Einfluß auf solche felbst nicht zu trauen. Er hat bei dem Raifer beantragt, Werner extraordinär nach Berlin zu schicken und giebt zu, daß Esterhazy ein schlechter Diplomat ift.

Berzeihen Sie dieses lange, confuse Schreiben, ich habe keine Zeit, meine Gedanken zu ordnen, alles stürmt mir die Thür. Ich habe heute einen langen Immediat-Bericht abgehen lassen, den Sie wohl sehen, vielleicht aber nicht lesen werden, denn ich sah mit Schrecken, daß es 22 Seiten wurden.

Meine herzlichsten Wünsche zum Fest und Neujahr für Sie und die Ihrigen. Wie leid thut mir der Tod von Pleß. Schreiben Sie gütigst besonders über Münsters Wittheilungen, ob es mit den Russischen Anserbietungen Ernst ist, und ob man schon darüber sprechen darf; ist es so, so kann ich nicht dringend genug befürworten, daß man sie in die Dessentlichkeit gelangen läßt, und wenigstens zur Kenntniß der Deutschen Höfe bringt. Ueberall höre ich, wie die öffentliche Meinung in Frankreich auf Frieden drängt, was durch das Bekanntwerden der Russischen Anerbietungen sehr an Intensivität gewinnt. Titoss, der sehr viel klarer sieht als Severin, meinte, daß Budberg die Sache aus persönlicher Diplomaten-Eifersucht so geheim betriebe; er war sehr lebhaft erfreut über die Wendung in Petersburg, und hat die Bontische Flotte Rußlands stets für einen Luxus-Gegenstand gehalten.

Treu der Ihrige

v. B.

Charlottenburg, 27. 12. 55.

#### Lieber Bismard!

Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihren interessanten Brief vom 21. d. M., den ich Gr. M. und dem Minister mitgetheilt habe. Die Reden des Königs von Bürtemberg find in Bahrheit vortrefflich, und versöhnen mich wieder mit diesem einst (1814) von mir geliebten Herrn. Besonders wohl that es mir, daß er die Meinung aussprach, daß Breußen mit den Bundesstaaten auch ohne Desterreich hinreiche, es mit Frankreich aufzunehmen. Wenn dies nur Allen recht begreif= lich werden wollte. Ich schicke Ihnen einen Brief von Münfter, aus bem Sie die Lage ber Dinge in Rugland entnehmen konnen, außer= bem bas Stud ber Zeitung "Deutschland" und einen Brief von Ber= poncher, den Sie in meinen Bänden gelaffen. In Frankfurt werden Sie jetzt wohl gehört haben, welche Vorschläge von Defterreich für Rußland hierhergelangt find. Esterhazy hat fie Gr. Majestät selbst übergeben, Manteuffel war zugegen, und nun wird überall verbreitet, daß S. M. das Alles unterftüten würde, was ganz einfach unwahr ift. Wir haben darüber schon Nachrichten aus Belgien und Defter= reich. Dies wäre eine Angelegenheit für Manteuffel, fo fräftig gegen Efterhazy aufzutreten, daß er abreifen mußte. Daß Edwin Manteuffel hier ist, um eventuell nach Desterreich geschickt zu werden, wiffen Sie. Zunächst wird man sich sowohl in Desterreich als in Rußland mit allgemeinen Empfehlungen begnügen. Ich glaube, daß die größeste Vorsicht nöthig ist, da ich immer noch der Ansicht bin, daß Bonaparte über den Contract mit Rußland anders denkt, als die Königin Victoria und ihre Minister; obschon es gewiß scheint, daß sich die drei über die Vorschläge geeinigt haben. Der Sächsische homme d'affaire in Paris geht nicht ohne Grund nach Rußland. Wir kämen doch in eine eigene Lage, wenn Vonaparte dort bessere Bedingungen macht, als S. M.

Doch nun zu allgemeinen Angelegenheiten. Manteuffel ist einige Tage auf dem Lande gewesen und heut zurückgekommen wegen einer Audienz, die Esterhazy kurz nach seiner ersten gefordert hat. Ich kann immer noch nicht an den Frieden glauben, und din Ihrer Meisnung, daß für uns, egoistisch gesprochen, der Krieg und seine Fortstehung kein Unglück ist.

Die Briefgeschichte wird sehr unangenehm durch die unbegreisliche Verkehrtheit unserer Justiz. Von dem Landtage hört man natürlich nichts, da er auf Reisen ist und Ferien macht. Edwin Manteuffel und Münster erheitern hier die Situation. Ich fühle mich alt und zum Ende reif. Ich bin neugierig, ob Sie mit unserem Handeln zusfrieden sein werden, und sich darein sinden können.

Manteuffel und Balan sind bis jetzt fest.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, der ich diesen Brief adressire.

Ich lege noch einen Brief von Kampt aus Hamburg bei und bitte um Rücksendung der Hamburgiana.

Thr

E. v. S.

# 1856.

Frankfurt, 9. 1. 56.

#### Berehrtester Freund!

Seit acht Tagen habe ich das Bedürfniß Ihnen zu schreiben. wäre es auch nur, um Ihnen ehrlich und ernstlich Glück zum neuen Sahre, und vor allen Dingen Freude an Ihrem Amte zu wünschen: an letterer fällt mir mein Antheil dann von selbst zu, und daß ich ihn am ersten nehme, glauben Sie mir von felbst ohne Betheuerung. Ich könnte allerhand geschäftliche Ausreden für die Verspätung meines Wunsches vorschützen, aber ich will nicht lügen, ich bin fast täglich auf der Jagd gewesen und habe damit meine gastrischen Beschwerden todt gemacht, heut aber viel verfäumte Dinge nachholen müffen, sodaß es wieder gleich Postzeit ist. Der neue Französische Gesandte hier ent= wickelt einen überflüffigen Diensteifer. Die Collegen klagen, daß er fie täglich überläuft, dabei ist er so thöricht, mit einer gewissen gesetzlichen Anmaßung aufzutreten, zu erwarten, daß die Bundestagsge= fandten und deren Frauen sich ihm und der seinigen vorstellen laffen und dergl. Er hat einen Generalftab von fechs Attaches und Sekretären bei sich, wird aber bald finden, daß hier nicht das Terrain ift, die Parifer durch Erfolge in Erstaunen zu setzen. Rechberg ist in gedrückter Stimmung; auf seinen Wunsch, daß Werner nach Berlin geschickt würde, hat man ihm garnicht geantwortet, und er fürchtet offenbar, den Auftrag zu Schritten am Bunde zu erhalten, die er selbst für unweise ansieht.

Die heutige Rundschau habe ich noch nicht lesen können. Den Kopfartikel unter "Ariegsschauplatz" finde ich aber fehlerhaft, er bestärkt in der Meinung, daß die Russische Depesche vom 22. mit Kenntniß der Wiener Proposition geschrieben ist. Aus einem Privatbriefe Nesselrobes an Brunnow habe ich ersehen, daß man den 22. December in Petersburg noch nichts von der zugemutheten Landesabtretung wußte, sondern sich nur gegen die erwartete Bebingung, daß Sebastopol nicht wiedergebaut werden dürse, als ehrenzührig aussehnte; die steht so präcis kaum darin. Ich bin in dem satalen Geschäft begriffen, Rechnungen zu bezahlen, es sind jederzeit mehr als man glaubte. Wan schreibt mir aus "Schulzes" Umzgebung, daß er sehr niedergeschlagen, weich und widerstandsunfähig gestimmt sei, anscheinend durch Dinge, die außerhalb der eigentlichen Politik liegen. Ich kann mirs denken.

Hier verbreitet man gefliffentlich die Lüge, daß vor Abgang der Ruffischen Circulardepesche die Esterhazy-Forderungen durch Gortschakoff schon längst in Petersburg bekannt gewesen seien. Ich hätte gewünscht, daß man der Ruffischen Zustimmung zur Neutralisation des schwarzen Meeres von Hause aus, also schon vor vier oder fünf Wochen, jede mögliche Publicität gegeben, und daß wir sie den Deut= ichen Sofen befürwortend communicirt hätten. Sollen die letteren fest bleiben, so ift es nöthig, daß wir selbst unsere Stellung schärfer markiren und damit alle Georg Efterhazhschen Lügen abschneiben, da= mit man nicht mehr in München glaubt, wir schwankten, und in Stuttgart und Hannover, Baiern ware wadlig u. f. w. Gelingt es uns in Wien, München, Hannover 2c. den Eindruck zu machen und zu erhalten, daß wir unerschütterlich find, und glauben die Defter= reicher, daß wir unter Umständen auch niederträchtig sein können, so bleibt Alles niet- und nagelfest, das ist die alte Leier, die ich im vorigen Jahre fang und jetzt wieder finge. Die Kleinen muffen un= umstößlich glauben, daß durch ihr etwaiges Gehen mit Defterreich der Bundesbruch nicht verhütet, sondern erft geschaffen wird, weil Preußen dann doch nicht mitgeht; glauben fie das wirklich, so haben wir fie und Desterreich. Ich denke mir, daß Resselrode auf die Esterhazusche Proposition doch mit irgend einer formulirten Gegenproposition ant= worten wird, sonst würde ich ihn für einen rohen Menschen halten, der glimmende Dochte nicht zu behandeln weiß. Geschieht es aber, dann müßte er nicht wieder die Zeit mit Bedächtigkeit und Geheimniß= främerei vergeuden, um schließlich eine Fontonsche Stylübung in die Welt zu setzen, sondern schnell und officiell ein fertig paragraphirtes Anerbieten an den Stellen und in denselben Wegen mittheilen, wo Defterreich Kenntniß von feinen Propositionen gegeben hat, nament= lich aber direct vor die Pariser Schmiede damit gehen und nicht erst durch die hohle Gaffe von Wien. Wir aber follten diese eventuellen Ruffischen Propositionen dann mindestens ebenso in Deutschland befürworten, wie wir es jetzt in Petersburg mit den Desterreichischen gethan haben. Es ist eine miserabele Position, daß wir stets in der Desensive gegen Desterreichisch-westliche Jumuthungen sind, und dabei in Berdacht, uns schließlich doch mit saurem Gesichte fügen zu werden, aus Angst, daß man uns sonst bei der Formalität der Unterschrift vergessen werde. Wenn wir irgend eine selbstbewuste Initiative nehmen, eine Besürwortung Russischer Gegenvorschläge, so wird man sich schon um uns kümmern. Daß Sdwin nach Wien gegangen ist, nachdem Desterreich wiederum hinter unserem Rücken gehandelt hat, gefällt mir nicht, es erregt wieder Zweisel an uns in Deutschland; daß Viele glauben, "Preußen werde sich geben", macht die Position locker. Ich glaube es nicht, ich denke, wir halten sest, aber wir können darüber zu Fall kommen, daß die anderen nicht an unsere Festigkeit glauben.

Gestern Mittag starb ganz plötzlich an der Lungenentzündung Frau von Brints, Buols Schwester, ein großer Berlust für die Gestandtschaft hier; fast alle Familien haben Trauer ohnehin, und von Bällen ist deshalb nicht die Rede, was ich sonst nicht gerade bedauern würde. Berzeihen Sie diesen nach Form und Inhalt gesudelten Brief, die Post brennt mir auf den Nägeln. Ich habe eben die ersten 1½ Spalten der Rundschau gelesen und sinde sie ausgezeichnet. Das Alles ist so klar, daß man glauben sollte, jeder Esel, selbst Maurer und Schneider, müßten es einsehen; aber es ist schön, es so eindringlich zusammengestellt zu sehen.

Viele gute Wünsche an Ihre Damen.

Treu der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 26. 1. 56.

# Berehrtester Freund!

Ich hatte Ihnen vernünftig schreiben wollen, aber der Besuch der Collegen bei mir wollte nicht zur rechten Zeit abreißen. Ich bes gnüge mich deshalb, Ihnen Abschrift von einem gestrigen Briefe an Manteuffel ohne Commentar zu schicken. Sie finden darin nichts als Trivialitäten, wie die, daß man den Finger nicht ans Licht halten und des Morgens keine Schwefelsäure trinken soll. Aber man kann das nicht oft genug sagen. Bon "Schulze"\*) habe ich einen kurzen,

<sup>\*)</sup> Ramen unter benen politische Personen gemeint find.

aber sehr auten Brief; nach demselben scheint es aber, daß "Sofman" in einige Versuchung geräth, die Hand in "Mebers" Schlinge zu stecken. Ohne Gegengarantie über die Bedeutung der "Schönhaufer" Propositionen scheint mir das doch ganz und gar unmöglich, wir würden die Rate im Sack kaufen und hundert Raten mit, die in dem fünffachen Rock noch bequem stecken können. Seut telegraphirt uns Manteuffel, daß Desterreich wirklich dem Bunde die Annahme und Vertretung der Propositionen zumuthen will. Dem müßten wir m. E. mit einem Circular an die Deutschen Sofe entgegentreten, in welchem wir entschiedene Vosition dagegen nehmen, nicht gegen den Inhalt der Proposition, aber gegen die Zumuthung, daß wir und der Bund uns auf dieselbe verpflichten, bevor sie klarer gemacht sind. Rechberg weiß übrigens noch nichts von den Eröffnungen, die er zu machen beauftragt werden soll, und sagte mir eben noch, er werde alles Mögliche thun, damit sie nicht erfolgten: geschehe es doch, so sei er unschuldig. Die Wiener officiofen Blätter fangen an, sehr heftig gegen England zu beklamiren, ähnlich die Independance. Sie prophezeien demnächst eine Coalition gegen England, wie die jetige gegen Rußland.

Darf ich Sie bitten, Sr. Majestät noch besonders meinen Dank für die Allergnädigste Umhalfung mit dem Kothen Adler auszusprechen. Officiell habe ich es schon durch Manteuffel gethan. Leben Sie wohl und die Ihrigen mit Ihnen.

In alter Treue

v. B.

Frankfurt, 1. 2. 56.

# Berehrter Freund!

Wir können hier der Defterreichischen Vorlage gegenüber noch immer zu keiner Alarheit gelangen, obschon Rechberg zur Berständisgung persönlich soweit die Hand bietet, daß er darüber Nasen aus Wien bekommt. Die meiste Aussicht bietet mir immer noch der letzte von hier eingereichte Entwurf, nach dem Baierischen Recept einer Ansnahme mit Vorbehalt, wenn auch Rechberg die kategorische Instruction hat, gegen jeden Beschluß mit Vorbehalt zu stimmen, und sich lediglich an den Buolschen, bei uns nicht gebilligten Gegenvorschlag, zu halten. Es ist in der That fast unverschämt, wenn Desterreich dem Bunde auch noch die Antwort auf die Desterreichische Vorlage dictiren will, und ich denke, wir werden uns durch diese Prätensson nicht beirren

lassen, sondern uns, wenn man in Wien die Saiten zu hoch spannt, ruhig mit den übrigen Höfen wegen der Antwort verständigen.

Der Angelpunkt der Sache scheint mir aber unter den jetigen Umftänden gar nicht in dem Wortlaut des Bundesbeschluffes, sondern in der Frage zu liegen, ob wir an den Conferenzen theilnehmen oder nicht, denn davon hängt der Inhalt der Erklärungen ab, die wir am Bunde zu geben haben. Ift unsere Zuziehung sicher, so kame es mir auf eine Handvoll Noten in dem Bundesbeschlusse nicht an, sprechen wir den Vorbehalt eigener Interpretation, und die Rückwirkung "durch dann zu faffende Beschlüffe" nicht im Tenor des Beschluffes aus, so kann man es in den Motiven thun, und sich auf die Motive beziehen, oder man kann von Berlin, München u. f. w. andere amtliche Noten nach Wien richten, in denen man niederlegt, wie man die Sache versteht. Buol hat nach München erklärt, daß ihm der Vorbehalt der Interpretation u. f. w. überflüssig erschiene, weil er sich von selbst verstehe; davon könnte man in dergleichen Roten Act neh= men. Uebrigens müßte die Annahme immer auf die Präliminarien felbst, nicht auf den Desterreichischen Antrag gerichtet werden. Wird aber unsere Betheiligung in Paris abgelehnt, so können wir, meinem Gefühl nach, die Annahme weder mit, noch ohne Vorbehalt, hier in unserem Votum aussprechen, denn wir können uns dem nicht aus= setzen, daß man uns ruhig laufen läßt, nachdem wir Alles gethan haben, was man verlangte. Es ist gar kein Unglück, wenn wir die Conferenzen nicht mit eröffnen, nur muffen wir in dem Falle hier auf die Defterreichische Vorlage erklären, daß wir keinen Grund haben, uns über dieselbe weiter auszusprechen, und der Bund auch nicht, so lange sich keine Veranlassung darbietet, seine Ansichten durch Rath oder That geltend zu machen, und daß er abwartet, bis die Entscheidungsfragen ihm thatfächlich näher treten. Weder wir, noch der Bund spielen eine würdige Rolle, wenn wir lediglich en qualité d'amateur ein kritisches Gutachten über die Angemessenheit der Präliminarien abgeben, welches keine andere Bestimmung hat, als in der Tasche des Desterreichischen Bevollmächtigten zu ruhen, bis der es etwa auf den Conferenzen benutzen will. Ift Preußen zugezogen, so hält sich auch der Bund für vertreten, durch Defterreich allein aber nicht. Ich weiß eigentlich nicht, warum wir dies Alles nicht, mündlich wenig= ftens, in Wien und Paris offen sagen, es würde auf die dortigen Entschlüsse drücken. Mein Englischer College fagte mir gestern: "Wenn Preußen der Desterreichischen Vorlage nicht zustimmt, so wirft es ein großes Gewicht in die Wagschale Ruglands, und hindert den Frieden." Ich erwiderte ihm, daß wir, meiner persönlichen Ansicht

nach, gar keine Beranlassung hätten, eine Meinung über jene Borlage jetzt und hier zu äußern, so lange wir nicht gewiß wären, dieselbe auch auf den Conferenzen praktisch geltend machen zu können, daß daher der Biderstand Englands gegen unsere Zuziehung allein das Schicksal der Oesterreichischen Borlage in Frage stelle. Rechberg hat ihm in demselben Sinne gesprochen, und er darauf an Rechberg gesagt, er wolle das nach London telegraphiren, da er die Kichtigkeit selbst einsehe.

Von Manteuffel habe ich heut einen sehr guten Brief, der die Situation klar auffaßt, und in dem ich jedes Wort unterschreibe. Ich wollte ihm heut noch antworten, bin aber durch lange Besuche von Rechberg und anderen Collegen um meine Zeit gekommen; sie Alle sehen in der Betheiligung Preußens bei den Verhandlungen die entscheidende Vorfrage für den Inhalt eines Beschlusses. Es ist heut zu spät vor der Post. Sie theilen wohl Manteuffel meine obigen Raisonnements mit, obschon ich ihm bereits gestern ähnlich geschrieben habe.

Treu der Ihrige

v. B.

Die "Schönhauser" sind unter Umständen perside genug, "Rohrbect" die Concessionen aus der Tasche zu schwatzen, und hinterher mit bedauerndem Achselzucken zu sagen: der "Farchliner" Widerstand war unüberwindlich. Der Vorwand ist leicht.

Frankfurt, 6. 2. 56.

# Verehrtester Freund!

Ich kann Reitenstein nicht abreisen lassen, ohne ihm einige Zeilen der Beantwortung Ihres soeben erhaltenen Schreibens von vorgestern mitzugeben. Zuerst den Ausdruck von Theilnahme, mit welcher ich und die Meinigen ersehen haben, wie Ihre Damen von Krankheit heimgesucht worden sind; bei uns ist allgemeiner Husten an der Tagesordnung, und mitunter ängstliche Nächte, mit Fieber und Bräune, Befürchtungen, die meine Frau sehr herunterbringen.

Gestern brachte mir der Telegraph einen neuen Vorschlag von "Koch", den ich unverfänglicher sinde; es ist aber auch ein ganz entzgegengesetzter; von dem wörtlichen Beitritt zu der Oesterreichischen Vorlage geht er dazu über, deren Erwägung sogar von einer weit ausssehenden Bedingung abhängig zu machen. Beiden Entwürfen gemeinz

schaftlich ist nur das Verlangen nach Theilnahme des Bundes an den Conferenzen: daran scheint ihm also vorzugsweise zu liegen. G. fagte mir gestern: "Wenn mein König erleben foll, daß der Beuft zur Conferenz geht, so fährt er aus der Haut, und ich kann 3'Haus gehen." Ich habe über diese Dinge gestern des Weiteren an "Schulze" geschrieben. Ich würde mich vor der Combination "Kniephof-Külz" gar nicht fürchten, wir haben gegen beide bedenkliche Mittel in den Händen; das Schlimmfte ift nur, daß "Schönhaufen," so lange es von "Meier" verwaltet wird, unter allen Umständen mit dabei zu sein versuchen wird, und daß, solange "Fallstaff" existirt, auch die größte gemeinschaftliche Gefahr kein Bertrauen in die Beziehungen von "Rohrbeck" zu "Schönhaufen" wird bringen können, so wenig als gegenseitiges Wohlwollen zwischen Farchlin und dem Baterlande "Mitschkes". Dazu kommt, daß ich "Krügers" Seimat wirklich nicht nur für einen fehr egoistischen, sondern auch für einen schwachen Freund halte. Die Leute sind nicht mehr, was sie waren. Der Staatsmann und der Aristofrat find abgesetzt, die Pregbengel führen das Regiment, und wenn das bleibt, so ift eine weise Leitung der Politik unmöglich, und äußere Entwickelung von Energie nur in gelegentlichen Paroxismen zu hoffen. Sie waren groß, so lange sie trot ihrer Verfassung regiert wurden, aber ich halte sie für prädeftinirt, den Unfinn des wahren Constitutionalismus auch noch an fich selbst ad absurdum geführt zu sehen. Die unwürdige und verlogene Politik "Fallstaffs" muß ihre bitteren Früchte tragen, wenn nicht eine Umkehr bald folgt, wenn nicht dem ganzen Judengefindel die Zügel aus der Hand genommen werden. Ich bin fehr damit einverstanden, daß wir eine solche Umkehr, so lange wie möglich, offen halten. Bleibt aber die Karre dort im bisherigen Geleise, so würde ich es für unser Unglück halten, wenn wir mit solchen Rut= schern mitfahren sollten, um die Zeit, wo das bose Wetter kommt, welches Sie aus dem "Aniephof-Rulzer" Winkel fürchten.

Wenn ich jest nach Berlin käme, bloß um mich zu bedanken, das fähe zu sehr nach dem Topfkieker auß; ich komme gern, aber nicht ungerusen; in diesen Tagen war es auch kaum zu verantworten, wenn ich eigenmächtig von hier fortging. Ich hoffe, die ängstliche Unruhe nach der Theilnahme an den Conferenzen ist doch nun schon in Berlin geschwunden; Sr. Majestät kann es doch nicht entgehen, daß man uns nicht nur zuziehen, sondern von allen Seiten an uns zerren will, weil Jeder auf uns, die wir nicht compromittirt sind, hofft. Bis es geschieht aber, müssen wir die Traube für sauer erstlären; erkaufen wir den Zutritt durch Ausgabe der Stellung, die

wir haben, so figuriren wir natürlich, zugelassen, aber nicht zugezogen, in den Conferenzen auch ohne die Wichtigkeit, welche auf dieser Stellung, hinter der Deutschland steht, beruht.

Ich muß zu Reitzenstein; meine besten Wünsche für die Ihrigen, zu benen ich mich allerdings auch rechne, da ich mit alter Treue bin

der Ihrige

v. B.

Frankfurt 11. 2. 56.

#### Berehrtester Freund!

Ich habe immer noch gehofft, daß wir eine festere Stellung an= nehmen würden, bis man sich entschlösse, uns zu den Conferenzen einzuladen, und daß wir in einer solchen verharren würden, wenn die Einladung gar nicht erfolgte. Es war dies m. E. das einzige Mittel, unsere Zuziehung durchzusetzen. Nach den mir gestern zugegangenen Instructionen wollen wir aber d'emblée auf eine Fassung mit mehr oder weniger Vorbehalt eingehen, die uns und den Bund zur Aufrechthaltung der Präliminarien verpflichtet. Hat man dies erst von uns in Händen, nachdem fogar die Westmächte und Desterreich bisher nur ein Project von Präliminarien unterzeichnet haben, warum foll man sich denn noch auf den Conferenzen mit uns bemühen? Man wird viel lieber unsere und der übrigen Mittelftaaten am Bunde gegebene Abhäfion in unserer Abwesenheit nach Bedürfniß und Belieben ausbeuten und benuten in dem Bewuftsein, daß man nur zu fordern braucht, und wir geben uns. Wir find zu gut für diese Welt. Es kommt mir nicht zu, die Entschlüffe Sr. Majestät und meines Chefs zu kritifiren, nachdem sie gefaßt sind, aber die Kritik vollzieht sich in mir ohne mein Zuthun. Ich habe die ersten 24 Stunden nach Em= pfang jener Chamade schlagenden Instruction unter fortwährenden Un= fällen galligen Erbrechens gelitten, und ein mäßiges Fieber verläßt mich keinen Augenblick. Ich finde nur in der Erinnerung an den Frühling 1848 das Analogon meiner körperlichen und geistigen Stimmung, und je mehr ich mir die Situation klar mache, um so weniger entdecke ich etwas, woran mein Preußisches Chrgefühl sich aufrichten könnte. Vor 8 Tagen schien mir noch Alles niet= und nagelfest, und ich selbst bat Manteuffel, Desterreich zwischen zwei für uns annehmbaren Vorschlägen die Auswahl zu laffen, ließ mir aber nicht träumen, daß Buol fie beide verwerfen, und uns durch seine Vorlage auch die Antwort vorschreiben würde, die wir zu geben haben. Ich hatte gehofft, daß wir, wie auch

schließlich unsere Antwort ausfallen möge, uns doch nicht gefangen geben würden, bevor unsere Zuziehung zu den Conferenzen gesichert wäre. Wie stellt sich aber unsere Lage jetzt heraus? Viermal hat Desterreich in 2 Jahren das Spiel gegen uns durchgeführt, daß es den ganzen Grund, auf dem wir standen, von uns forderte, und wir nach einigem Sperren die Hälfte ober so etwas abtraten. Zett geht es aber um den letzten Quadratfuß, auf dem noch eine Preußische Aufstellung möglich blieb. Durch seine Erfolge übermüthig gemacht, fordert Defterreich nicht nur, daß wir, die wir uns eine Großmacht nennen und auf dualistische Gleichberechtigung Anspruch machen, ihm diesen letten Rest von unabhängiger Stellung opfern, sondern schreibt uns auch den Ausdruck vor, in dem wir unsere Abdication unterzeichnen follen, gebietet uns eine unanftandige, nach Stunden bemeffene Gile, und versagt uns jedes Aeguivalent, welches ein Pflaster für unsere Wunden abgeben könnte. Nicht einmal ein Amendement in der Erklärung, die Preußen und Deutschland geben sollen, getrauen wir uns entschieden aufzustellen. Pfordten macht die Sache mit Desterreich ab, indem er glaubt, Preugens Einverständnig voraussetzen zu dürfen. und wenn Baiern gesprochen hat, so ist es für Preußen res judicata. Bei ähnlichen Gelegenheiten der beiden letten Jahre ftellten wir wenigstens von Hause aus bei den Deutschen Höfen ein Preußisches Brogramm auf, und keiner von ihnen entschied sich, bevor wir nicht mit Defterreich uns verständigt hatten. Jest verständigt sich Baiern mit Wien, und wir fügen uns im Rummel mit Darmstadt und Olden= burg. Damit geben wir das Letzte her, was man einstweilen von uns braucht, und hat man den Bundesbeschluß einschließlich des Preußischen Votums erst in der Tasche, so werden wir bald sehen, wie Buol mit achselzuckendem Bedauern von der Unmöglichkeit spricht, den Wider= fpruch der Westmächte gegen unsere Zulassung zu überwinden. Auf Ruklands Unterstützung können wir dabei, meinem Gefühl nach, nicht rechnen, denn den Ruffen wird die Verstimmung ganz lieb sein, die bei uns folgen muß, wenn wir den letzten Rest unserer Politik für ein Entreebillet zu den Conferenzen hergegeben haben, und uns die Thür doch vor der Nase zugeschlagen wird. Offenbar fürchten sich die Ruffen mehr vor unferer "vermittelnden" Unterftützung der geg= nerischen Politik, als daß fie irgend einen Beistand von uns auf den Conferenzen erwarteten. Mein Gespräch mit Brunnow und Beters= burger Briefe, die ich gesehen, laffen mir darüber trot aller diplos matischen Schlauheit des ersteren keinen Zweifel.

Das einzige Mittel, unsere Theilnahme an den Conferenzen durchzusetzen, ist und bleibt m. E. die Zurückhaltung unserer Erklärung v. Gerlach u. v. Bismarck.

über die Desterreichische Vorlage hier. Was soll man noch mit einem Breußischen Quärulanten auf den Conferenzen, wenn man den Bundes= beschluß und damit uns erst in der Tasche hat? Desterreich wird ihn schon auszulegen wissen, wenn wir nicht da sind. Aus der Defter= reichischen Regierungspresse und aus dem Verhalten Rechbergs geht klar hervor, daß sie schon jetzt den dürftigen Vorbehalt in dem Defterreich = Baierischen Entwurf ausdrücklich auf Artikel V einschränken. Ueber die conditions particulières, welche von den kriegführenden Mächten werden aufgestellt werden, bleibt uns und dem Bunde das freie Urtheil vorbehalten, in Betreff der von Desterreich aufzustellenden aber nicht, und was die Interpretation der 4 Punkte anbetrifft, fo ift die Annahme, daß darüber Preußen und Deutschland sich im Voraus der Auffassung ihrer sie vertretenden Schutzmacht Desterreich anschließen, dadurch gerechtfertigt, daß unser früher deshalb begehrter Vorbehalt von Baiern und Desterreich abgelehnt ift, und wir uns dabei beruhiat haben.

Diese ganze Berechnung zerreißen wir, wenn wir hier jett ablehnen uns auszusprechen, bis unserer Ansicht nach die Zeit dazu gekommen sein wird. So lange wir diese Haltung annehmen, bedarf man unser noch und wird um uns werben. Man wird hier auch schwerlich den Versuch machen, uns zu majorisiren, selbst Sachsen und Baiern stehen nur in der "Boraussetzung" unseres Einverständnisses zu dem der= maligen Desterreichischen Entwurf; sie haben sich daran gewöhnt, daß wir schließlich nachlassen, und deshalb erlauben sie sich solche Voraus= setzungen. Wenn wir aber den Muth unserer Meinung haben, so wird man es auch der Mühe werth finden, bei Entscheidungen über Deutsche Politik die Erklärung Preußens abzuwarten. Wenn wir fest auf Aufschub des Beschlusses verharren, und das den Deutschen Höfen erklären, fo steht uns noch heut eine gute Majorität zur Seite, felbst wenn, was nicht der Fall sein wird, Sachsen und Baiern sich mit Ropf und Kragen an Buol verkauft haben. Wollen wir es darauf nicht ankommen laffen, so müssen wir uns auch darauf gefaßt machen, daß Sardinien und die Türkei in Paris selbständig in der Wahrung der Deutschen Interessen in den beiden vom Bunde angeeigneten Bunkten berathen, während wir durch Desterreich dabei vertreten werden. Und wir werden nicht einmal die ersten in dem Schweife Defterreichs fein, Buol wird sich bei Erfüllung seines präsumtiven Mandates für Deutschland noch eher bei Pfordten und Beust Rath holen, als bei Manteuffel, und wenn er Sachsen und Baiern für fich hat, so wird er auf Widerspruch Preußens nach dem Bundesbeschluß noch weniger rechnen als bisher.

Wäre es solchen Eventualitäten nicht bei Weitem vorzuziehen, daß wir als Europäische Macht direct mit Frankreich und England unsern Beitritt unterhandelt hätten, als daß wir es, wie einer, der nicht sui juris ist, unter Desterreichs Bormundschaft thun, und nur noch als Pfeil in Buols Köcher auf der Conferenz in Rechnung kommen?

Ich bin zu disciplinirt, um mich in dienstlichen Berichten so auszusprechen wie vorstehend, und zu verletzt in meinem Gefühl als Preuße, um dem Erguß eine regelmäßige Form zu geben, aber es wird mir eine große Beruhigung sein, wenn Sie Sr. Majestät aus diesem Schreiben mittheilen, was courfähig ist. Wenn es zu spät sein sollte, wenn wir unsere Unterwerfung schon officiell nach Wien gemeldet haben, dann freilich ist es überslüssig. Kritik abgemachter Sachen ist nicht mein Gewerbe. Ich habe gestern an Manteussel in ähnlichem Sinne geschrieben, nur gemäßigter, da ich mich gegen meinen Vorgesetzten und gegenüber einer von Sr. Majestät ausgehenden Instruction bescheiden zu verhalten habe, und die Eventualität im Auge behalten muß, daß der König bei der Entschließung beharrt, gegen die ich meinen Angriff richte. Dann hört mein Latein auf, wenn ich nicht die Flinte ins Korn wersen will. Können Sie mir etwas Bezruhigendes schreiben, so bitte ich, thun Sie es bald.

Bei mir im Hause geht Alles gut. Empfehlen Sie mich Ihren Damen.

Der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 26. 2. 56.

# Berehrtester Freund!

Ich bin in einiger Verzweiflung über einen Artikel des gestern hier eingegangenen "Le Nord". Wahrscheinlich hat Budberg bei Manteuffel das erste Exemplar des Ausschußberichtes gesehen, worin die zwischen Schrenk und mir verabredeten Aenderungen mit blauer Tinte eingetragen waren. Daß der erste Berichtsentwurf, bevor Rechberg und der Ausschuß ihn zu sehen bekamen, ein von mir bereits amendirter war, hat bisher hier außer Schrenk und mir Niemand gewußt, namentlich Rechberg und Pfordten nicht, und nun wird es in der Zeitung gedruckt und verbotenus der Schrenksche Urtext und die Abänderungen des "Herrn von Bismarck" ins große Publikum ge-

worfen. Schrenk ist sehr gereizt gegen mich, weil wir uns Geheimhaltung versprochen hatten, und er nichts über die Sache nach Hause geschrieben, sie gegen seinen Universitätsfreund Rechberg aber in Abrede gestellt hatte. Ich habe letsteres in meinem Bericht, mit dem ich das amendirte Schriftstud einreichte, Manteuffel ausdrucklich gefagt. Auch die von Desterreich abgelehnte Einschaltung von "insbesondere" bespricht der Nord und die Kreuzzeitung; auch darüber war bloß ganz confidentiell zwischen Rechberg und mir verhandelt, und im Bundes= beschluß ist das Wort nicht; die Welt sieht also, daß Preußen vergeblich versucht hat, es hineinzubringen, und darin liegt ein Element der Interpretation gegen uns. Schon wenn über die Ausschuftverhand= lungen, die ohne Protocoll geschehen, etwas in die Zeitungen gelangt, so ist der Lärm hier groß. Diese Dinge, die der Nord in die Welt schreit, sind aber nicht einmal dem Ausschuß bekannt gewesen, sondern secretissime zwischen meinen Collegen und mir. Kurz, ich bin blamirt und Schrenk auch, und das ohne jeden Ruten. Ich weiß keinen Grund, warum Budberg mir mit Absicht einen folden Streich fpielen follte: aber zu einer zufälligen Tactlosigkeit ist die Sache fast zu stark. Aber fast alle Politiker werden dumm, wenn sie anfangen, den Presbengeln ins Handwerk zu pfuschen.

Die Nachrichten aus Baris sprechen von einer unbehaglichen Stagnation in den Verhandlungen, und drücken die Börfe etwas. Wenn der Friede erreicht wird, so wird ihm natürlich ein Moment vorhergehen, wo jeder probirt, was er etwa dem Gegner abdrücken kann, und wie ein Pferdejude die Thürklinke fakt, als wollte er gehen. Das Protocoll unserer letten Situng ift nun endlich so weit, daß ich es heut unterzeichnet habe, nachdem ich zwei Fälschungsversuche der Desterreichischen Canzlei abgewiesen habe, von denen ich zu Rechbergs Chre annehme, daß er unbetheiligt dabei war. Ich werde recht zufrieden sein, wenn wir aus den Conferenzen herausbleiben, denn fo, wie die Sachen stehen, kommen wir doch nur praecario hinein, und werden darin zu allerhand Bassessen beredet. Wir find nicht niederträchtig genug, um mit den Leuten ohne Schaden zu verfehren. Leben Sie wohl, und schelten Sie Budberg, daß kein Hund ein Stück Brot von ihm nimmt. Meine besten Bunsche für die Gesundheit ber Ihrigen. In treuester Ergebenheit

Thr

Frankfurt, 19. 3. 56.

#### Berehrtester Freund!

Sie werden traurige Tage verlebt haben. Ich darf kaum hoffen, daß Ihre Frau Gemahlin und Fräulein Tochter von ihren Leiden ganz hergeftellt sind, und unter dem Druck der Sorge um sie hat Sie der Tod Raumers betroffen. Ich stand ihm ferner als Sie, aber dennoch hat mich der Borfall mehr ergriffen, als das gleichzeitige Trauerspiel Hinckelden-Rochow. Daß Jemand im Duell umkommt, ift nichts Ungewöhnliches, wenn auch dieser Fall mit Kücksicht auf die Familie des Getödteten und andere Umstände ein besonders ernster; daß aber ein Mann wie Raumer Hand an sich legt, das ist so außerhalb des Laufes wahrscheinlicher Ereignisse, daß ich es psychologisch noch nicht verstehe, wenn ich nicht annehme, daß die Bestürchtung, welche ihn dazu getrieben haben soll, sich momentan schon verwirklicht hatte! Das Bild, welches ich von ihm habe, kann ich mir mit dem Pistol in der Hand und der Mündung am Kopf gar nicht denken, ohne daß es einen Eindruck von Irrsinn macht.

Die Nachricht, daß Adolph Canit auch erschossen sei, wird von den Zeitungen mit einer solchen Zähigkeit wiederholt, daß man hier nicht begreift, warum von Berlin aus kein Dementi ergeht, um seine vielen Freunde zu beruhigen. Das Gerücht schmückt diesen Fall auf Grund der Kürze dessen, was darüber in den Zeitungen steht, mit allerhand Vermuthungen aus. Bald soll der ungenannte Gegner von Canitz einer der Prinzen sein, bald giebt man geheimnisvolle Winke, daß dieser Todeskall mit den dunkeln Ereignissen am Hofe zusammenhänge. Zum Glück weiß ich durch den Prinzen von Preußen, daß das Ganze eine Ente ist; aber meine Frau ist doch beunruhigt, weil der Widerruf ausbleibt.

Heien, welche überschrieben ist: der Potsdamer Depeschen-Diebstahl, datirt "Berlin Anfang März" ohne Angabe des Druckers oder Berfassers. In derselben wird eine lange Rechtsertigung Seiffarths gegeben, die ich ihrer Fassung nach, aus inneren Gründen für authentisch halte. Sie fängt an: "Ew. Excellenz Erlaß vom 27. Februar macht es mir zur Pflicht, 1. über alles u. s. w., 2. über meinen u. s. w., 3. über den Zweck u. s. w. An diese Auslassung Seiffarths knüpft sich ein Raisonnement, welches Manteuffel, "der sich unbekümmert und kalten Lächelns in unserer Mitte bewegt", als den Schuldigen hinstellt und bitter angreift; demnächst dem General-Abjutanten des

Königs sein Theil dafür giebt, daß er in der Person eines bestraften Berbrechers (Lindenbergs) dem Bruder des Königs einen Spion fett, aus deffen Sand er die gehäffigsten Berleumdungen gegen den er= lauchten Prinzen entgegennimmt. Bielleicht kennen auch Sie bieses Flugblatt schon, welches, da es hier gedruckt circulirt, seinen Weg in die öffentlichen Blätter bald finden und großen Scandal erregen wird, besonders gegen Manteuffel. Mein Verdacht über den Urfprung des Druckes theilte sich anfangs zwischen Desterreich und den Leuten des Preußischen Wochenblattes; die erstere Vermuthung gebe ich aber auf; die Desterreicher hätten es in einer Zeitung gegeben, auch noch mehr über die Fäulniß der Preußischen Zustände lamentirt, anderer, innerer Gründe nicht zu gedenken. Ladenberg wird frei ge= halten von Berdacht, Sinckelden zweifelhaft gelaffen. Die Haupt-Tenbeng geht, wie gesagt, gegen Manteuffel, und dann gegen Sie, letteres aber beiläufiger. Ich kann Ihnen das Exemplar nicht schicken, ich habe es nur auf einige Stunden, und weiß nicht einmal, wem es gehört.

Bei Gelegenheit der Einladung nach Paris, haben wir meinem Gefühl nach zu viel Empressement gezeigt, besonders sprach sich das in der Beröffentlichung durch die Preußische Correspondenz aus. Am Morgen war die Aufforderung gekommen, und um 2 Uhr Mittags ließen wir schon officiell drucken, daß Preußen annähme. Etwas fühler, äußerlich wenigstens, wenn man es innerlich nicht hatte, wäre würdiger gewesen. Den Windungen in den Defterreichischen Blättern merkt man an, daß dem Wiener Cabinet unsere schließliche Betheili= aung weder erwartet, noch erwünscht gekommen ist. Buol wird sich schließlich doch in die Tinte hineingelogen haben. Das Facit seiner Rechnung wird sein: Verlust an Menschen und Geld, Verlust des Bertrauens und der Führung in Deutschland, Berluft der Ruffischen Allianz mit der Röthigung, nunmehr gegen Rußland ebenso auf der Sut sein zu muffen, wie gegen Italien, und als Aequivalent eine Unweisung auf den guten Willen Frankreichs und die Freundschaft bes Herrn von Bourquenen, eine Anweifung, deren Zahlung am Berfalltage schon jetzt sehr zweifelhaft wird. Dazu scheint die Voraussicht, daß das Concordat zu Zerwürfnissen zwischen Wien und Rom führen musse, sich früher zu erfüllen als ich geglaubt habe.

Ist es denn wahr, daß die Englische Heirath wieder lebhafter betrieben wird? Ueber die persönlichen Eigenschaften der Prinzessin habe ich kein Urtheil, aber die politische Folge könnte nur sein, Englischen Einfluß und Anglomanie bei uns einzubürgern, ohne für uns irgend etwas Analoges in England zu gewinnen. Disraeli-Stahl

wird die Drehkrankheit der Englischen Politik mit seinen Reden nicht heilen. Die Erbweisheit ist den Leuten seit der Reformbill verloren gegangen; der rohe und leidenschaftliche Egoismus, die Unwissenheit über continentale Berhältnisse sind ihnen geblieben. Stark ist der Bulle immer noch, aber wo er hinstößt, das weiß er nicht mehr, seit der Nasenring der Oligarchie ihm abgenommen ist. Bitte, schreiben Sie mir zwei Worte, vor Allem ob Canits sebt.

In alter Treue

der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 5. 4. 56.

#### Berehrtester Freund!

Mit vielem Dank habe ich geftern Ihr Schreiben vom 3.\*) er= halten, und in Folge desfelben ichon in meinen geftrigen Immediat= bericht über die letzte Sitzung eine kurze Expectoration über Stellung der Bundesversammlung zur Hamburger Frage aufgenommmen. Der Hauptgrund der Schwäche unferer Stellung in dieser Sache liegt darin, daß uns von den Hamburger Conservativen zu wenig Mate= rial unter den Fuß gegeben wird. Unfer Interesse für die alte Ber= faffung wird von mehr als 3/4 meiner Collegen im Lichte der Lieb= haberei eines Alterthümlers aufgefaßt, der den Bau einer Gifenbahn hindert, um eine ihm intereffante Ruine zu conferviren. Nehmen Sie zu diesem Eindruck noch einige andere Motive von uneingestandenem Einflusse hinzu: Im Interesse ber freien Bewegung ihrer eigenen Regierungen halten die Gesandten an dem Grundsate fest, daß die Einmischung des Bundes in die innere Gesetzgebung erft dann statt= finden kann, wenn lettere durch einen vollendeten Act mit dem Bundesrecht in Widerspruch tritt, daß aber eine prophylaktische Controle der gesetzgeberischen Thätigkeit dem Bunde nicht zusteht. Die Besorgniß, selbst einmal, ähnlich wie Hamburg, einen Bundescommissar erhalten zu können, macht die Regierungen vorsichtig in ihrem Einschreiten. Dazu kommt ferner der politische Katholicismus, welcher überall auf protestantischem Gebiete die Entwicklung des vulgären Liberalismus in Staat und Kirche aus peffimistischer Berechnung mit günftigem Auge betrachtet. Die Demokratie ist ihm schon unbehaglich, noch viel un= lieber ist ihm der straffe Protestantismus mit seinem Inhalt von positivem Glauben, und seiner confervativen, die evangelischen Regenten

<sup>\*)</sup> Richt vorhanden.

ftützenden Kraft. Diese in Wien noch immer starke katholische Politik hat auf dem Bundesgebiete, und hier am Orte, manche eifrigere Or= gane als den Grafen Rechberg; insbesondere rechne ich Münch, den Darmstädter Gesandten, den Referenten in der Hamburger Sache, dazu. Defterreich fteht uns dabei insoweit zur Seite, als nöthig ift. um uns mit den bestehenden Machthabern zu verfeinden, und verfäumt gewiß keine Gelegenheit, dem Senat klar zu machen, daß nur Preußen ihm alle Schwierigkeiten bereite. Erft wenn ich febe, daß die Herren von Münch, von Nostitz u. f. w. mit Gifer gegen Hamburg vorgehen, werde ich glauben, daß das Wiener Cabinet uns wirklich beistehen will; diese Herren sind ein besserer Barometer für das Wetter in Wien als Rechberg. Hier am Bunde fehlt uns wirklich die Handhabe, etwas zu thun. Rechberg ist persönlich zu Allem bereit, muß aber erst in Wien anfragen, und die Antwort darauf kann ich mir nach Obigem denken. Fordern Sie von der Bundesversammlung Alles, nur keine schnellen Entschlüffe und rasche Thaten mit telegraphischen Inhibitorien und dergleichen. Ich wollte mich noch über manches Andere gegen Sie expectoriren, aber unter Beihülfe einiger mich unterbrechender Besuche ist das tempus utile der Post verstrichen, und ich muß diesen Brief als ausschließlich Hamburgischen abgehen laffen, und mir das Weitere auf morgen versparen.

Treu der Ihrige

v. Bismarck.

Frankfurt, 8. 4. 56.

# Berehrtester Freund!

Ich benutze die Durchreise von Schulenburg, um Ihnen noch einen Nachtrag zu meinem vorgestrigen Schreiben zu liesern, den ich damit beginne, Ihnen das Schicksal des Ueberbringers ans Herz zu legen. Derselbe ist nach Ihrer und Meiner Ansicht einer der wenigen fähigen Leute unter dem dürstigen Nachwuchs der jungen Diplomatie, empfindet und denkt wie ein Preuße, und hat nicht unerhebliches eigenes Bermögen. Längerer Mangel an Berwendung hat ihn auf den Gesdanken gebracht, sich anzukaufen und auszuscheiden, den ich ihm auszureden suche, indem ich ihm empfehle, einstweilen jeden gebotenen Posten zu nehmen. Sein stark entwickeltes, ehrgeiziges Selbstgefühl ist ein Fehler, aber nicht der schlimmste für unsere heutigen jungen

Herren, und man muß sich die Leute erziehen, und nicht Jeden aus der Thür werfen, der einem nicht als fertiger Diplomat, und schmiegsam zugeritten, in die Hand hineinwächst. Die Formen können viel thun, um Jemand nicht zu disgustiren, und soll Schulenburg nach dem Haag als Secretär, was jedenfalls ein Rückschritt für ihn ist, so könnte man ihn wenigstens mit einem festen Bersprechen für die nächste Gelegenheit trösten; er müßte als Secretär an eine der größeren Gesandtschaften.

Sie fragen mich in Ihrem Briefe, was ich zu der Englischen Beirath fage. Ich muß beide Worte trennen, um meine Meinung zu fagen; das Englische darin gefällt mir nicht, die Heirath aber mag ganz gut sein, denn die Prinzessin hat das Lob einer Dame von Beift und Herz, und eine der ersten Bedingungen, um seine Schuldigkeit in der Welt thun zu können, sei es als König, oder als Unterthan, ist die, in seiner Häuslichkeit von alle dem frei zu sein, was das Gegentheil von Geift und Herz bei der Frau bildet, und was die Folgen dieses Gegentheils nothwendig sind. Gelingt es daher der Prinzessin, die Engländerin zu Sause zu lassen, und Preußin zu werden, so wird fie ein Segen für das Land sein. Fürstliche Heirathen geben im Allgemeinen dem Hause, aus dem die Braut kommt, Ginfluß in bem anderen, in welches fie tritt, nicht umgekehrt. Es ift dies um so mehr der Fall, wenn das Baterland der Frau mächtiger, und in seinem Nationalgefühl entwickelter ift, als das ihres Mannes. Bleibt also unsere künftige Königin auf dem Preußischen Throne auch nur einigermaßen Engländerin, so sehe ich unseren Hof von Englischen Einflußbestrebungen umgeben, ohne daß wir, und die mannichfachen anderen zufünftigen Schwiegersöhne of Her gracious Majesty irgend welche Beachtung in England finden, außer, wenn die Opposition in Presse und Parlament unsere Königsfamilie und unser Land schlecht macht. Bei uns dagegen wird Britischer Einfluß in der servilen Bewunderung des Deutschen Michels für Lords und Gemeine, in der Anglomanie von Kammern, Zeitungen, Sportsmen, Landwirthen und Gerichtspräfidenten, den fruchtbarften Boden finden. Jeder Berliner fühlt sich jetzt schon gehoben, wenn ein wirklicher Englischer Fockey ihn anredet, und ihm Gelegenheit giebt, the Queen's english zu radabrechen; wie wird das erst werden, wenn die erste Frau im Lande eine Engländerin ift.

Zwei Stunden lang hat mich inzwischen, erst Rechberg, dann Bonin, am Schreiben gehindert. Es ist übel, daß die üblichen Besuchsftunden gerade die vier vor meiner Post sind. Bonin wird, wie ich glaube, in Mainz ganz am Platze sein.

Ich glaube nicht an einen schnellen Bruch zwischen England und Frankreich, obschon von dem heutigen England jede politische Thorheit, welche von der Leidenschaft eingegeben, und von der Staats= weisheit widerrathen wird, sich leicht erwarten läßt. Ihr Benehmen gegen uns, bis in die unfruchtbaren Etikette-Chicanen auf der Conferenz, ist doch alles andere eher, als politisch weise. Wie kann man bundesfreundliches Vertrauen zu einem Lande haben, deffen Regie= rungsmaschine von der Art zu sein scheint, daß die Erbweisheit, wenn fie nicht abgestorben ift, nicht mehr zur Bebung gelangen kann. Seit der Reformbill und dem Zerfall der Parteien ist das Uhrwerk offenbar gelähmt, die Kräfte neutralisiren sich einander im Innern, und mit der auswärtigen Politik dieser mächtigen Nation schaltet Palmerston, wie ein zorniger, alter Trunkenbold, der Töpfe und Taffen zerschlägt, weil er sein Geld verspielt hat. Ich wünschte jedenfalls, daß unsere Bewerbung zur Heirath etwas später erfolgte, nachdem England Gelegenheit gehabt hätte, die vielen Robbeiten, die es in Presse, Parlament, und namentlich in der Diplomatie gegen uns verübt hat, etwas weiter in Vergeffenheit zu bringen. Ein Privatmann würde nicht die Stirn haben, in einem Hause, wo er so unwürdig behandelt worden, ohne Weiteres um die Tochter anzuhalten. Ich denke mir, daß 2. Napoleon sich einstweilen durch die etwaigen Ausbrüche von Palmer= ftons schlechter Laune nicht wird reizen lassen, er wird an der äußer= lichen Thatsache des Englischen Bündnisses festhalten, und über das in begeisterter Rührung an seiner Bruft liegende Rufland hinweg, die Engländer mit Bliden ansehen, die sagen: "Du siehst, wie man mich liebt". Daß diese Gruppirung aber sehr lange dauert, ift kaum zu glauben, auch wenn der Amerikanische Zwift sich friedlich im Sande verläuft. Diplomat habe ich keine Verpflichtung, zu prophezeien, sondern mich mit den Thatsachen der Gegenwart abzufinden. Die Entwicklung meiner Stimmung über unfere Stellung zu fünftigen Conftellationen will ich daher wenigstens auf einen anderen Brief verschieben; ich mag eine Frage, in welcher ich beforge, von Ihnen mißbilligt zu werden, nicht obiter vor Postschluß berühren. Für die Gegenwart möchte ich nur, daß wir unsere Entschließungen für den Fall einer Russisch-Französischen Allianz nicht präjudiciren, die Courmacherei von Seiten der letteren nicht von Hause aus mit der Entruftung einer Jungfer, die über Zumuthungen erröthet, von uns weisen, und uns nicht von vorn herein verpflichten, unseren letzten Blutstropfen für den Schutz der Bamberger Miseren, oder im Dienste einer ver= logenen Präsidial-Politik mit Mitteleuropäischen Tendenzen zu ver= gießen. Gebe Gott, daß ich nicht die Schweinerei von Mißgunft,

Mißtrauen und Mißlingen miterlebe, wenn eine Preußische und eine Desterreichische Armee verbunden im Felde stehen. Jeder wird sich mehr über die Niederlage des Anderen freuen, als über die eigene ärgern, und wer auf dem Bordertheil sitzt, es als Gewinn betrachten, wenn das Schiff hinten zuerst sinkt. Es ist traurig, aber wahr, und noch viel trauriger für uns wäre es, wenn wir gegen diese Wahrheit die Augen schließen wollten, und uns einbilden, daß unsere, und eine Desterreichische Militärmacht im Kriege ehrlich Rücken an Kücken würden kämpfen können.

Treu der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 28. 4. 56.

#### Berehrtefter Freund!

Ich habe soeben einen längeren Brief an Manteuffel geschrieben, an dem ich gestern durch eine verdrießliche Migräne unterbrochen wurde. Mir bleibt bis zu Schweinitz Abfahrt nur die Zeit, Ihnen einige Worte zu schreiben, und Sie zu bitten, daß Sie jenen Brief lesen. Sie werden nicht mit dem Inhalt einverstanden sein, aber feben Sie doch, daß Manteuffel ihn Ihnen zeigt, wenn Sie auch keine Freude daran haben. Wir muffen doch au fait mit einander bleiben, und ich will meine Verirrungen nicht vor Ihnen verhehlen, wenn Sie es als solche ansehen. Ich kann mich der mathematischen Logik der Thatsachen nicht erwehren, fie bringt mich zu der Ueberzeugung, daß Defterreich unfer Freund nicht fein kann und will. Bei der Bahn, auf welche die Desterreichische Monarchie gesetzt ist, kann es für Defterreich nur eine Frage der Zeit der Opportunität fein, wann es den entscheidenden Bersuch machen will, uns die Sehnen durchzu= schneiden, daß es den Willen dazu hat, ist eine politische Naturnoth= wendigkeit. So lange es die Schiffe seiner jetigen Politik nicht becibirt hinter sich verbrennt, d. h. so lange es nicht über die Abgrenzung seines und unseres Einflusses in Deutschland, vermöge einer geographischen oder politischen Demarcationslinie, sich definitiv ver= ftändigt, und die Verständigung in Vollzug gesetzt hat, muffen wir dem Kampf mit ihm entgegensehen, mit Diplomatie und Lüge im Frieden, mit Wahrnehmung jeder Gelegenheit, uns im Kriege den coup de grace zu geben, oder coup de jarnac will ich lieber fagen. Defterreich läßt sich dabei durch Deutsche Gefühle, durch Bilder von

Mann und Frau, die sich zanken, aber nach außen zusammenhalten, nicht irre machen. Es nimmt die Hülfe der Franzosen gegen uns ebenso gut an, wie die der Russen, die der Demokraten in Preußen so gut, als die der Ultramontanen, Münsterländer und Reichensperger. Ueber unferm Gezänk und Intriguen im Frieden geht dabei Deutsch= land noch sicherer zu Grunde, als über einem guten Kriege, wie der siebenjährige, der uns wenigstens klare Verhältnisse zu einander brachte. Aber wenn wir den auch fromm vermeiden wollen, Defter= reich wird ihn führen, sobald ihm die Gelegenheit günstig ist. Wir, fo ftark wir auch jest find, bleiben eine Unmöglichkeit in dem Syftem der dermaligen Wiener Politif; ihre Ziele und die Existenz des gegenwärtigen Preußens schließen sich gegenseitig aus. Sie glauben das nicht, und davon unsere Meinungsverschiedenheit. Ich war ziem= lich gut Desterreichisch, als ich herkam, und bin auch bereit, es wieder zu sein, wenn wir von dort die Garantie einer Politik erhalten, bei der auch wir bestehen können. Bei der jetigen können wir das meines Glaubens nicht. Unter allen Umständen aber bin ich treu

der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 25. 5. 56.

### Berehrtester Freund!

Ich weiß Ihnen eigentlich nichts zu schreiben, und nur, um den Faden der Unterhaltung nicht abreißen zu lassen, ergreife ich die Feder. Wir haben am Bunde eine vierzehntägige Geschäftspause gehabt, welche die meiften Gefandten zu Pfingftercurfionen benutzten. Ich felbst hatte Besuch von meinem Bruder aus Pommern, und meine Schwester ist mit ihren Kindern noch bei mir, um in etwa vierzehn Tagen mit meiner Frau nach Schwalbach überzusiedeln, wo Beide Waffer trinken sollen. Die Aerzte bedrohen auch mich mit Kissingen ober Carlsbad, ich wehre mich aber noch, und hoffe, mit Seebad oder Landluft auszureichen, wenn wir, vermuthlich im Juli, Ferien machen. Ich bin wenig an den Berkehr mit Aerzten gewöhnt, aber ebenfo wenig an überwiegendes Stubenfiten, Mangel an regelmäßiger Bewegung, Aerger und schwere Diners, und es läßt sich nicht leugnen, daß ich anfange, mir des Besitzes einer Leber bewußt zu werden, und mitunter an physischem Schwindel, nicht bloß an dem der Zeit, leide. Rurz, man wird alt. Mein Bruder, obschon fünf Jahre älter, ift

an Körper und Lebensluft ein Jüngling neben mir, und der Verkehr mit ihm hat mir in diesen Tagen rechtes Heimweh nach den Kommerschen Wäldern gegeben.

Wir haben hier augenblicklich nur zwei Eisen im Feuer, welche Interesse außerhalb des Tarisschen Palais erwecken können. Das Eine kaum noch, nämlich die Frage, ob die Bundesgarnifon hier bleiben foll; Defterreich will fie beseitigen. Im Interesse unferes politischen Ansehens liegt es m. E., sie hier zu behalten, sie hat durch unfere stärkere Betheiligung, und jett durch das Obercommando, einen mehr Preußischen Stempel; auch durch die Ueberlegenheit der Bildung und des Characters unserer Officiere. Indessen weiß ich nicht, mit welcher Summe von Thalern wir die Schaustellung dieser Vorzüge bezahlen. Ich berichte morgen über den Gegenstand an Manteuffel. Alle Situationen, in welchen die Parität mit Desterreich zum Ausdruck gelangt, follen wir festhalten, namentlich hier am Sitz bes Bundes. Auch fürchte ich, daß, wenn durch irgend ein untoward event, wie im Februar 1848, Unruhen plötslich entständen, nicht etwa die Gefandten todt geschlagen würden, denn das Unglück wäre so groß nicht, aber daß sie in der Angst ihres Herzens miserable Beschlüsse und Be= richte machen. Hinter 3000 sicheren Bahonetten bilden sich schon weisere politische Auffassungen in den Köpfen der Diplomaten, als inmitten eines aufgeregten Böbels und einer sehr unsicheren Stadtmiliz. Ich bin in der Frage um so vorurtheilsfreier, als die Garnison für mich persönlich eine große Last ist. Unsere Officiere können sich schwer von der Ansicht los machen, daß ich eigentlich für sie da bin, um ihnen die Honneurs zu machen, und ich habe nicht Zeit, alle Empfind= lichkeiten zu berücksichtigen, welche aus unterlassenen Einladungen und Gegenvisiten par carte, statt en personne, ihren Ursprung nehmen. Für mich ift es eine große sociale Erleichterung, wenn die Soldateska fort= geht, aber ich opfere mich, wie Curtius, und plaidire für ihr Bleiben.

Die andere Sache ist die Dänische. Ich habe gestern deshalb an Manteuffel berichtet. Wenn eine Beschwerde der Herzogthümer hier eingeht, und irgend nur plausibeln Grund hat, so wird die Majorität ihr nicht widerstehen, trotz Desterreichs entgegengesetzer Haltung. Der Schlüssel in letzter Instanz wird aber mehr in London, Paris, Petersburg, liegen, als in Frankfurt. Sind die Dänen des Beistandes auswärtiger Mächte versichert, wie man nach ihrem plumpen Vorgehen wohl glauben sollte, so werden sie dem Bunde die Competenz der Einmischung per fas et nesas bestreiten, und es auf das Weitere ankommen lassen. Die einseitige Erledigung der streitigen Grenzsfrage zwischen Deutschland und Schleswig (bei Rendsburg) ist

schon dreist. Meiner Ansicht nach sollten wir aber erst durch freundliche Bermittelung in Kopenhagen versuchen, ob wir nicht die Besorgnisse vor Streit im Bunde ausbeuten können. Die Drohung vor unangenehmen Erörterungen thut vielleicht mehr, als der Bund selbst.

Reitenstein beschwert sich in Berlin über das Couvernement von Luremburg, und mit dem vollsten Recht. Daffelbe ift, wie es scheint, in den Händen eines Redemptoristen Baters, Namens Bobel. Für bessen Interessen wenigstens streitet das Gouvernement bis zum offenen Widerspruch gegen die mit vieler Mühe vom Bunde zu Gunften ber Geftung zu Stande gebrachten Beschlüffe. Seine Bundesgenoffen gegen Reitenstein sind dabei die beiden ultramontanen Glieder der Militär-Commission, die bösartigsten Gegner Preugens, welche Frankfurt beherbergt. Der Bund hat, nach schwerer Anstrengung von uns, gegen 20 000 Fl. für Bau eines bombenfesten Lazareths votirt; das burchzusetzen wurde mir durch das ungeschickte Berhalten des Gouvernements schon aufs lebelste erschwert. Statt einfach zu acceptiren, kommt das Gouvernement mit Vorschlägen eines neuen, viel theueren Bauplates, welcher den Redemptoristen gehört, und verlangt die Absendung einer Local=Commission, zu der herkömmlich der General Biel (der ultramontane Baier) gehören würde, und spricht sich diese für den neuen Platz aus, so kommt die Sache auch von Neuem zur Bundesverhandlung, und die ganze Bewilligung steht wieder in Frage. Das ist für Desterreich und Baiern sehr erwünscht; benn die wollen uns gern das Hospital in Luxemburg nicht eher bauen lassen, als bis wir für Raftatt und Landau neue Bewilligungen gemacht haben. Das hat mir Rechberg selbst gesagt, und unser Gouvernement arbeitet ihnen in die Sande, und den Patribus-Redemptoristen in den Beutel. Dabei betreibt das Gouvernement seine Sachen, trotz der entgegenftehenden wiederholten Befehle des Kriegsministers, stets durch un= mittelbare eigene Correspondenz mit der Bundesversammlung, d. h. mit dem Desterreichischen Präsidium, so daß Reitenstein und ich erst durch Rechberg und Schmerling, wenn es diefen gefällig ift, erfahren, was das Preußische Gouvernement will und betreibt. Wir haben Defterreichische, Baierische, Bürtembergische und Babische Gouverneure und Commandanten von Bundesfestungen, aber keinem von diesen wird es beikommen, an den Bund ein Wort zu schreiben, mit welchem feine eigene Regierung sich nicht vorher einverstanden erklärt, und von dem der eigene Bundestagsgefandte nicht vorher benachrichtigt ift. Der Preußischen Disciplin allein ift es vorbehalten, ein Beispiel von Anarchie zu geben, wegen dessen Reitsenstein und ich von unseren Collegen förmlich verspottet werden. Ich werde unter diesen Umftänden alle Berantwortlichkeit für das, was hier wegen Luxemburg beschlossen wird, ablehnen, denn ich kann die wechselnden Belleitäten, welche das Gouvernement in seiner, nur zu bekannten Correspondenz mit Rechberg und Schmerling zu Tage bringt, nicht vertreten. Schon bei dem letzten Botum des Bundes über den Lazarethbau, habe ich nur durch persönliche Bitten die an sich sehr gerechtsertigten Redensarten des Ausschußberichtes unterdrücken können, welche sich darauf bezogen, daß für Luxemburg jährlich neue "unausweichliche Lebensfragen" vom Gouvernement aufgestellt würden, welche dennächst von dieser Behörde selbst sallen gelassen, modificirt, oder bei näherer Prüfung als unzulänglich begründet erkannt würden. Ich muß die Sache in meinem nächsten Bericht amtlich anhängen, so ungern ich mich mit dem alten Wedell verseinde, nachdem ich mich seit 25 Jahren seines Wohlwollens erfreue. Die Schweinerei ist aber zu arg; hilft nichts dagegen, so habe ich wenigstens das meinige gethan.

Ich schreibe Ihnen sieben Seiten, wenn ich nichts zu schreiben habe; wehe Ihnen, wenn es mir einmal an Stoff nicht sehlt. Ich hatte gehofft, S. Majestät würden mir Gelegenheit geben, das neue Rußland kennen zu lernen, aber Allerhöchstdieselben haben kein Bebürsniß, Ihren Bundestagsgesandten zu sehen. Ich tröste mich, in Ermangelung hössischen Glanzes, mit den stilleren Genüffen des Familienslebens, und mit gelegentlicher Züchtigung meiner Söhne und Neffen, wenn sie mir zu viel Lärm, und sich gegenseitig blutige Nasen versursachen.

Mit den besten Wünschen für das Wohlergehen Ihrer Frau Gemahlin und Fräulein Töchter, in alter Liebe

der Ihrige

v. B.

Stolpmunde, 25. 8. 56.

# Verehrtester Freund!

Es ift soeben 7 Uhr Morgens und ich merke an der Unbeholfensheit meiner Hand, daß diese nächtliche Stunde in der Dekonomie meiner Natur eigentlich nicht zum Schreiben bestimmt ist, aber in der geschäftigen Tagesordnung eines Seebades ist es schwer, zu einer anderen Tageszeit in die Nähe des Tintenfasses zu kommen. Wenn ich um 9 Uhr in einem Wasser, selten über 10 Grad Kéaumur, gesbadet habe, so muß ich natürlich um 10 Uhr frühstücken, um 11 auss

reiten, und wenn ich dann um 2 zum Effen komme, so gebe ich mich dieser Function so ruckhaltlos hin, daß ich den torporem der Sätti= gung um 4 Uhr mit Aufwendung aller Energie meines Characters soweit überwinde, um mich in ein Segelboot zu versetzen, aus welchem ich zu regelmäßiger Strandpromenade mit Sonnenuntergang, und bem= nächst zu einer abendlichen Vereinigung übergehe, welche von einigen Dutsend Damen, die man nach Belieben entweder Buttkammer oder Bitewitz nennt, durch Gesang oder Tanz erheitert wird. Die Damen singen besser als sie tanzen; merkwürdig ist, daß sie unverkennbar den Männern nach allen Seiten hin geistig überlegen find. Bielleicht ift bas aber nicht bloß in Pommern fo; bei den Rheinischen Bankiers und Fabrikanten machen die Frauen durchschnittlich auch den Eindruck, als ob fie einer höheren Klaffe der Gesellschaft angehörten, wie ihre Männer. Bei Angehörigen der früheren Generation fällt das weniger ins Auge; es muß seine Ursache in der heutigen Erziehung und in der materia= listischen Lebensrichtung der Männer haben. Doch Sie haben ver= muthlich nicht so viel Zeit und Luft, wie ich hier, müßigen Reflexionen nachzuhängen. Ich will daher zu dem nächsten Motiv dieses mati= nösen Schreibens, zu der Frage übergehen, ob zu der durch Schlegels Abgang vacant werdenden Flügel-Adjutantur schon Erfat vorhanden ift, und ob dabei auf Schweinitz in Frankfurt Rücksicht genommen werden kann. Er hat sich in der Welt umgesehen, spricht mehrere fremde Sprachen, ift von angenehmen und guten Manieren, und be= findet sich in dem angemessenen Mittelzustande eines ursprünglich leb= haften, aber durch die Premier-Lieutenant-Resignation temperirten Beiftes. In feiner jetigen Stellung muß er schlieglich verkommen, weil er nichts Rechtschaffenes zu thun hat, und das wäre schade um ihn, er hat alle Anlage, ein brauchbarer Mensch zu werden. Ich denke hier in diesem abgelegenen Küstenstädtchen mich je nach Gestaltung des Wetters noch 8-14 Tage im Seewasser zu vergnügen, dann etwa ebensolange in Reinfeld bei meinem Schwiegervater und in Hohendorf bei Below zu bleiben, und zwischen dem 15. und 20. September nach Berlin zu kommen. Findet alsdann die Badische Ber= mählung wirklich statt, so werde ich mich bemühen, dazu zugelassen zu werden, da ich dergleichen noch niemals mit angesehen habe. Dem= nächst habe ich einige Tage in Schönhausen zu thun; unsere Ferien enden den 30. October, mein Urlaub Ende September. Findet mein Chef es nöthig, so bleibe ich den October über officiell in Frankfurt, theilt er meine Ansicht, daß für mich allein dort nichts zu thun ist, so vagabondire ich noch vier Wochen. Ich weiß nicht, ob Sie Se. Majestät nach Preußen begleiten, geschieht es, fo feben Sie

mich vielleicht auf irgend einer Durchfahrtsftation, die ich etwa von Hohendorf erreichen kann. Ich will mir dort Pferde kaufen, auch Danzig und das Land einmal sehen, da ich bisher die Weichsel nie paffirt habe. Zeitungen sehe ich hier wenig, gestern sah ich in einer veralteten Nummer der Augsburger, wie der officiöse Wiener Correfpondent im Sinne fortgeschrittener Humanität Defterreich damit rühmt, daß die Zahl der jüdischen Officiere in der Kaiserlichen Armee fich fortwährend mehre. Er zählt 500 Avancirte mosaischen Glaubens auf, barunter mehrere Stabsofficiere und einige 50 Oberofficiere. Daß man darin seinen Ruhm findet, ist das Bezeichnende. Inftinct= mäßig und historisch identificirt man bei uns Desterreich mit der confervativen Sache; aber ift nicht das dermalige Regiment in Wien genau daffelbe, als ob bei uns Hansemann gleich Bach am Ruder geblieben, zu Kräften gekommen wäre, und schließlich, nachdem er sich stark fühlte, die Verfassung über Bord geworfen hätte, weil es sich ohne sie beguemer regiert? Ich weiß nicht welche Vorzüge das beschnittene oder getaufte Gefindel von Börsenwucherern und bezahlten Zeitungs= schreibern, welche die Defterreichische Staatskuh an Horn und Euter festhält, vor seinen Sinnesverwandten in Paris hat, oder inwiefern mutatis mutandis und quoad intentionem die Bestrebungen Dester= reichs feit 5 Jahren in Betreff Deutschlands ehrenwerther, oder confervativer find, als die Sardiniens und Staliens. Arcades ambo. In Sardinien ift mehr Lärm, in Defterreich mehr Hinterlift, aber nicht weniger bose Absicht. Werden wir denn die Riffpiraten (a propos von Piraten) ausräuchern? Ich kann in die vielseitige humane Berurtheilung des Bring-Admiral nicht einstimmen. Ginige Tropfen Königliches Blut befruchten die Ehre der Armee, und es ift besser; daß unsere jungfräuliche Flagge mit Anstand, wenn auch mit Unglück, Bulver gerochen hat. Unsere Marine muß von sich hören lassen, da= mit man ihr den kleinen und langfamen Anfang verzeiht. Die Ge= legenheit scheint sehr günftig, einen eclatanten kleinen Coup zu machen; die Menschen, die er kostet, sterben doch, ehe 40 Jahre vergehen, und die Thaler wird Bodelschwingh auch schwerlich besser, als in der Ehre der Flagge anlegen können. Roch heute spricht jeder Preuße mit Stolz davon, daß unsere Flagge unter dem Großen Kurfürsten in Guinea von sich reden machte, und es find bald 200 Jahre. Der= gleichen Erinnerungen sind werthvoller für die nationale Kraft, als jo manche Staatseisenbahn und andere civilifirte Geldfreffer. Meinen Respect an Ihre Damen.

In treuer Berehrung und Ergebenheit der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 15. 11. 56.

#### Berehrtester Freund!

Ich habe Ihnen seit meiner Rückfehr hierher noch nicht ge= schrieben, theils, weil ich nicht wußte, wie lange Sie Ihre Burückgezogenheit in Rohrbeck fortsetzen wurden, theils aus Beit- und Stoffmangel. In den ersten acht Tagen bin ich ganz Tintenfaß gewesen, dann hatte ich mir einen wahren Widerwillen vor Papier und Feder angeschrieben, ich fand hier an dreißig unbeantwortete Privatbriefe, weil man in den letzten Wochen meine Adresse nicht gekannt hatte, und schließlich geschieht auch hier garnichts, was der Mühe werth ift; ich muß rein ins Blaue auf eigene Hand politifiren, wenn ich nach Berlin schreibe. An Manteuffel habe ich heut, damit er doch meine Hand zu lesen nicht verlernt, allerhand naturhistorische Betrachtungen über meine Collegen gemeldet, von den schlechten Lebensmitteln des Franzosen und der Originalität des Sardiniers, der von Frankreich kein Heil erwartet, dagegen seine Karte auf die Chance sett, daß Desterreich sich durch eine übermächtige Coalition der drei anderen großen Staaten bes Continents genöthigt feben werbe, fich an die Spitze der unterdrückten katholischen Nationalitäten zu stellen, der Polnischen, der Italienischen und der mit Englands Hülfe zu revolutionirenden Französischen. Er denkt sich also, nachdem Alles fertig fein wird, Desterreich als Herrn von Deutschland, Ungarn und ver= schiedener Donaufürstenthümer, Viktor Emanuel als König von Italien, und Frankreich und Polen unter beliebigen, aber jedenfalls katholischen und liberalen Herrschern. Er war aber etwas ange= trunken, als diese Phantasiestücke wider seinen Willen aus ihm zu Tage traten. Merkwürdig ift, daß die von Desterreich abhängenden ultramontanen Blätter ber Schweiz zum Widerstand gegen Preußen hetzen, und lärmend an den Säbel, oder vielmehr an den Flitzbogen Wilhelm Tells schlagen. Bei den kleinen Höfen, vielleicht auch in Paris, renommirt Desterreich damit, Rugland habe ihm durch Fürst Esterhazy Liebesanträge machen lassen, aber einen kühlen Korb er= halten. Man könne Rufland alle Tage haben, es lede alle zehn Finger danach, wieder mit Defterreich befreundet zu werden, und wenn es auch wieder einmal sehr bose würde, sobald man Buol wieder zum Gesandten in London mache, und Thun, Rechberg oder Windischgrätz zum Cabinetschef, so sei die alte Liebe gleich hergestellt. Bielleicht interessirt es Sie, daß der bekannte Depeschenfreund Haffenkrug hier ist. Ich habe mir das Vergnügen seiner Bekanntschaft

nicht versagen können; der Mann lügt ganz vorzüglich, und hat einen Sack voll allarmistischer Nachrichten aus Frankreich, daß mir die Haare zu Berge ftänden, wenn ich Börfenpapiere befäße: 2. Napoleon liegt auf den Tod an der Zuckerruhr, ist schon jetzt häufig von Sinnen, der junge Pring blind geboren, die Revolution ftundlich bereit, auszubrechen, alle Bonaparten dem Beil geweiht. Der Mann ift mit Koffuths und Mazzinis nächsten Bertrauten auf Du und Du gewesen, spricht aber immer Matschini statt Mazzini, und kennt Frankreich und seine geheimenen Verbindungen von Rom bis Lille, hat aber nur sechs Tage auf freiem Fuß dort zugebracht, und die unter polizeilicher Aufficht mit Zwangspaß und 1 Fr. 6 C. Reisegeld. Ich benachrichtige "Schulze" von der Anwesenheit des Mannes, da ich nicht weiß, ob man ihn frei und brotlos umherlaufen lassen kann, oder aber, ob er mit Geld und Gewalt zum Schweigen gebracht werden muß. Ich bitte Sie aber, "Romeo" nichts von diesem Briefe zu sagen, weil er mich so eifersüchtig liebt, daß es ihm empfindlich ift, wenn ich Ihnen und ihm daffelbe schreibe, und mir sterben die Fäden der politischen Berbindung mit Berlin noch mehr ab, wie bisher, wenn er verdrießlich gegen mich wird. Hier paffirt nichts, und von Berlin erfahre ich nichts, ich weiß nicht, ob wir mit Rufland oder mit Desterreich, mit Frankreich oder England gut oder schlecht zu Wege sind, mit wem ichs halten, worauf achten und worüber ich schreiben foll. Es bleibt zulett nichts übrig, als in die Sitzungen zu gehen, meine Briefe darüber ohne Nebengedanken zu schreiben, mein Gehalt zu erhalten, Frau und Kinder zu lieben, sobald sie wieder hier find. Ich hoffe, daß es bei Ihnen im Sause besser oder doch nicht schlimmer geht, und danke Gott, daß er uns den lieben, alten Hans Kleift doch noch laffen will, wie es scheint; wir können ihn nicht miffen. In alter Treue der Ihrige

v. B.

# 1857.

Frankfurt, 12. 3. 57.

#### Berehrtester Freund!

Ich habe meine Rückreise hierher über Hannover gemacht, um mit Graf Platen über einige hiefige Geschäfte, namentlich über die Dänische Frage, mich zu besprechen, mit welcher er, vermöge des Besitzes seiner Familie in Holstein, und seiner Verwandtschaft mit den Führern der dortigen Confervativen, besonders vertraut ift. Seine Unsicht geht der Hauptsache nach dahin, daß der Bund nur für Hol= stein, nicht für Schleswig, etwas würde thun können, weil die fremden Mächte, als Garanten der Dänischen Gesammtmonarchie, auf Grund des Londoner Protocolls, sich von der Einmischung nicht würden zurückhalten lassen, namentlich da man Holstein nicht helfen kann, wenn man nicht den Bestand der Dänischen Gesammtverfassung an= greift. Platen meint, daß die Danner, wenn man es vorsichtig anfinge, für Geld und gute Worte zu gewinnen sei, für Aenderung der Verfassung, aber auch für Abdankung des Königs. Gine Zu= sammenstellung aller Holsteinischen Beschwerden habe ich an Manteuffel eingereicht. Rechberg ist für Absendung eines Bundes-Commissars nach Kopenhagen, er will den Fuchs nicht beißen, er sieht darin ein Palliativ und einen Aufschub; in dem Sinne wäre mit einem Commissar viel Zeit zu gewinnen, oder vielmehr zu verlieren. Man kann ihn aber in ernstlicher Absicht hinschicken, und dann vielleicht mehr damit ausrichten, als mit einseitigen Bundesbeschlüffen. Ich habe gestern an Manteuffel in dem Sinne geschrieben. Mein Französischer College ist sich noch nicht recht klar über die Frage, spricht aber, als wenn man in Paris ein Skandinavisches Unionsreich gar nicht ungern feben würde. Fonton erklärt es für unmöglich; wenn man es ver= fuchte, so würde Kütland mit den Herzogthümern zusammen bleiben

325

wollen, die Inseln aber eine Republik unter Englischem Schutz werden, außerdem könne Rufland es nie zugeben. Er ift der klügste von meinen Collegen hier, und der einzige, der klar einsieht, daß die Gesammtverfassung und die demokratische Majorität in Kopenhagen Dänemark aus ben Fugen treiben muffen. Er zieht baraus ben Schluß, daß die Unterzeichner des Londoner Protocolls auf Grund ihrer Bürgschaft für die Integrität des Dänischen Staates die Berfaffungsfrage Dänemarks burch eine Conferenz reguliren müßten, also eine verwandte Ansicht wie Platen. Meine eigene Ansicht ist die: Dänemarks Erhaltung liegt in unserem Interesse, benn Alles, was an feine Stelle treten könnte, ist für uns nachtheiliger; mag, wenn der Staat zerfiele, aus den Herzogthümern werden, was da will, der mächtigere Theil des Staates, der Danische mit dem Sund, würde dann immer in ftarfere Sande gerathen, als die des jetigen Dänemark find; er würde von England, Schweden ober Rufland in . irgend einer Form abhängig werden. Mit der jetigen Gesammt= verfassung, der national fanatisirten und demokratischen Mehrheit im Reichstage, aber wird Danemark so ungefund im Leibe, daß es die nächste Europäische Krise nicht überdauert. Gin Staat, wie der, ift nur mehr oder weniger absolut mit Provinzialständen zu regieren, wie Jahrhunderte lang geschehen. Die Regierung muß in Kopenhagen ihren coup d'état machen, wenn sie auf andere Weise nicht aus der Desorganisation heraus kann. Ift der jetige König dazu nicht im Stande, weil die Danner es nicht zuläßt, oder fonft, fo fragt es fich, ob er nicht ein ruhigeres Leben im Auslande vorziehen würde, wenn ihm deffen Annehmlichkeiten von einflugreicher Seite richtig vorgestellt werden, d. h. wenn wir, Rugland und Frankreich dahin wirken; ich glaube sicher, daß Desterreich dazu zu bestimmen ist. Mag man nun in diesem Sinne operiren, oder den einfachen Weg der regelrechten Verfassung am Bunde gehen, der Erfolg bei Dänemark ist nicht mit Bundesprotocollen allein durchzuseten, sondern hängt davon ab, ob die fremden Mächte Dänemark gegen den Bund ftüten werden, oder nicht. Rugland wird zur Abstellung der Uebel in Kopenhagen mit= wirken, wenn Frankreich es thut. Die Hauptsache scheint mir also im Augenblick, die Intentionen des Parifer Cabinets kennen zu lernen, und nöthigenfalls eine Einwirkung darauf zu versuchen. Ich habe gestern schon an Manteuffel geschrieben, daß ich recht gern unter ber Form eines Urlaubs von wenig Tagen nach Paris gehen würde, und nach Allem, was mir Montigny und die Großherzogin Stephanie fagen, darf ich glauben, daß Walewsth und der Kaifer gern und (nach ihrer Weise) offen mit mir reben würden; ersterer hat es mir

durch Montigny ausdrücklich fagen laffen, daß er mit mir die Sache besprechen möchte. Auch für Hatzseldt würde es, da ich persönlich auf sehr gutem Fuße mit ihm stehe, nur angenehm sein, sich über die hiesigen Auffassungen der Sache mündlich mit mir zu besprechen. Glauben Sie, daß Se. M. der König mit einer derartigen Pariser Excursion und Buschklopfung einverstanden sein würde? Ich fürchte, daß Manteuffel einen übertriebenen Diensteifer von mir darin findet, aber ich habe weder das Bedürfniß, mich wichtig zu machen, noch Contre-Diplomatie zu treiben, und den Glauben, oder vielleicht Aberglauben, daß ich der Sache nützlich sein könne, besonders da mir Walewsky in der letten Homburger Saison, die er hier zubrachte, ein ganz besonderes persönliches Wohlwollen documentirte, und &. Na= poleon, wie ich über Manheim (Stephanie) höre, mich dergestalt über-, ober meine Collegen unterschätzt, daß er mich für den einzigen politischen Ropf in Frankfurt erklärt. Biel will es vergleichungsweise nicht sagen, besonders, da es sich der Hauptsache nach auf Montignys Urtheil gründet.

Die Post schließt.

Treu der Ihrige

v. B.

Frankfurt, 20. 3. 57.

# Berehrtester Freund!

Zuvörderst will ich Ihnen mittheilen, was ich neulich in der Gile des Postschlusses versäumte, daß man nämlich in Soden Molken bereitet, und die Molkenkur von dortigen Badegästen häusig gebraucht wird. Wenn Ihre Frau Gemahlin Soden wirklich besuchen will, so rathe ich, daß Sie mir den Auftrag geben, ein Quartier für sie zu nehmen, und mich benachrichtigen, wie viel Betten, Personen, Zimmer u. s. w. — Ich habe gestern dem neuen Russen zu Ehren (Fonton) ein officielles Diner in ächt Frankfurter Style gegeben: über zwanzig Nummern auf dem Menu, und ein Dutzend der sonderbarsten Weine. Ich verabscheue eigentlich diese Stoff= und Geldverwüstungen, aber, "ob Christian oder Itig, 's G'schäft bringts halt so mit sich". Fonton ist ein bequemer Geschäftsmann, der ohne Vorurtheile mit geringschätziger Lustigkeit jede politische Frage tractirt; zum guten Diplomaten sehlt ihm die Fähigkeit, Zutrauen einzuslößen, zum guten Gesellschafter diesenige, mit anständigen Frauen zu verkehren. Sonst

ist er geistreich und angenehm, für die etwas saisonnirte Beiblichkeit der hiefigen Bankier-Gesellschaft wie geschaffen; für die jungen Leute ift er in seiner brillanten Liederlichkeit und witigen Zotenreißerei ein gefährliches Beispiel. Gerade heut erfahre ich, daß zwei Attachés, ein Dane und ein Hollander, um 6 Uhr früh von der Flasche kommend, eine gleichzeitig in die Frühmeffe gebende Bürgerstochter berartig auf ber Strafe beläftigt haben, daß fie fich unter ben Schutz eines Breußischen Officiers von der Wache geflüchtet hat; hoffentlich ist die Geschichte nicht ganz wahr, aber natürlich wird fie unter den Frankfurtern mit vielen Uebertreibungen böslich erzählt, von der Diplomatie aber vertuscht. Die Zeitungen zerbrechen sich den Kopf, ob und wie lange Morny in Petersburg bleibt, ohne zu wissen, daß die Frage an anderen als politischen Fäden hängt. Er hat jahrelang in Intimität mit der Gräfin Lehon gelebt, und diese, bald 50 Jahre alt, findet keinen Ersakmann mehr für ihn, hat deshalb seine Heirath sehr tragisch genommen. Außerdem war Morny seit zwei Jahren so gut wie verlobt mit einer Amerikanerin, und nur die Lehon hat die Heirath so lange hintertrieben. Nun hat er die Russische Fürstin vorgezogen, und der alte Amerikaner foll ihn racheschnaubend in Paris erwarten, er aber in Petersburg zu bleiben vorziehen, bis feine beiden Ber= laffenschaften in Paris sich beruhigt haben.

Man erzählt hier, wir und Desterreich gingen damit um, ehe wir die Dänische Sache an den Bund bringen, eine Sommation wegen der Beschwerden an Dänemark zu erlassen. Das würde ich sehr bedauern, wir legen uns zu fest in unserer Politik dadurch, ohne die Deutschen Staaten mit hineingezogen zu haben. Es ist hoffentlich nicht wahr. Auf meine Anspielung, wegen einer Excursion nach Paris, hat Manteuffel mir indirect geantwortet, die Berhandlungen mit den auswärtigen Hösen unterblieben besser, die Sache am Bunde anhängig sei, weil man uns sonst davon abhalten würde, sie herzubringen. Die hiesigen Europäer haben sich anscheinend schon darin gefunden, das die Frage an den Bund gelangt. Am unzusries densten von Allen scheint Rechberg damit zu sein.

Ich bin so viel durch Besuche gestört, daß meine Zeit wieder um ist, weiß auch nichts als Klatsch zu schreiben.

Treu der Ihrige

Frankfurt, 31. 3. 57.

## Berehrtester Freund!

Die Verhandlungen unseres Landtages haben hier im Deutschen Auslande in zwei Richtungen merklichen Eindruck gemacht. Einmal haben sie dazu gedient, der Preußischen Bundesvertretung die öffent= liche Theilnahme in höherem Grade, als bisher zuzuwenden; man hatte fich daran gewöhnt, die Abgeordneten in ihrer Mehrheit als ein Werkzeug zum Legalisiren und Einregistriren der Borlagen der Regierung zu betrachten, als eine Stelle, an welcher die Minister die Berant= wortlichkeit ablegen, und durch Majoritäten fünf gerade machen lassen. Es ist bezeichnend für die Lebensanschauung der Leute, welche öffent= liche Meinung fabriciren, daß sie für ein Votum der Rechten gegen die Regierung feine andere Erklärung finden können, als persönlichen Chrgeiz, Portefeuille-Intriquen, Ministerstürzungsgelüfte. Der Glaube daran, daß ein Mann, oder doch ein Abgeordneter, ein eigenes Urtheil über die Zweckmäßigkeit von Magregeln haben, und daffelbe lediglich nach seiner Ueberzeugung gegen Freund und Feind vertreten kann, ift ihnen gänzlich abhanden gekommen. In Süddeutschland hat der Constitutionalismus und die Gesinnungslosiakeit so weit Herrschaft gewonnen, daß nur der Ursprung, nicht der Inhalt eines Vorschlages, das Urtheil über denselben bedingt. Bei einigen unserer Minister habe' ich allerdings dieselben Ansichten vorgefunden. Diese Herren haben die größte Luft, zu erklären, daß Jeder Demokrat fei, der nicht jedes Product geheimräthlicher Weisheit gläubig acceptirt. Dabei komme ich auf die weniger erfreulichen Eindrücke unserer parlamentarischen Vorgänge, nämlich die der Ungeschicklichkeit und Tactlosigkeit, mit welcher man den Kammern gegenüber operirt hat. Es find das gerade die gescheidteren Köpfe, welche dieses Facit ziehen. Der Constitutionelle im Allgemeinen schaut befriedigt darein, daß eine Kammer Steuern abgelehnt hat, und tapfer dabei geredet worden ift; der Demokrat hält sich an Bewilligung der Salzsteuer und declamirt und hetzt über Druck des armen Mannes; der Kenner bricht den Stab über Minister, welche mit einer Kammer, wie dieser, nichts Besseres anzufangen wußten, als fie zu verwirren, zu demoralisiren, und sich mit einer Majorität von neun gegen zwei abvotiren zu laffen. Auf dem Ge= biete der Reorganisation und Verfassungs-Verbesserung konnte man mit diesen Abgeordneten aufstellen, was man wollte, aber man wollte über= haupt nichts als Geld und beguemes Fortwirthschaften. Wenn man aber Geld will, so kommt man auf das Gebiet der natürlichen Berechtigung ber Stände, und hat kein Recht, von factiofer Opposition zu reden,

wenn diese Leute, die sämmtlich erwachsen sind, zum großen Theil nur Chrliches wollen, jahrelang diese felben Minister in ihren Schwächen gestützt und gedeckt haben, und zusammen gewiß reichlich so viel Verstand und Kenntniß des Landes besitzen, wie die drei Ministerialräthe, welche die Steuervorlagen ausgearbeitet haben. Wenn einer Landes= vertretung anerkannt überlegene Geifter und Charactere von unverleumdeter Reinheit und Festigkeit gegenüberstehen, so giebt sich Mancher gegen bessere Einsicht gefangen; aber Hendt und seine Eisenbahn können nicht die Hingebung patriotischer Begeisterung erwecken, so wenig, als andere, von mir als Privatpersonen sehr verehrte Minister ein blindes Bertrauen zu ihrer staatsmännischen Beisbeit einzuflößen vermögen. Die bitterste Kritik der Bodelschwinghschen Gebäudesteuer liegt in der Namenslifte berer, die außer den Ministern bafür gestimmt haben: der schalste Bodenfat von den Schöppenstädtern des Rheinischen Provinzial-Liberalismus. Da versteht es Valmerston anders, diese Maschine zu handhaben; freilich ift ein Insulaner ein leichter zu fangendes Thier, besonders der Engländer, mit seinem langen Schwanz von nationaler Eitelfeit und Unwissenheit. Wenn ich keines unnatürlichen Todes sterbe, so erlebe ich doch noch ein absolutes Regiment auf den Britischen Inseln, trot Ihrem Bruder. — Wenn die Danische Regierung wirklich die Holfteinischen Stände beruft, so wird sie das thun, um die formell anfakbaren Beschwerdepunkte zu beseitigen, und dann fort= fahren, der Monarchie mit der Gesammtverfassung die Glieder auszurenken. Wenn Frankreich eine ähnliche Note nach Kopenhagen richtete, wie die Ruffische, so würde es vielleicht nur noch nöthig sein, daß der Bund sich den Rock auszöge, und in die Hände spuckt, als wollte er tüchtig anfassen, um die Birne von selber fallen zu sehen. Daß die Sache hier anhängig würde, wünschte ich doch im Sinne der Real-Territion gegen Dänemark, des Borzeigens der Marterwerkzeuge; auch die Europäer würden emfiger werden in ihren Bemühungen, den Dänen zu erweichen. — Ich benke, wenn ich kein Beto von Berlin erhalte, Freitag ober Sonnabend nach Paris zu fahren, da der Bund zu Oftern zwei Sitzungen ausfallen läßt, ich also faft drei Wochen hier nichts zu thun habe. Ich habe das vor einigen Tagen an Manteuffel geschrieben; wenn er mich nicht festhält, ober nach Berlin citirt, fo bin ich heut über acht Tage, unter Gottes Zulaffung, im Lutetischen Rothe, und verstehe nur gebrochenes Deutsch, wenn ich wiederkomme, da ich doch wohl vierzehn Tage ausbleibe. Vielleicht tomme ich über London zurück; Abwechselung ift die Seele des Lebens, wessen ungeachtet ich doch stets treu verbleibe der Ihrige

Paris, 11. 4. 57.

# Berehrtester Freund!

Von der Neuenburger Sache wiffen Sie durch Hatfeldts Berichte Alles, was ich Ihnen schreiben könnte; nach meinen Besprechungen mit den übrigen Theilnehmern an der Conferenz kann ich nur hinzufügen, daß die Zustimmung der Mächte zu unseren Bedingungen, soweit sie überhaupt gewonnen worden, nur schwer und nach langem Wortgefecht erreicht ift. Wir find in einer unbequemen Lage, nachdem nun einmal die Conferenz ohne vorgängige Verständigung der Mächte, oder einiger unter ihnen, mit uns ins Leben getreten ift; in eine noch schlechtere aber gerathen wir meiner Ansicht nach, wenn wir das, was die übrigen vier Mächte gemeinschaftlich vorschlagen, ablehnen, die Schweiz es aber annimmt. Es würde das thatfächlich, wenn auch nicht rechtlich, in seiner Wirkung einer Aushebung des Londoner Protocolls, sogar der Verträge von 1815 über Neuenburg gleichkommen. Die Schweiz würde fich durch eine folche Lage der Dinge ganz befriedigt und gesichert fühlen, besonders, nachdem in dem ersten Protocoll die vier Mächte das Bedürfniß der Abtretung Neuenburgs an die Schweiz anerkannt haben. Wir hätten das Nachsehen ohne Entschädigung, ohne irgend eine Sicherstellung der Neuenburger, gegen welche die Schweiz mit Processen und Auflagen beliebig verfahren würde, und von den übrigen Mächten würden wir auf unfere Beschwerden nichts als ein Achselzucken mehr erlangen. — In der Däni= schen Frage habe ich hier als meine persönliche Ansicht etwa Folgendes vorgebracht. Wenn die Holfteinischen Stände nicht berufen werden, so kommt sie durch uns, sonst aber durch Beschwerde der Stände, an den Bund, denn eine vollständige Löfung ift von den Verhandlungen der Regierung mit dem Holfteinischen Landtage nicht wohl zu erwarten. Fast der Bund lediglich Beschlüsse auf Grund seiner Rechtsansicht und insinuirt sie den Dänen, so verfährt man fich in eine Gaffe, aus der muthmaßlich nur durch Europäischen Krieg ober durch Blamirung des Bundes hinauszukommen ift. Dem kann man ausweichen, wenn der Bund einen Bevollmächtigten nach Ropen= hagen schieft, der dort gegen die Dänen geltend macht, was der Bund, geftützt auf die Einmüthigkeit von Fürsten und Bolk in Deutschland, ausrichten und anrichten könnte. Die Erwägung dieser Gefahr ver= schafft uns zugleich die Mitwirkung der für jetzt ruheliebenden Großmächte. Die Großmächte schütteln confidentiell am Baum, und ber Bund pflückt officiell die Birne derjenigen banischen Concessionen,

welche sich überhaupt erreichen lassen. Mit diesem System erklärte fich Walewsti und der Raifer selbst vollständig einverstanden, auch damit, daß der Bund, in Rücksicht auf die öffentliche Meinung in Deutschland und auf seine Berechtigung zur Sache, die oftenfible Hauptrolle spiele. Nur von dem Augenblicke an, wo die Gefahr be= waffneten Einschreitens vorläge, ist man hier und wie mir Lord Cowley fagt, auch in London entschlossen, der Sache einen europäischen Charafter zu vindiciren und fich als Garanten der Dänischen Existenz und des Europäischen Friedens daran zu betheiligen. Man will aber, um diefer Eventualität vorzubeugen, auf Danemark brücken, daß es Concessionen macht. Mr. Leclerc ift zu diesem Behuf in Ropenhagen. Daß Defterreich bei einigen Deutschen Söfen, namentlich in Hannover, bereits vertraulich erklärt hat, sich einem bewaffneten Gin= schreiten des Bundes widersetzen zu wollen, ist unzweifelhaft. Bei folden Dispositionen des Wiener Cabinets ift ein für den Bund beschämender Ausgang meines Erachtens vorauszusehen, wenn wir uns in Frankfurt zu Beschlüffen hinreißen laffen, die consequent zur Bundesexecution führen muffen. Blamirt fich der Bund in diefer Sache, fo fällt, nach unserer geographischen und geschichtlichen Stellung zu derfelben, das meifte davon gerade auf Preußen.

Außer den beiden Sachen von Neuenburg und Holstein sprach der Kaiser mit großer Bärme von seiner Berehrung für S. M. den König, besonders anerkennend in Betreff der Treue, mit welcher Se. Majestät für das Schicksal Neuenburgs bemüht sei, und daß sein persönlicher Bunsch, dem Könige in dieser Richtung zu dienen, sehr viel weiter ginge, als seine Pflicht, französische Politik zu treiben und fein Bedürfniß, das gute Bernehmen mit England fich zu erhalten, ihm gestatteten. Er sieht fehr wohl aus und ift seit zwei Jahren viel ftärker geworden; er faßt schnell auf und hat eine leichte, ge= fällige Conversation; nur für die Deutschen staatsrechtlichen Berhält= nisse, für die Doppelstellung des Königs von Dänemark und Herzogs von Holftein, und die noch schwierigere Schleswigs vermöge feiner Beziehungen zu Holstein, die Competenz des Bundes bis zur Gider 2c., konnte er kein Verständniß gewinnen, Walewski noch weniger. Von le parti Kreuzzeitung sprach er wiederholt, und meinte, daß man über die siegreichen Kriege von 13, was ihnen vorherging, endlich vergeffen fönne: "si tout le monde voulait s'attacher à la politique des souvenirs, les nations, qui une fois ont été en guerre devraient l'être pour toute éternité; c'est l'avenir, qui doit occuper les hommes politiques" sagte er in Bezug darauf. Mit großem Interesse be= fragte er mich über Armee und Landwehr, und ließ den Wunsch, sie zu sehen, deutlich durchblicken. Da ich die Ansichten Sr. Majestät hierüber nicht kenne, so konnte ich auf letzteres Thema nicht einsaehen.

Sie kennen ichon von früher meine Ueberzeugung, daß uns ein Besuch des Raisers von großem diplomatischen Ruten sein würde. Es braucht sich garnichts Politisches daran zu knüpfen, und wir können ganz ehrliche Leute dabei bleiben. Aber wenn er im Serbst einem Corps-Manöver affistirte, so murde, wie die Dinge in Europa einmal liegen, dieser Beweiß guten Einvernehmens mit Frankreich so lange, bis der Eindruck durch einen entgegengesetzten verwischt wird, unseren Einfluß in allen diplomatischen Vorkommnissen wirkfam erhöhen. Ich glaube, daß das keines Beweises bedarf, denn man fönnte Bände voll von Gründen dafür schreiben. Wenn etwas der Art Sr. Majestät genehm wäre, so könnte ich, nach dem Tone, den der Kaiser mit mir in der Unterhaltung angeschlagen hat, ganz füg= lich darauf zurücktommen, ohne daß es das Ansehen erhält, als ginge die Initiative von Gr. Majestät aus. Ich werde den Kaiser jedenfalls noch sehen, ich soll in diesen Tagen da essen, und er sagte mir, daß er hoffe de causer d'avantage mit mir, che ich fortginge. Sch dachte bis zum Ende der Woche hierzubleiben. Soll ich also etwas einfädeln, so bitte ich um Weifung; ein telegraphisches "Ja" würde eventuell hinreichen; meine Abresse hier ist auf dem Briefbogen im Stempel zu feben, und ich kann nöthigenfalls bis zum Dienstag, den 21., Abends hierbleiben; am 23. haben wir wieder Sitzung in Frankfurt. An Manteuffel berichte ich über meine hiefigen Wahrnehmungen noch gründlicher, sobald sie zum Abschluß gelangt sind. Bon hier habe ich keine sichere Beförderung, und selbst die sehr langsame durch die Gesandtschaft mit gelegentlichem Courier ist mir nicht willkommen, weil es für Hatfeldt verdrießlich sein muß, wenn er sieht, daß ich hier an den Minister schreibe. Diese Zeilen nimmt Georg Werthern, der von Rom über hier zurückgeht, bis zu einer sicheren Post mit. Leben Sie wohl und wolle Ihnen Gott ein freudiges Oftern bescheeren. In treuer Ergebenheit der Ihrige

p. 23.

Von der Rechten des Herrenhauses din ich dringend aufgefordert, zur Salzsteuer nach Berlin zu kommen; ich kann aber jetzt nicht schon wieder aus dem Dienst laufen, und es scheint mir indecent, in meiner Stellung ausdrücklich Urlaub zu erbitten, um Opposition gegen die Regierung zu machen.

Frankfurt, 2. 5. 57.

## Berehrtester Freund!

Geftern habe ich die Freude gehabt, Ihren Brief vom 29. zu erhalten, und muß meine Antwort leider mit dem Ausdruck meines herzlichen Antheils an Ihrem häuslichen Leiden beginnen; ich kann es Ihnen aus eigener Erfahrung, wenn auch bisher nicht so ernster, nachempfinden, wie schwer es ist, unter dem Druck von Kummer und Sorgen dieser Art sich Theilnahme für die Vorgänge der Außenwelt zu bewahren; und doch ist die Nothwendigkeit, es zu thun, noch immer das nützlichste äußere Gegengewicht, und ich halte es deshalb nicht für unerlaubt, Sie mit Discussion über den politischen Inhalt Ihres Schreibens in Anspruch zu nehmen.

So einstimmig wir in Betreff der inneren Politik sind, so wenig kann ich mich in Ihre Auffassung der äußeren Politik hineinleben, der ich im Allgemeinen den Vorwurf mache, daß sie die Realitäten ignorirt. Sie gehen davon aus, daß ich einem vereinzelten Mann, der mir imponire, das Princip opfere. Ich lehne mich gegen Border= und Nachsatz auf. Der Mann imponirt mir durchaus nicht. Die Kähigkeit, Menschen zu bewundern, ist in mir nur mäßig ausgebildet, und vielmehr ein Fehler meines Auges, daß es schärfer für Schwächen als für Borzüge ist. Wenn mein letzter Brief etwa ein lebhafteres Colorit hat, so bitte ich das mehr als rhetorisches Hülfsmittel zu be= trachten, mit dem ich auf Sie habe wirken wollen. Was aber das von mir geopferte Princip anbelangt, so kann ich mir das, was Sie damit meinen, concret nicht recht formuliren, und bitte Sie, diefen Bunkt in einer Antwort wieder aufzunehmen, da ich das Bedürfniß habe, mit Ihnen principiell nicht auseinander zu gehen. Meinen Sie bamit ein auf Frankreich und seine Legitimität anzuwendendes Brincip, so gestehe ich allerdings, daß ich dieses meinem specifisch preußischen Patriotismus vollständig unterordne. Frankreich interessirt mich nur insoweit, als es auf die Lage meines Bater= landes reagirt, und wir können Politik nur mit dem Frankreich treiben, welches vorhanden ift, dieses aber aus den Combinationen nicht ausschließen. Ein legitimer Monarch, wie Ludwig XIV. ist ein ebenso feindseliges Element, wie Napoleon I., und wenn beffen jetiger Nachfolger heut auf den Gedanken käme, zu abdiciren, um sich in die Muße des Privatlebens zurückzuziehen, so würde er uns gar keinen Gefallen damit thun, und Heinrich V. würde nicht sein Nachfolger sein; auch wenn man ihn auf den vacanten und unverwehrten Thron

hinauffetzen wollte, würde er fich nicht darauf behaupten. Ich kann als Romantiker eine Thräne für sein Geschick haben, als Diplomat würde ich sein Diener sein, wenn ich Franzose wäre, so aber zählt mir Frankreich, ohne Rücksicht auf die jeweilige Verson an seiner Spite, nur als ein Stein, und zwar ein unvermeidlicher, in dem Schachspiel der Politik, ein Spiel, in welchem ich nur meinem Könige und meinem Lande zu dienen den Beruf habe. Sympathien und Antipathien in Betreff auswärtiger Mächte und Personen vermag ich vor meinem Pflichtgefühl im auswärtigen Dienste meines Landes nicht zu rechtfertigen, weder an mir noch an Anderen; es ist darin der Embryo der Untreue gegen den Herrn oder das Land, dem Insbesondere aber, wenn man seine stehenden diploman dient. matischen Beziehungen und die Unterhaltung des Einvernehmens im Frieden danach zuschneiden will, so hört man m. E. auf, Politik zu treiben, und handelt nach perfönlicher Willfür. Die Intereffen des Baterlandes dem eigenen Gefühl von Liebe oder Saß gegen Fremde unterzuordnen, dazu hat meiner Ansicht nach selbst der König nicht das Recht, hat es aber vor Gott und nicht vor mir zu verantworten, wenn er es thut, und darum schweige ich über diesen Bunkt. Oder finden Sie das Princip, welches ich geopfert habe, in der Formel, daß ein Preuße stets ein Gegner Frankreichs sein muffe? Aus dem Obigen geht schon hervor, daß ich den Maßstab für mein Ber= halten gegen fremde Regierungen nicht aus stagnirenden Antipathien, sondern aus der Schädlichkeit oder Nütlichkeit für Preußen, welche ich ihnen beilege, entnehme. In der Gefühlspolitik ist gar keine Reciprocität, sie ist eine ausschließlich Preußische Eigenthümlichkeit: jede andere Regierung nimmt lediglich ihre Interessen zum Maßstabe ihrer Handlungen, wie sie dieselben auch mit rechtlichen oder gefühl= vollen Deductionen drapiren mag. Ich habe mehrere lange Audienzen bei dem Kaifer Napoleon gehabt, und verschiedene Diners am Hofe. Ich hatte Ihnen einen drei Bogen langen Brief über meinen Gin= druck geschrieben, habe ihn aber nach Empfang des Ihrigen ver= brannt und diesen dafür substituirt, da das, was ich sagte, von Ihrer voreingenommenen Position abgelaufen wäre, wie Wasser vom Entenflügel. Ich kann meine Empfindungen Ihnen gegenüber ausschütten, aber ich kann mit Ihnen die Frage nicht sachlich eingehend discutiren, weil ich gegen persönliche Empfindungen nicht aufkommen kann, und Sie die politische Anschauung denfelben, wie mir scheint, unterordnen. Ich bin mir fonft zu vieler gemeinsamen Grundlagen mit Ihnen bewußt, um nicht des gegenseitigen ferneren Verständnisses auf dem größeren Gebietsantheil geiftiger Interessen sicher zu bleiben; aber in

bem einen Punkt haben wir abweichendes Maß und Gewicht für die Pflichten des Berufs, den Gott mir meinem Vaterlande gegenüber, wie ich glaube, auferlegt hat, indem er mir ohne mein Zuthun ein Gewerbe anwies, welches ich mir nicht eigenmächtig gewählt habe.

Nur zwei Worte will ich von Neuenburg fagen. Sie meinen, wenn wir die Neuenburger einfach des Eides entließen, so sollten sich die Mächte nachher mit der Schweiz über die Bedingungen einigen, und der König unberührt bleiben. Warum follten die Mächte das aber thun, es fehlt ihnen an jedem Motiv, sich darum zu bemühen, und ihrerseits das Schicksal unserer Freunde in Neuenburg sicher zu ftellen. Sie werden sich vielmehr ärgern, daß wir uns dem Spruch ihrer ausgetüftelten Beisheit nicht fügen wollen, und werden es ganz gerne sehen, wenn die Schweiz unsere Anhänger kneift, daß sie recht laut schreien und schließlich von uns verlangen, was man will, wenn wir durch die Leiden der Royalisten unter den Druck eines neuen Chrenpunktes gesetzt werden, ohne an Selbsthülfe denken zu können. Werden wir dann noch dieselben Bedingungen erlangen können? Und felbst wenn unser natürlicher Feind alsdann aus eigenem Un= triebe sich der bedrängten Conservativen annähme, so weit es ihm England geftattete, wären wir dabei als Zuschauer in ehrenvoller Lage? Die Neuenburger selbst werden es uns wenig danken, wenn wir sie auf diese Chance ohne Amnestie und Sicherheit lassen.

Berzeihen Sie diesen Tintenerguß, und sehen Sie einen Beweiß warmer Liebe und Berehrung darin, daß ich mich so weitläusig verstheidige, wenn ich anderer Meinung bin, wie Sie. Leben Sie wohl, Gott wolle Ihrem häuslichen Kummer in Gnaden steuern.

Stets ber Ihrige

v. B.

Frankfurt, 11. 5. 57.

# Berehrtester Freund!

Sie haben mir auf meine Nachricht, daß man in Soden Molken trinken, und die betreffende Kur regelmäßig gebrauchen kann, noch keine weiteren Entschließungen kundgegeben. Wollen Sie die Jhrigen hinschicken, so ist es die höchste Zeit, eine Wohnung zu nehmen, und mir mitzutheilen, was Sie gebrauchen würden, ich werde dann mit Vergnügen das Weitere besorgen. Verliner Nachrichten sagen mir, daß man mich am Hofe als Bonapartisten bezeichnet. Man thut mir Unrecht damit. Im Sahre 50 wurde ich von unseren Gegnern verrätherischer Hinneigung zu Desterreich angeklagt, und man nannte uns die Wiener in Berlin; später fand man, daß wir nach Juchten rochen, und nannte uns Spree-Rosacken. Ich habe damals auf die Frage, ob ich Russisch oder Westmächtlich sei, stets geantwortet, ich bin Breußisch, und mein Ideal für auswärtige Politiker ist die Vorurtheils= freiheit, die Unabhängigkeit der Entschließungen von den Eindrücken der Abneigung oder der Vorliebe für fremde Staaten und deren Regenten. Ich habe, was das Ausland anbelangt, in meinem Leben nur für England und seine Bewohner Sympathie gehabt, und bin stundenweis noch nicht frei davon; aber die Leute wollen sich ja von uns nicht lieben lassen, und ich würde, sobald man mir nachweist, daß es im Interesse einer gesunden und wohldurchdachten Volitik liegt, unsere Truppen mit derselben Genugthuung auf die Französischen, Ruffischen, Englischen oder Desterreichischen feuern sehen. In Friedens= zeiten halte ich es für muthwillige Selbstschwächung, sich Verstimmungen zuzuziehen, oder folche zu behalten, ohne daß man einen practischen politischen Zweck damit verbindet, und die Freiheit seiner künftigen Entschließungen vagen und unerwiederten Sympathien zu opfern, Concessionen, wie sie Desterreich jetzt in Betreff Rastatts von uns erwartet, lediglich aus Gutmüthigkeit, und love of approbation zu machen. Können wir jetzt kein Aeguivalent für eine Gefälligkeit der Art erwarten, so sollten wir auch unsere Concession zurückhalten, die Gelegenheit, fie als Ausgleichungsobject zu verwerthen, kommt viel= leicht später einmal. Die Rütlichkeit für den Bund kann doch nicht die ausschließliche Richtschnur Preußischer Politik sein, denn das Aller= nütlichste für den Bund wäre ohne allen Zweifel, wenn wir uns, und alle Deutschen Regierungen, Defterreich militärisch, politisch und commerciell im Rollverein unterordneten; unter einheitlicher Leitung würde der Bund in Krieg und Frieden ganz andere Dinge leisten, auch wirklich haltbar werden für Kriegsfälle. Ich erwähne das nur, um zu beweisen, daß uns die Consolidirung der militärischen Stellung Defterreichs über Süddeutschland nicht ganz gleichgültig fein kann, wenn sie auch für den Bund, namentlich wie Desterreich ihn auffaßt, vortheilhaft ift.

Mit den besten Wünschen für Ihr und Ihrer Familie Wohl= ergehen

in alter Treue der Ihrige

Frankfurt, 30. 5. 57.

## Berehrtefter Freund!

In Beantwortung Ihrer beiden letzten Briefe bin ich unter dem Druck des Gefühls der Unvollkommenheit des menschlichen Ausdrucks, besonders des schriftlichen; jeder Bersuch, sich klar zu machen, ist der Bater neuer Misverständnisse, es ist uns nicht gegeben, den ganzen Menschen zu Papier oder über die Zunge zu bringen, und die Bruchstücke, welche wir zu Tage fördern, können wir Andere nicht gerade so wahrnehmen lassen, wie wir sie selbst empfunden haben, theils wegen der Inseriorität der Sprache gegen den Gedanken, theils weil die äußeren Thatsachen, auf die wir Bezug nehmen, sich selten zwei Personen unter gleichem Lichte darstellen, sobald der Eine nicht die Anschauung des Anderen auf Glauben und ohne eigenes Urtheil annimmt.

Den Abhaltungen, die in Geschäften, Besuchen, schönem Wetter, Faulheit, Kinderfrantheit und eigener, liegen, tam jenes Gefühl zu Sülfe, und entmuthigte mich, Ihrer Kritik mit ferneren Argumenten gegenüber zu treten, von denen jedes feine Salbheiten und Blößen an sich tragen wird. Nehmen Sie bei der Beurtheilung Rücksicht darauf, daß ich Reconvalescent bin, und heut den ersten Marienbader getrunken habe, und wenn meine Ansichten von den Ihrigen abweichen, so suchen Sie die Verschiedenheit im Blättertrieb, und nicht in der Wurzel, für welche ich vielmehr meinen Ueberzeugungen die Gemein= schaft mit den Ihrigen stets vindicire. Das Princip des Kampfes gegen die Revolution erkenne auch ich als das meinige an, aber ich halte es nicht für richtig, &. Rapoleon als den alleinigen, oder auch nur zar ékonny als den Repräsentanten der Revolution hin= zustellen, und halte es nicht für möglich, das Princip in der Politik als ein solches durchzuführen, daß die entferntesten Consequenzen des= felben noch jede andere Rücksicht durchbrechen, daß es gewiffermaßen den alleinigen Trumpf im Spiel bildet, von dem die niedrigste Karte noch die höchste jeder anderen Farbe sticht. Wie viele Eristenzen giebt es noch in der heutigen politischen Welt, die nicht in revolutionärem Boden wurzeln? Nehmen Sie Spanien, Portugal, Brafilien, alle Umerikanischen Republiken, Belgien, Holland, die Schweiz, Griechenland, Schweden, das noch heut mit Bewußtsein in der glorious revolution von 1688 fußende England; felbst für das Terrain, welches die heutigen Deutschen Fürsten theils Raiser und Reich, theils ihren Mitftänden, ben Standesherren, theils ihren eigenen Landständen, abgenommen haben, läßt sich kein vollständig legitimer Besitztitel nachweisen, und in unserem eigenen staatlichen Leben können wir der Benutzung revolutionärer Grundlagen nicht entgehen. Biele der berührten Zustände sind eingealtert, und wir haben uns an sie gewöhnt; es geht uns damit, wie mit allen den Bundern, welche uns täglich 24 Stunden lang umgeben, deshalb aufhören, uns wunderbar zu erscheinen, und Niemand abhalten, den Begriff des "Bunders" auf Erscheinungen einzuschränken, welche durchaus nicht wunderbarer sind, als die eigene Geburt und das tägliche Leben des Menschen.

Wenn ich aber ein Princip als oberftes und allgemein durchgreifendes anerkenne, so kann ich das nur insoweit, als es sich unter allen Umständen, und zu allen Zeiten bewahrheitet, und der Grundsat: "quod ab initio vitiosum lapsu temporis convalescere nequit" bleibt der Doctrin gegenüber richtig. Aber felbst dann, wenn die revolutionären Erscheinungen der Vergangenheit noch nicht den Grad von Berjährung hatten, daß man von ihnen fagen konnte, wie die Here im Faust von ihrem Höllentrank: "Sier habe ich eine Flasche, aus der ich felbst zuweilen nasche, die auch nicht mehr im mind'sten stinkt", hatte man nicht immer die Keuschheit, sich liebender Berührungen zu enthalten. Cromwell wurde von sehr antirevolutionären Potentaten Herr Bruder genannt, und seine Freundschaft gesucht, wenn sie nütlich erschien; mit den Generalstaaten waren sehr ehrbare Fürsten im Bündniß, bevor sie von Spanien anerkannt wurden; Wilhelm von Dranien und seine Nachfolger in England galten, auch während die Stuarts noch prätendirten, unseren Vorfahren für durchaus koscher, und den Vereinigten Staaten von Nordamerika haben wir schon in dem Haager Vertrage von 1785 ihren revolutionären Ursprung verziehen. Der jetige König von Portugal hat uns in Berlin besucht, und mit dem Hause Bernadotte hätten wir uns verschwägert, wenn nicht zufällige Sindernisse eintraten. Wann und nach welchen Kennzeichen haben alle diese Mächte aufgehört, revolutionär zu sein? Es scheint, daß man ihnen die illegitime Geburt verzeiht, sobald wir keine Gefahr von ihnen beforgen, und daß man sich alsdann auch nicht principiell daran stößt, wenn sie fortfahren, ohne Buße, ja mit Rühmen, sich zu ihrer Wurzel im Unrecht zu bekennen.

Ich sehe nicht, daß vor der Französischen Revolution ein Staatsmann, sei er auch der christlichste und gewissenhafteste, auf den Gedanken gekommen wäre, sein gesammtes politisches Streben, sein Verhalten zur äußeren, wie zur inneren Politik, dem Principe des "Kampfes gegen die Revolution" unterzuordnen, und die Beziehungen seines Landes zu anderen Staaten lediglich an diesem

Probirftein zu prüfen, und doch waren die Grundfätze der Amerifanischen und der Englischen Revolution, abgesehen von dem Make des Blutvergießens, und dem nach dem National-Character sich verschieden gestaltenden Unfug mit der Religion, ziemlich dieselben, wie diejenigen, welche in Frankreich die Unterbrechung der Continuität des Rechtes herbeiführten. Ich kann nicht annehmen, daß es vor 1789 nicht einige ebenso chriftliche und conservative Politiker, ebenso richtige Erkenner des Bösen gegeben hätte, wie wir sind, und daß die Wahrheit eines von uns als Grundlage aller Politik hin= zustellenden Princips ihnen entgangen sein sollte. Ich finde auch nicht, daß wir auf alle revolutionären Erscheinungen nach 1789 das Princip ebenso rigoros anwenden, wie auf Frankreich. Die analogen Rechts= zustände in Desterreich, das Prosperiren der revolutionären Grund= ideen von Seiten der Englischen Regierung, und das Bethätigen derfelben noch in dem Neuenburger Conflict, das Alles hält uns nicht ab, die Beziehungen unseres Königs zu den Monarchen dieser Länder milder zu beurtheilen, als diejenigen zu Napoleon III. Bas steckt denn Besonderes in dem Letteren und in der Französischen Revolution überhaupt; die unfürstliche Herkunft der Bonaparte thut viel, aber sie findet in Schweden auch ftatt, ohne dieselbe Consequenz. Liegt dieses "Besondere" gerade in der Familie Bonaparte? Dieselbe hat weder die Revolution in die Welt gebracht, noch würde die Revolution befeitigt, oder auch nur unschädlich gemacht, wenn man diese Familie ausrottete. Die Revolution ist viel älter, als die Bonapartes, und viel breiter in der Grundlage, als Frankreich. Wenn man ihr einen irdischen Ursprung nachweisen will, so wäre auch der nicht in Frankreich, sondern eher in England zu suchen, wenn nicht noch früher in Deutschland, oder in Rom, je nachdem man die Auswüchse der Reformation, oder die der Römischen Kirche, und die Einführung des Römischen Rechtes in die Germanische Welt als schuldig ansehen will.

Der erste Napoleon hat damit begonnen, die Revolution in Frankreich für seinen Ehrgeiz mit Erfolg zu benutzen und sie später ohne Erfolg und mit falschen Mitteln zu bekämpfen gesucht; er wäre sie recht gern auß seiner Bergangenheit loß gewesen, nachdem er die Frucht davon gepflückt und in der Tasche hatte; gesördert wenigstenß hat er sie nicht in dem Grade, wie die drei Louis vor ihm, durch Einführung des Absolutismus unter Louis XIV., durch die Unwürdigsteiten der Regentschaft und des Louis XV., durch die Schwäche von Louis XVI., der am 14. September 91 bei Annahme der Berfassung die Revolution als beendigt proclamirte; fertig war sie allerdings.

Das Haus Bourbon hat mehr für die Revolution gethan, als alle Bonaparte, auch wenn man ihr Philippe Egalité nicht zur Laft schreibt.

Der Bonapartismus ift nicht der Bater der Revolution, er ist nur wie jeder Absolutismus ein fruchtbares Weld für die Saat derselben; ich will ihn damit durchaus nicht außerhalb des Gebietes der revolutionären Erscheinungen stellen, sondern ihn nur frei von ben Zuthaten zur Anschauung bringen, welche seinem Wesen nicht nothwendig eigen find. Bu solchen rechne ich ferner die ungerechten Kriege und Eroberungen. Diese sind kein eigenthümliches Attribut der Familie Bonaparte, oder des nach ihr benannten Regierungs= instems. Legitime Erben alter Throne können das auch. Ludwig XIV. hat nach seinen Kräften nicht weniger heidnisch in Deutschland gewirthschaftet, als Napoleon, und wenn letterer mit seinen Anlagen und Neigungen als Sohn Ludwigs XIV. geboren wäre, fo hätte er uns vermuthlich das Leben auch fauer genug gemacht. Der Trieb zum Eroberer ift England, Nordamerika, Rugland und Anderen nicht minder eigen, als dem napoleonischen Frankreich, und sobald Macht und Gelegenheit sich dazu finden, ift es auch bei der legitimften Monarchie schwerlich die Bescheidenheit oder die Gerechtigkeitsliebe, welche ihm Schranken fett. Bei Napoleon III. scheint er als Inftinkt nicht zu dominiren, derselbe ist kein Feldherr, und im großen Kriege mit großen Erfolgen und Gefahren könnte es kaum fehlen, daß die Blicke der französischen Armee, der Trägerin seiner Herrschaft, sich mehr auf einen glücklichen General, als auf den Kaifer richteten. Er wird da= her den Krieg nur dann suchen, wenn er sich durch innere Gefahren bazu genöthigt glaubt. Gine folche Nöthigung wurde aber für ben legitimen König von Frankreich, wenn er jett zur Regierung käme, von Hause aus vorhanden sein. Weder die Erinnerung an die Er= oberungsluft des Onkels, noch die Thatsache des ungerechten Ursprungs seiner Macht berechtigt mich also, den gegenwärtigen Raiser der Franzosen als den ausschließlichen Repräsentanten der Revolution, als vor= zugsweises Object des Kampfes gegen dieselbe zu betrachten. Den zweiten Makel theilt er mit vielen bestehenden Gewalten, und des ersteren ist er bisher nicht verdächtiger als Andere. Sie, verehrtester Freund, werfen ihm vor, daß er sich nicht halten könne, wenn nicht ringsum alles so sei, wie bei ihm; wenn ich das für richtig erkennte, fo würde es hinreichen, meine Ansicht zu erschüttern. Aber der Bonapartismus unterscheidet sich dadurch von der Republik, daß er nicht das Bedürfniß hat, seine Regierungsgrundsätze gewaltsam zu propagiren. Selbst der erste Napoleon hat den Ländern, welche nicht

direct oder indirect zu Frankreich geschlagen wurden, seine Regierungs= form nicht aufzudrängen versucht; man ahmte sie im Wetteifer freiwillig nach. Fremde Staaten mit Hulfe der Revolution zu bedrohen, ist heutzutage seit einer ziemlichen Reihe von Jahren das Gewerbe Englands, und wenn Louis Napoleon so gewollt hatte wie Balmerston, so würden wir in Reapel schon vor Jahr und Tag einen Ausbruch erlebt haben. Der Französische Kaiser würde durch Austreibung revolutionärer Inftitutionen bei seinen Nachbarn Gefahren für sich selbst schaffen; er wird vielmehr, im Interesse der Erhaltung seiner Herrichaft und Dynastie, und bei seiner Ueberzeugung von der Fehler= haftigkeit der heutigen Institutionen Frankreichs, für sich selbst festere Grundlagen als die der Revolution zu gewinnen suchen. Ob er das tann, ist freilich eine andere Frage, aber er ift keineswegs blind für die Mangelhaftigkeit und die Gefahren des bonapartistischen Regierungs= spstems, denn er spricht sich selbst darüber aus, und beklagt sie. Die jetige Regierungsform ist für Frankreich nichts Willkürliches, was 2. Napoleon einrichten oder ändern konnte; sie war für ihn ein Ge= gebenes und ist wahrscheinlich die einzige Methode, nach der Frankreich auf lange Zeit hin regiert werden kann; für alles Andere fehlt die Grundlage, entweder von Sause aus im National-Character, oder fie ift zerschlagen und verloren gegangen, und wenn Seinrich V. jett auf den Thron gelangte, er würde, wenn überhaupt, auch nicht anders regieren können. 2. Napoleon hat die revolutionären Zustände des Landes nicht geschaffen, die Herrschaft auch nicht in Auflehnung gegen eine rechtmäßig bestehende Autorität gewonnen, sondern fie als herrenloses Gut aus dem Strudel der Anarchie herausge= fischt. Wenn er sie jetzt niederlegen wollte, so würde er Europa in Berlegenheit setzen, und man würde ihn ziemlich einstimmig bitten, zu bleiben, und wenn er sie an den Herzog von Bordeaux cedirte, jo würde dieser sie sich ebensowenig erhalten können, als er sie zu erwerben vermochte. Wenn E. Napoleon sich den élu de sept millions nennt, so erwähnt er damit eine Thatsache, die er nicht wegleugnen fann: er vermag sich keinen anderen Ursprung zu geben als er hat; daß er aber, nachdem er im Besitz der Herrschaft ist, dem Princip der Volkssouveränetät praktisch zu huldigen fortfährt, und von dem Willen der Massen das Gesetz empfängt, wie das jetzt mehr und mehr in England einreißt, kann man von ihm nicht fagen. Es ift menschlich natürlich, daß die Unterdrückung und schändliche Behand= lung unseres Landes durch den ersten Napoleon in Allen, die es er= lebt haben, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat, und daß in deren Augen das bose Princip, welches wir in Gestalt der Re-

volution betämpfen, sich allein mit der Person und dem Geschlecht bessen identificirt, den man l'heureux soldat héritier de la revolution nannte; aber mir scheint, daß Sie dem jetigen Napoleon zu viel aufbürden, wenn Sie gerade in ihm und nur in ihm die zu bekämpfende Revolution personificiren, und aus diesem Grunde die Proscription über ihn aussprechen, so daß es wider die Ehre sei, mit ihm umzu= gehen. Jedes Kennzeichen der Revolution, welches er an fich trägt, finden Sie auch an anderen Stellen wieder, ohne daß Sie Ihren Haß mit derselben Strenge der Doctrin dahin auch richteten. Das bonapartistische Regiment im Innern mit seiner roben Centralisation, feiner Bernichtung der Selbstftändigkeit, seiner Nichtachtung von Recht und Freiheit, seiner officiellen Lüge, seiner Corruption in Staat und Börfe, seinen gefügigen und überzeugungslosen Schreibern, blüht in dem von Ihnen mit unverdienter Vorliebe betrachteten Defterreich ebenso, wie in Frankreich, und wird an der Donau aus freier Machtvollkommenheit mit Bewußtsein ins Leben gerufen, während 2. Napoleon es in Frankreich als vorhandenes, ihm felbst un= willkommenes, aber nicht zu änderndes Resultat der Geschichte vorfand.

Ich finde das "Besondere", welches uns heutzutage bestimmt, gerade die Französische Revolution vorzugsweise als Revolution zu bezeichnen, nicht in der Familie Bonaparte, sondern in der örtlichen und zeitlichen Nähe der Ereignisse, und in der Größe und Macht des Landes, auf dessen Boden sie sich zutragen. Deshalb sind sie gefährelicher, aber ich sinde es deshalb noch nicht schlechter, mit Bonaparte in Beziehungen zu stehen, als mit anderen von der Revolution erzeugten Existenzen oder mit Regierungen, welche sich freiwillig mit ihr identissieren, wie Desterreich, und für die Ausbreitung revolutionärer Grundsäße thätig sind, wie England.

Ich will mit diesem Allen keine Apologie der Personen und Zusstände in Frankreich geben; ich habe für die ersteren keine Borliebe und halte die letzteren für ein Unglück jenes Landes, ich will nur ersklären, wie ich dazu komme, daß es mir weder sündlich, noch ehrensrührig erscheint, mit dem von uns anerkannten Souverän eines wichtigen Landes in nähere Berbindung zu treten, wenn es der Gang der Politik mit sich bringt. Daß diese Berbindung an sich etwas Bünschenswerthes sei, sage ich nicht, sondern nur, daß alle anderen Chancen schlechter sind, und daß wir, um sie zu bessern, durch die Wirklichkeit oder den Schein intimerer Beziehungen zu Frankreich hindurch müssen. Nur durch dieses Wittel können wir Desterreich zur Bernunft und zur Verzichtleistung auf seinen überspannten Schwarzens

bergschen Ehrgeiz bringen, daß es die Verständigung mit uns statt unserer Uebervortheilung sucht, und nur durch dieses Mittel können wir die weitere Entwickelung der directen Beziehungen der deutschen Mittelstaaten zu Frankreich hemmen. Auch England wird anfangen zu erkennen, wie wichtig ihm die Allianz Preußens ist, wenn es erst fürchtet, sie an Frankreich zu verlieren. Also auch, wenn ich mich auf Ihren Standpunkt der Neigung für Oesterreich und England stelle, müssen wir bei Frankreich anfangen, um jene zur Erkenntniß zu bringen.

Sie sehen in Ihrem Schreibem voraus, verehrtester Freund, daß wir in einer Preußisch=Französisch=Russischen Allianz eine geringe Rolle spielen werden. Ich habe eine folche Allianz auch nie als etwas von uns zu Erstrebendes hingestellt, sondern als eine Thatsache, die mahrscheinlich früher oder später aus dem jetzigen décousu hervorgehen wird, ohne daß wir sie hindern können, mit der wir also rechnen, über deren Wirkungen wir uns flar machen muffen. Ich habe hinzugefügt daß wir fie, nachdem Frankreich um unfere Freund= schaft wirbt, durch unser Eingeben auf diese Werbung vielleicht hindern, oder doch in der Wirkung modificiren, jedenfalls vermeiden können, als der "Dritte" in dieselbe zu treten. Berhältnigmäßig schwach werben wir in jeder Berbindung mit anderen Großmächten erscheinen, fo lange wir eben nicht ftarter sind, als wir jetzt sind. Desterreich und England werden, wenn wir mit ihnen im Bunde find, ihre Ueber= legenheit auch nicht gerade in unserem Interesse geltend machen, das haben wir auf dem Wiener Congreß zu unserem Schaden erlebt. Defterreich kann uns keine Bedeutung in Deutschland gonnen, Eng= land feine Chancen maritimer Entwickelung in Sandel oder Flotte, und ist neidisch auf unsere Industrie.

Sie paralellisiren mich mit Haugwitz und der damaligen "Defensiw" Politik. Die Verhältnisse damals waren aber andere. Frankreich war schon im Besitz der drohendsten Uebermacht, an seiner Spitze ein notorisch gefährlicher Eroberer, und auf England war dagegen sicher zu rechnen. Ich habe den Muth, den Baseler Frieden nicht zu tadeln; mit dem damaligen Desterreich und seinem Thugut, Lehrbach, Cobenzl war ebensowenig ein Bündniß auszuhalten, wie mit dem heutigen, und daß wir 1815 nur schlecht sortkamen, kann ich nicht auf den Baseler Frieden schieden, sondern wir konnten gegen die uns entgegenstehenden Interessen von England und Desterreich nicht aufkommen, weil unsere physische Schwäche im Vergleich mit den anderen Großmächten nicht gefürchtet wurde. Die Rheinbundsstaaten hatten noch ganz anders "gebaselt" wie wir, und kamen doch

in Wien vorzüglich gut fort. Daß wir aber 1805 nicht die Gelegenheit ergriffen, um Frankreichs Uebermacht brechen zu helfen, war eine ausgezeichnete Dummheit; schnell, nachdrücklich und bis zum letzten Hauch hätten wir gegen Napoleon eingreifen sollen. Stillzusitzen war noch unverständiger als für Frankreich Partei zu nehmen; nachdem wir aber diese Gelegenheit hatten vorbeigehen lassen, so mußten wir auch 1806 à tout prix Frieden halten, und eine bessere abwarten.

Ich bin gewiß für "Defensiv-Politif", ich fage nur, daß wir ohne aggreffive Absichten und Berpflichtungen uns auf die Annäherungs= versuche Frankreichs einlassen können, daß dieses Verhalten gerade den Bortheil bietet, uns jede Thur offen, jede Bendung frei zu halten, bis die Lage der Dinge fester und durchsichtiger wird, daß ich die empfohlene Richtung nicht als conspirirend gegen Andere, sondern nur als vorsorglich für unsere Nothwehr auffasse. Sie sagen: "Frankreich wird auch nicht mehr für uns thun als Desterreich und die Mittelstaaten"; ich glaube, daß Niemand etwas für uns thut, der nicht zugleich sein Interesse dabei findet, die Richtung aber, in welcher Defterreich und die Mittelstaaten gegenwärtig ihre Interessen verfolgen, ift für die Aufgaben, welche für Preußen Lebensfragen find, gang incompatibel, und eine Gemeinschaftlichkeit der Politik gar nicht möglich, bevor Desterreich nicht ein bescheibeneres System uns gegenüber adoptirt, wozu bisher wenig Aussicht. - Sie stimmen mit mir darin überein, daß wir den kleinen Staaten die Ueberlegenheit Preußens zeigen muffen; aber welche Gelegenheit haben wir dazu innerhalb der Bundesacte? Gine Stimme unter 17, und Defterreich gegen uns, damit ist nicht viel auszurichten. Der Besuch &. Rapoleons bei uns würde, aus den anderweit von mir vorgetragenen Gründen, unserer Stimme bei den fleinen Staaten an und für fich schon ein durchschlagendes Gewicht geben. Sie werden rücksichtsvoll und felbst an= hänglich für uns fein in genauem Berhältniß ihrer Furcht vor uns; Bertrauen werden sie nie zu uns haben, jeder Blick auf die Karte benimmt es ihnen, und sie wissen, daß ihre Interessen und Sonder= gelüfte der Gesammtrichtung der Preußischen Politik im Wege fteben, daß darin eine Gefahr für sie liegt, gegen welche nur die Uneigennütigkeit unferes Allergnädigsten Herrn eine Sicherheit für die Gegenwart bietet. Der Besuch des Franzosen bei uns würde kein Mißtrauen weiter hervorrufen, daffelbe ift im Großen und Ganzen gegen Preußen schon vorhanden, und die Gesinnungen des Königs, welche es entkräften könnten, werden Sr. Majestät nicht gedankt. sondern nur benutzt und ausgebeutet. Das etwa vorhandene Vertrauen wird im Fall der Noth nicht einen Mann für uns ins Feld

bringen, die Furcht, wenn wir sie einzuflößen wissen, stellt den ganzen Bund zu unserer Disposition. Diese Furcht würde durch ostensible Zeichen unserer guten Beziehungen zu Frankreich eingeslößt werden. Geschieht nichts der Art, so dürste es schwer sein, diesenigen wohlswollenden Beziehungen mit Frankreich durchzuführen, welche auch Sie für wünschenswerth ansehen. Denn man wirdt von dort um uns, man hat das Bedürsniß, sich ein Relief mit uns zu geben, man hofft auf eine Zusammenkunft, und ein Korb von uns müßte eine auch für andere Höße erkennbare Abkühlung bewirken, weil sich der Parvenu an der empfindlichen Seite davon betroffen fühlen würde.

Schlagen Sie mir eine andere Politik vor, und ich will sie ehrlich und vorurtheilsfrei mit Ihnen discutiren, aber eine passive Planlosigkeit, die froh ist, wenn sie in Ruhe gelassen wird, können wir in der Mitte von Europa nicht durchführen, sie kann uns heut ebenso gestährlich werden, wie sie 1805 war, und wir werden Ambos, wenn wir nichts thun, um Hammer zu werden. Den Trost, des "victa causa Catoni placuit", kann ich Ihnen nicht zugestehen, wenn Sie dabei Gesahr laufen, unser gemeinsames Vaterland in eine victa causa hineinzuziehen.

Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, daß meinem an Manteuffel geschickten Promemoria Kopf und Schwanz sehlt; ich war in der Zeit frank an rheumatisch-nervösen Kopfschmerzen, und brach alle Arbeiten kurz ab. Ich habe den Aufsatz durch einen Nachtrag zu vervollständigen gesucht, der nichts weiter als Abschrift und Paraphrase mutatis mutandis dieses meines Briefes an Sie enthält.

Wenn meine Auffassung keine Gnade bei Ihnen findet, so brechen Sie wenigstens nicht den Stab über den ganzen Menschen, sondern erinnern Sie sich daran, daß wir Jahre lang in schweren Zeiten nicht nur denselben Boden hatten, sondern auch dieselben Pflanzen darauf zogen, und daß ich ein Mann bin, der mit sich reden läßt, und Unrecht abthut, wenn ihm die Erkenntniß davon wird.

Jedenfalls bleibe ich stets in treuer Freundschaft

der Ihrige

von Bismarck.

Frankfurt, 24. 7. 57.

## Berehrtester Freund!

Ich habe Ihnen lange nicht geschrieben, weil ich nicht recht wußte, was, weil die Hitze faul macht, und weil ich meine freie Zeit verwendet habe, den Sirichen und Rehböcken nachzustellen. Sier paffirt nichts, als reisende Fürstlichkeiten und Landsleute, und von der Lage unserer inneren und äußeren Politik bin ich zu wenig au fait, um darüber etwas fagen zu können. Wir haben gestern Ferien gemacht, und erft am 22. October wieder Sitzung. Der Pring Friedrich von Seffen hat mich eingeladen, ihn zur Jagd nach Schweden zu begleiten. wo er mit den Prinzen von Dänemark und einigen anderen nordischen Notabilitäten dem Waidwerk obliegen will; theils des Vergnügens wegen, theils pro informatione in rebus Danicis, bin ich sehr bereit, dieser Einladung zu folgen, und einige Tage babei mit dem Prinzen in Ropenhagen zu bleiben, werde aber vorher, am 26. oder 27. nach Berlin kommen, um mir Urlaub zu erbitten, und zu erfahren, wie bort die Sachen eigentlich stehen. Meine Absicht ware bann, am 1. oder 2. nach Hamburg abzugehen, wo mich der Prinz bis zum 6. Mittags erwartet.

25. 7. Geftern Abend bin ich in Rumpenheim gewesen, um meine Reiseeinrichtungen noch bestimmter zu verabreden. Bei dieser Gelegenheit sprach mir die alte, an den Grafen Decken verheirathete, Brinzes Louise von den ihr sehr genau bekannten Sannoverschen Verhältniffen und von der Menderung der dortigen Politik zu Gunften Defterreichs, mit welchem man noch vor Kurzem auf fühlem Juße war, weil wir Hannover in der Verfassungsfrage halfen, und Desterreich es zappeln laffen wollte. Die Prinzeffin fagte mir, es sei wunderbar genug, wenn wir bisher Einfluß in Hannover gehabt hätten, da wir nun schon seit fechs Jahren und länger eigentlich ohne Gefandten dort wären, und Nostitz bei seinen gelegentlichen Anwesenheiten durch Ungeschick mehr schade, als nütze. Menburg könnte, bei seinen genirten Bermögens= verhältniffen und feiner officiell zu geringen Stellung, nicht mit einem Gesandten an Einfluß bei Hofe und sonst rivalifiren, weil er zu selten den König sprechen, und keine Leute zu sich einladen, oder sonst currente gesellige Verbindungen unterhalten könne. Der Desterreichische Gefandte habe daher in den Deutschen Fragen allein das Ohr des Königs Georg, und was er dem sage, das könne Niemand genau wiffen, fagt meine alte Gönnerin; vermuthlich aber habe man dem Könige infinuirt, daß wir mit Frankreich verhandelt hätten, um

Hannover in Einen großen Jahdebusen zu verwandeln. Es mag daher kommen, daß man von Berlin aus nach allen Seiten über Anerbietungen gesprochen hat, die der Prinz Napoleon uns im Namen Frankreichs gemacht haben soll. Der König von Würtemberg erzählte mir davon in Baden und nannte mir seine (Berliner) Quelle.

Ich hoffe, Sie am Montag in Berlin ober Potsdam aufsuchen zu können, und behalte mir alle weiteren Erklärungen der Räthsel dieses Lebens zu mündlicher Rede vor.

In treuer Freundschaft

der Ihrige

v. 23.

Frankfurt, 19. 12. 57.

#### Berehrtester Freund!

Ich würde Ihnen schon früher geschrieben haben, wenn es eine Borrichtung gäbe, die Gedanken zu photographiren und die meinigen zu Ihrer Anschauung zu bringen, ohne die Arbeit, mit der man einen meilenlangen Tintenfaden in Gestalt dieser Schnörkel über Papier zieht. In den ersten drei Wochen meines Hierseins litt ich an der Grippe, mit einigen Rückfällen durch zu frühes Gesundseinwollen, und dann fand meine Tintenscheu und Jagdlust einen Vorwand in der Mittheilung von sicherer Hand, daß die postalische Ueberwachung des Inhaltes von Briefen an markante Personen in Berlin mit mehr Eiser als je geübt werde. Dieser Deckmantel meiner Faulheit wird mir dadurch genommen, daß Prittwit heut oder morgen über Berlin zu seinen Schwiegereltern reist, und ich will die Lücke in unserer Correspondenz nicht größer werden lassen.

Ich nehme den Faden unserer Beziehungen von dem Momente her auf, wo wir uns zuletzt in Sand-Souci sahen, und erlaube mir, Ihnen meine Gedanken mit der Offenheit auszusprechen, welche mir im Verkehr mit Ihnen Bedürfniß ist. Ich gerieth damals unerwartet in eine Conferenz hinein, welche Sie mit Dohna, Massow und Edwin hatten; ich kam, um Ihnen zu erzählen, wie ich die Stimmung des Prinzen befriedigend und klar über sich und die Lage der Dinge gefunden hatte. Nach dem Eindruck, den mein Erscheinen machte, mußte ich vermuthen, daß Ihre Freunde gerade von mir gesprochen hatten, und die Art, wie Edwin Manteuffel sich nachher zu mir ausließ, mußte mich glauben machen, daß es in keiner wohlwollenden Weise und mit Bezug auf die Thatsache meiner Unterredung mit dem Prinzen

geschehen sei. Ich erhebe natürlich nicht den Anspruch, und wenn ich die Chre hätte, Ihr Bruder zu fein, so würde ich es nicht thun, Mitwisser aller politischen Besprechungen zu sein, welche zwischen Ihnen und anderen Gleichgefinnten stattfinden, sondern respective gern die Grenze, welche ein amtliches Gebiet von dem einem Freunde zugänglichen scheibet, und nicht Ihr Berhalten, sondern das von Edwin Manteuffel bei dieser Gelegenheit, hat mich verlett. Er begegnete mir nachher an der Wache, und in einer Form, wie selbst beim Militär ein irgend höflich erzogener Vorgesetzter sie nicht anzuwenden pflegt. schärfte er mir ein, daß alle Gesandten sich ohne Zögern auf ihre Posten zu begeben hätten, und unterstützte diese Weisung mit Gründen, wie sie allenfalls ein Lehrer einem Kinde giebt, wenn er ihm die Wahrheit nicht fagen will. Sie können leicht denken, welche Rückschlüsse ich aus seinen Reden auf den Inhalt der Gespräche machen mußte, welche ich in Ihrem Zimmer durch mein Erscheinen unterbrochen hatte. Ich hätte Edwin antworten können, daß ich und jeder andere Gefandte gerade so viel zu thun hatte, wie der Chef des Militär-Cabinets mit Politik überhaupt, und insbesondere mit dem Berhalten der Gesandten; aber der Gedanke, daß diejenigen, welche ich bisher als nahe persönliche und politische Freunde betrachtet, und von denen ich gewohnt war, daß sie mich jederzeit gern in Berlin wußten, das Bedürfniß fühlten, mich zu entfernen, frappirte mich so, daß ich seinen zornigen Worten und Blicken nur mit der bescheidenen Hinweifung auf die Bundesferien, auch das ausdrückliche Verlangen des Minister-Präsidenten nach meiner Anwesenheit und dergleichen erwiderte. Nun ist Edwins Berhalten gegen mich niemals das eines perfönlichen Freundes gewesen, sondern stets ablehnend und mistrauisch. und bei Meinungsverschiedenheiten absprechend, wie ein Obertribunal, ohne Würdigung der Gegengründe, ohne Offenheit über die eigenen, wie man es, im Bewußtsein einer auf große geistige Ueberlegenheit geftütten Autorität, vergleichsweise Unmündigen gegenüber, halten mag. Ich konnte mir benken, daß in neuerer Zeit die Servilitäten, beren Gegenstand Edwin Manteuffel wegen seiner dienstlichen Stellung in militärischen Kreisen nicht felten ift, sein Selbstgefühl gegen Alles, mas nicht Borgefetzter ift, erhöht haben mögen. Sein Benehmen brauchte mich daher bei dieser Gelegenheit ebenso wenig zu befremden, wie bei früheren, wenn ich es nicht für einen Ausdruck der Gefühle hätte halten müffen, welche die kurz vorher mit Ihnen, Dohna und Maffow gehabte Unterhaltung bei ihm hinterlaffen. Warum schreibe ich Ihnen dies Alles? Beil ich meine Verstimmung los werden, und von Ihnen die Versicherung haben möchte, daß zwischen uns Alles ift, wie früher,

oder, wenn nicht, die Gründe davon, damit ich fie widerlege, wenn ich kann. Gin Sof bleibt immer ein Sof. In den ersten Sahren meiner hiefigen Stellung war ich eine Art von Günftling, und ber Sonnenschein des Königlichen Wohlwollens strahlte mir von den Ge= fichtern der Hofleute zurück. Das ift anders geworden; entweder hat ber König gefunden, daß ich ein ebenso alltäglicher Mensch bin, wie alle übrigen, oder er hat Schlechtes von mir gehört, vielleicht Wahres, denn Jeder hat seine faulen Stellen unter der Haut; furz, Se. Majestät hat weniger als früher das Bedürfniß, mich zu feben, die Hofdamen Ihrer Majestät lächeln mir fühler zu, als sonst, die Herren drücken mir matter die Sand, die gute Meinung von meiner Brauchbarkeit ist gesunten, nur der Minister Manteuffel ist freundlicher gegen mich. Das Gefühl davon habe ich seit zwei bis drei Jahren crescendo, ohne mich zu wundern; dergleichen passirt Jedem, andert sich auch wieder. Sie aber, verehrtefter Freund, halte ich von jenen kleinen Menschlich feiten der Hofleute freier, und wenn Ihr Bertrauen zu mir gemindert fein follte, fo bitte ich Sie, mir noch andere Gründe, als den Wandel der Hofgunft, anzugeben. Es ist mir fein Bedürfniß, von vielen Leuten geliebt zu werden, ich leide nicht an der Zeitfrankheit der love of approbation, und die Gunft des Hofes, wie der Menschen, mit benen ich in Berührung komme, faffe ich mehr vom Standpunkte anthropologischer Naturkunde, als von dem des Gefühls auf. Bei dieser Kaltherzigkeit habe ich natürlich wenig Freunde, und das Leben im Auslande entfremdet mich nach und nach so manchen Beziehungen zu Alters= und Standesgenoffen, mit denen ich in zufriedenen Lebensver= hältnissen verkehrte, bevor ich der Politik verfiel. Um so mehr habe ich das Bedürfniß, vergewissert zu sein, daß dieser fanatische Corporal, der Edwin, nicht in Ihrem Sinne verfuhr, wenn er mich, gleich einem bedenklichen politischen Intriguanten, aus Berlin los zu sein wünschte.

Diese Herzensergießung ift natürlich nur für Sie berechnet, und ich wäre nicht so weitschweifig dabei, wenn ich nicht voraussetze, daß die dermalige geschäftliche Stagnation Ihnen Muße zum Lesen, und zur Theilnahme an Privatgefühlen gestattet. Namentlich möchte ich feine Erörterung mit Edwin Manteuffel; wir können Beide leben, ohne uns zu lieben, er in seiner Mördergrube hinter dem Marstall, und ich an dem Wassersaß der Danaiden in der Eschenheimer Gasse. Doch genug davon. Das dominirende Thema in der Politik war damals die Frage, ob Regentschaft, oder wie sonst die Maschine in Gang zu halten sei. Man wußte noch nicht, ob der König eine Erstärung über die Art seiner Vertretung würde geben können, oder wollen, und die Belleitäten, unter etwa günstigen Umständen einen

Staatsftreich in liberalem Sinne vorzubereiten, machten fich in einigen Rreisen ebenso ertennbar, wie die ähnlichen Tendenzen büreaufratischer Fanatiker für Absolutismus in ihrem Sinne. Glücklicher Weise gestaltete fich Gr. Majestät Befinden fo, daß eine proviforische Lösung möglich wurde, wie sie damals, wenn sie zu erreichen war, allseitig für erwünscht galt. Gine lange Dauer dieses Provisoriums ift ein Unglück für das Land, denn fie befördert die ohnehin vorhandene Tendenz, unfer staatliches Räderwerk, in Gleichgültigkeit gegen das Refultat, maschinenartig fortspielen zu laffen, und auf dem Strome der Zeit, ohne bewußtes Ziel, hinabzutreiben. Ich sehe aber in menschlichem Bereich fein Mittel, dies zu andern. Bon dem Pringen kann ein lebendiges Eingreifen nicht erwartet werden, so lange er nicht sicher ist, definitiv zu regieren; es ist nicht der Rechtstitel, auf beffen Grund er die Geschäfte in Händen hat, welcher die Action der Krone gegenwärtig neutralifirt, sondern es ift die Nothwendigkeit, dem Könige, wenn er die Regierung wieder ergreift, das Concept nicht verdorben zu haben, und ihm nicht Anlaß zu Desavouirung beffen, was der Prinz inzwischen thut, zu geben. Diese Rücksicht bleibt dieselbe, es mag der Prinz als Regent, oder als Bevollmächtigter, die Geschäfte führen. Wenn Gott dem Könige nicht bald wieder volle Gefundheit giebt, so bleiben wir in einem Zustande der Stagnation, der sich mehr und mehr verknöchert; die Maschine bleibt in Gang. wird aber bewußtloser und todter, und das monarchische Princip gewinnt dabei nicht. Befestigt fich aber im Prinzen die Ueberzeugung, daß der König nicht wieder ohne Lebensgefahr die Geschäfte wird führen können, so wird der Prinz auch anfangen, seinen eigenen Anfichten Ausdruck zu geben, in Bezug auf Personen und Principien, mag er eine Regentschaftsacte, oder eine Königliche Vollmacht hinter sich haben. Mir scheint daher, daß die Regentschaftsfrage nicht von so großer Wichtigkeit ist, wie Viele annehmen, und ich glaube auch, daß die Kammern für eine folche feine Initiative haben, sondern nur das Königliche Haus. Ich sehe daher nur in der Herstellung des Königs den einzigen Weg, aus dem Marasmus des jetigen Zwitter= zustandes heraus zu gelangen, und bin sehr niedergeschlagen, daß nach den glaubwürdigen Privatnachrichten, welche hierher gelangen, der Ruftand unferes Allergnädigsten Herrn bisher nur fehr geringe Aussicht auf eine Aenderung bietet.

In der Holfteiner Sache ist hier noch nichts geschehen, wir warten, daß Baiern das Referat fertig macht. Die Signatur der Lage ist das ängstliche Zurüchalten der Mittelstaaten, seit sie aus Kritikern in Acteurs verwandelt sind. Namentlich Baiern, welches früher den

Mund so weit aufriß, scheint jetzt keinenfalls weiter gehen zu wollen, als von Paris aus gut geheißen würde.

Leben Sie wohl, und schreiben Sie bald einige Worte in alter Liebe an Ihren treuen Freund und Berehrer

v. 23.

Frankfurt, 20. 2. 58.

## Berehrtester Freund!

Der Antrag Ihres Bruders, auf sechsjährige Landtagssessionen, giebt mir für einige Zeilen die Feder in die Hand. Ich verstebe die Tendenz desselben im gegenwärtigen Moment nicht recht. Die Krankheit. an welcher unfer ständisches Leben darniederliegt, ift, neben der Un= fähigkeit der Einzelnen, der Servilismus des Hauses der Abgeordneten. Seine Majorität hat feine unabhängigen Ueberzeugungen, und ift ein Inftrument ministerieller Omnipotenz. Diese Majorität und ihr Gervilismus wachsen mit der Dauer jeder Legislaturperiode. Die Abhängigkeit von tumultuarischen Wählern, und von einer gemachten öffentlichen Meinung der Wahlkreise, gegen welche man Bürgschaften 'n langer Dauer des Mandats suchen könnte, macht sich heut zu Tage nicht mehr fühlbar. Gegen die Abhängigkeit gewährt aber die Berlängerung der Wahlperiode gewiß keine Hulfe; im Gegentheil, fie erleichtert die Bearbeitung und Umbildung zu einem rein gouverne= mentalen Instrument; gefällt die Rammer der Regierung nicht, so steht die Auflösung jederzeit frei. Dem von vielen höheren Beamten, wie mir scheint, in politischer Kurzsichtigkeit befolgten System, den Landtag versumpfen zu laffen, wirkt die öftere Zuführung frischen Blutes gerade entgegen. Wenn es unseren Kammern nicht gelingt, das öffentliche Interesse an sich zu fesseln, die Aufmerksamkeit des Landes auf sich zu ziehen, so werden sie über kurz oder lang ohne Theilnahme zu Grabe gehen. Die Verlängerung der Wahlperiode wird ihre Berbindung mit dem Lande nicht lebendiger, wohl aber die mit dem Ministerium inniger machen. Sind die Gründe des Antrages in der Absicht zu suchen, die jeweiligen Mitglieder sich geschäftlich beffer einarbeiten zu laffen? Das werden nur Wenige thun, und die es thun, werden auch immer wieder gewählt werden, denn wir haben der brauchbaren Abgeordneten nicht gar viele im Lande. Wenn Sie Zeit haben, so bitte ich um einige Worte der Aufklärung über die Tendenz des Antrages, der bisher als Räthsel vor mir steht.

Neber Auswärtiges habe ich nichts zu schreiben und bin unlustig. Wenn, wie jetzt, in Berlin weder Ab- noch Ansichten, weder Pläne noch Willensregungen vorhanden sind, so drückt einen das Bewußtsein einer gänzlich zweck- und planlosen Beschäftigung nieder. Ich thue nichts mehr, als mir genau besohlen wird, führe meine Instructionen aus, und lasse es gehen, wie es will, wenn es mir auch Mühe macht, jedes eigene Interesse an der Sache zu ersticken. Schließlich hoffe ich, daß mir Alles ebenso Wurscht werden wird, wie anderen Leuten. In treuer Freundschaft

der Ihrige

von Bismarck.

Berlin 1860.

(Der Anfang fehlt) . . . jeder Lüge über mich geglaubt, fie nachgesprochen und ohne eine Frage der Auftlärung an mich zu richten, eine kühle Haltung gegen mich angenommen haben. Ich habe die Erfahrung in den früher intimsten Kreisen gemacht. Es liegt in unserem Volkscharacter, und je höher hinauf, desto mehr, vom nächsten Freunde bereitwillig Bojes zu glauben und dann fein Miftrauen gegen ihn selbst nicht auszusprechen: wohl aber gegen andere Freunde. Man muß auch damit zu leben lernen, so lange es Gott gefällt. "Eines Mannes Rede feine Rede, billig hört man beebe" fteht feit bald 500 Jahren am Tangermünder Schloß, scheint aber nur Alt= märkisches Provinzial-Recht zu sein. Der Borwurf gilt Ihnen nicht, benn ich weiß nicht, wie weit Sie glauben, was "man" gefagt hat, und jedenfalls sprechen Sie sich mit mir aus. Bei dieser Aussprache wird in Betreff dessen, was wir jett zu thun haben, gar kein, aber in den Principien doch ein erhebliches Residuum von Meinungsverschiedenheiten verbleiben. Sie wollen grundsätlich mit Bonaparte und Cavour nichts zu thun haben; ich will nicht mit Frankreich oder Sardinien gehen, nicht, weil ich es für Unrecht halte, sondern, weil ich es im Interesse unserer Sicherheit für bedenklich halte. Wer in Frankreich oder Sardinien herrscht, ist mir dabei, nachdem die Gevattern einmal anerkannt find, ganz gleichgültig, und nur eine that= fächliche, keine rechtliche Unterlage. Mit meinem eigenen Lehnsherrn stehe ich und falle ich, auch wenn er meines Erachtens sich thörique zu Grunde richtete, aber Frankreich bleibt für mich Frankreich, mag 2. Napoleon oder Ludwig der Heilige dort regieren, und Desterreich

bleibt mir Ausland, ich mag es bei Hochkirch oder vor Paris ins Auge faffen. Für den politischen Calcul sind natürlich diese thatfächlichen Unterschiede sehr gewichtig, für mein Gewissen, für den Rechtspunkt haben sie mir keine Bedeutung, ich fühle keine Berant= wortlichkeit für auswärtige Lustände in mir. Ich weiß, daß Sie mir darauf antworten, es sei das nicht auseinanderzuhalten, und wohlverstandene Breußische Politik erfordere auch aus Zweckmäßigkeits= rücksicht Reuschheit in auswärtigen Beziehungen. Bom Standpunkte ber politischen Rütlichkeit läßt sich hierüber discutiren; wie Sie aber den Unterschied stellen zwischen Recht und Revolution, Christenthum und Unglauben. Gott und Teufel, fo kann ich nicht mit Ihnen dis= cutiren, sondern einfach sagen, ich bin nicht Ihrer Meinung, und Sie richten in mir, was nicht Ihres Gerichts ift. Ich habe weder den Königlichen Dienst, noch eigene Ehre in demselben, letteres wenigstens nicht vorbedachter Weise, gesucht, und der Gott, der mich unerwartet hineingesetzt hat, wird mir auch lieber den Weg hinauszeigen, als meine Seele darin verderben laffen, so lange ich ehrlich suche, was Seines Dienstes und meines Amtes ift, und gehe ich fehl, so wird er mein tägliches Gebet hören und mein Herz wenden, oder mir Freunde schicken, die das vermögen. Ich müßte die Dauer und den Werth dieses Lebens sonderbar überschätzen, nachdem ich vor sechs Monaten nicht glaubte, noch einmal grünen Rasen von oben ansehen zu können, wenn ich mir nicht gegenwärtig halten wollte, daß es nach dreißig Sahren, und vielleicht fehr viel früher, ohne alle Bedeutung für mich ift, welche politische Erfolge ich oder mein Baterland in Europa erreicht haben. 3ch kann sogar den Gedanken, daß Rechberg und andere un= aläubige Resuiten über die altsächsische Mark Salzwedel mit römischflavischem Bonapartismus und blühender Corruption absolut herrschen follten, ohne Zorn ausdenken und eventuell als Gottes Willen und Zulassung ehren, weil ich meinen Blick über diese Dinge hinwegrichte.

Iches der meinigen, wie Sie der Jhrigen. Mir scheint, daß Niemand den Stempel wieder verliert, den ihm die Zeit der Jugendeindrücke einprägt; in dem Jhrigen steht der siegreiche Haß gegen Bonaparte unaußlöschlich, Sie nennen ihn "incorporirte Revolution" und wenn Sie etwas Schlimmeres wüßten, so würden Sie ihn danach tausen. Ich habe vom 23. dis 32. Jahre auf dem Lande gelebt, und werde die Sehnsucht, dahin zurückzutehren, nie aus den Adern los, nur mit halbem Herzen bin ich bei der Politik; was ich aber an Abneigung gegen Frankreich im Leibe habe, das verkörpert sich mir viel mehr in Orleanistischen als Bonapartistischen Bildern, mehr in bureau-

fratischer Corruption unter constitutioneller Decke, als in Napoleoni= scher Unterdrückung im Mantel gleißnerischer Bhrase. Gegen letztere schlage ich mich gern, daß die Hunde das Blut lecken, aber mit nicht mehr Bosheit, als gegen Croaten, Böhmen, jefuitische Beichtwäter und Bamberger Landsleute. Um aber zu Realitäten zurückzukehren, zur Gegenwart, so wäre mir Frankreich von allen Bundesgenoffen der bedenklichste, obschon ich mir die Möglichkeit offen halten muß, weil man nicht Schach spielen kann, wenn einem 16 Felder von 64 von Saufe aus verboten find, und weil wir mit den anderen Cabineten nicht auskommen können, wenn wir mit dem Gewicht unvermeidlichen Krieges gegen Frankreich belastet in ihre Gemeinschaft treten wollen. Den Moment, wo man Sardinien gegen Frankreich den Rücken hätte stärken können, halte ich für vergangen oder zukünftig und wegen heimischer Versonal-Verhältnisse für entfernt; ich halte es aber nicht für unerlaubt. In Kurhessen finde ich die Vartei des Kurfürsten nicht um ein Haar besser, wie die Gegner, und halte es für einen mißverstandenen Conservativismus, das Recht von 1831 in seiner Continuität fahren zu laffen, weil uns fein Inhalt mißliebig ift, und die fürstliche Autorität auf der entgegengesetzten Seite steht. Im Auslande wie im Inlande sehe ich in zweifelhaften Fällen mit den Augen meiner Standesgenoffen, der Ritterschaft, und die ist nicht auf Haffenpflugs Seite, wenn fie auch den Inhalt der 52 er Berfaffung großentheils dem der 31er vorzieht. Ich glaube, Sie überschätzen den jetzigen Napoleon, weil Sie ihn zu sehr mit dem alten identi= ficiren, beffen gewaltige Erscheinung die Staaten-Entwickelung, wie fie bis 1800 war, aus ihren Bahnen gestoßen hat und natürliche Gegner zu Noth-Bundesgenoffen machte. Die Noth wird nur von den übrigen Cabineten nicht in dem Maße gefühlt, wie vor 50 Jahren; bei uns aber, weil der Fall tiefer, die Erhebung davon fräftiger war, als bei den Anderen, vibriren die damaligen Gefühle länger nach. Ich fpreche dem Saffe unter dem eisernen Kreuz feine Berechtigung auch gegen diesen Bonaparte nicht ab, sobald ich diesen Haß nur für frei von Furcht erkenne, und das ift er in den officiellen Kreisen nicht, weil diesen Kreisen der Gedanke, mit Ehren unterzugehen, unerträg= lich ist, sie glauben nicht an Auferstehung, weder hier noch dort. Diesem feigen Saß trete ich entgegen, wie ich kann, und schimpft man mich dafür Bonapartist, so lasse ich mirs gefallen. Ich fühle mich frei von dem Laster der love of approbation. Die Coalitions= Bettelei und die Hoffnung, durch Darmstadt gerettet zu werden, find die augenblicklichen Staatskrankheiten, und es ist leichter, schwache ängstliche Bestrebungen zu schelten, als mit Erfolg zu kuriren.

Freitag: Ueber Grundsteuer und Socialismus (im Salon) habe ich vergeffen, diese Blätter abzuschicken, breche aber den Erguß ab, da das vielseitige Thema in einem Briefe sich nicht erschöpfen läßt. Rur dies noch: Das Schweigen von Schleinitz gegen die Ercesse der Redner mißbillige ich ebenso wie Sie; es war eine gute Gelegenheit für die Regierung, die Deutschen Fürsten über das Maß unserer Bundesreform-Bünfche zu beruhigen, und ihnen zu fagen, daß wir ihre Rechte gleich unseren eigenen schützen würden, und nur legale Reformen (beim Militar) erstreben, daran aber unverrückt festhalten. Golts zu citiren habe ich vergebens versucht; er ist mein Minister= Candidat, hat leider im vorigen Sommer unvorsichtig und ungebuldig operirt. Bernstorff ist mir zu einseitig aufgeregt: zu viel Empfind= lichkeiten, ungelenkig, zu steife Batermörder. Auch reicht mein Gin= fluß nicht zu solchen Citationen; Goltz fähe ich sonst gern hier. Ich habe erdrückendes Heimweh nach Petersburg und eigenem Hause, ich halte es hier nicht länger aus und fühle mich vollständig überflüffig und erfolglos verdächtigt als Minister-Candidat, in der geschmacklosen Situation eines Gefandten im Gafthof mit Sinterthur-Intriquen gegen seinen Chef.

Stets treu der Ihrige



v. B.

Buchbruderei von Guftav Schabe (Otto France) in Berlin N.

## Denkwürdigkeiten

ans dem Leben

## Leopold von Gerlachs,

Generals der Infanterie und General-Adjutanten König Friedrich Wilhelms IV.

Nach seinen Aufzeichnungen

heransgegeben

von seiner Tochter.

Bwei Bände Lexicon-Octav.

1891 und 1892.

Geheftet 22 2A.; gebunden in Salbfrang 27 2A.



dealysib con Clauss the state of the s

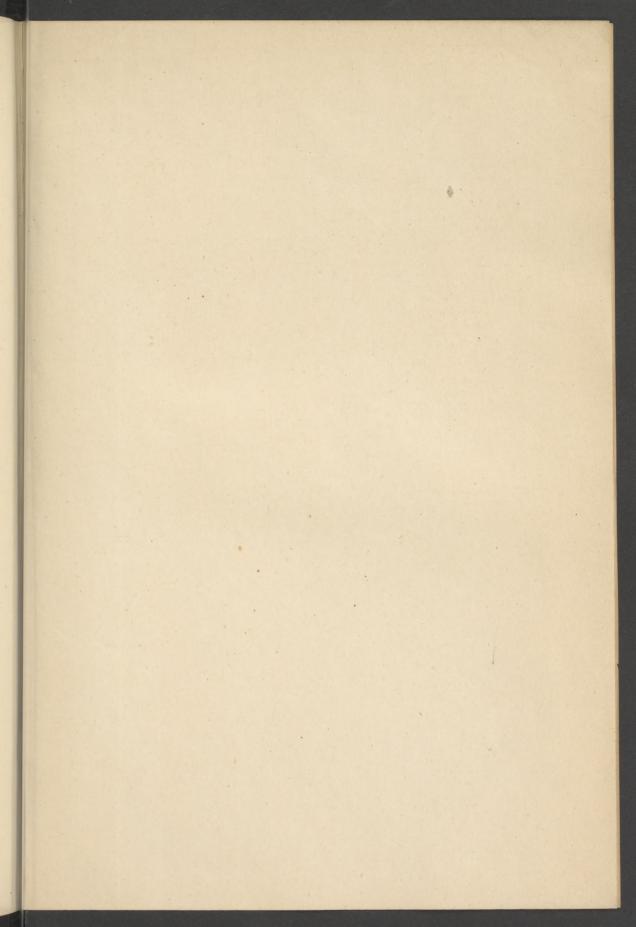

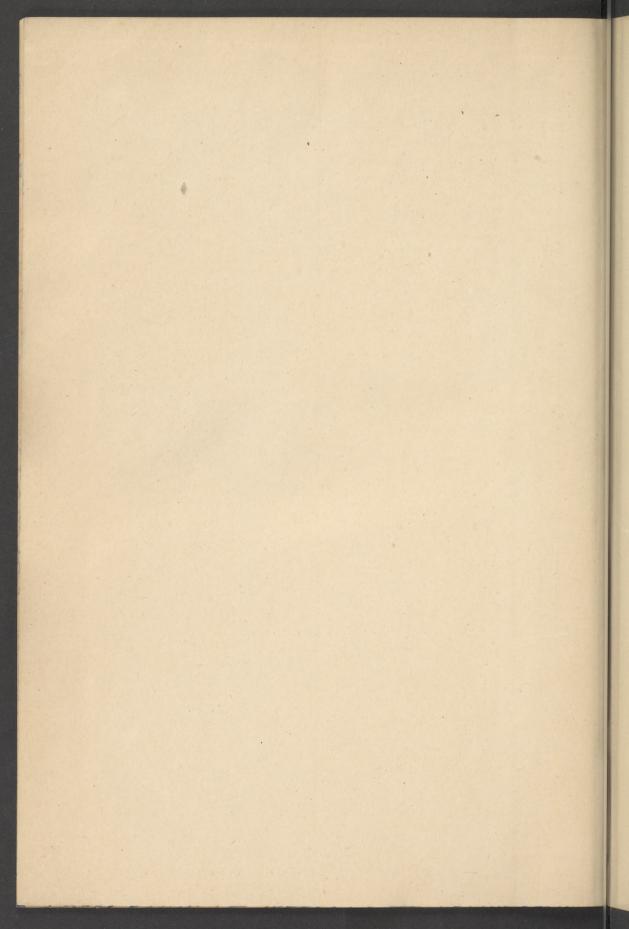

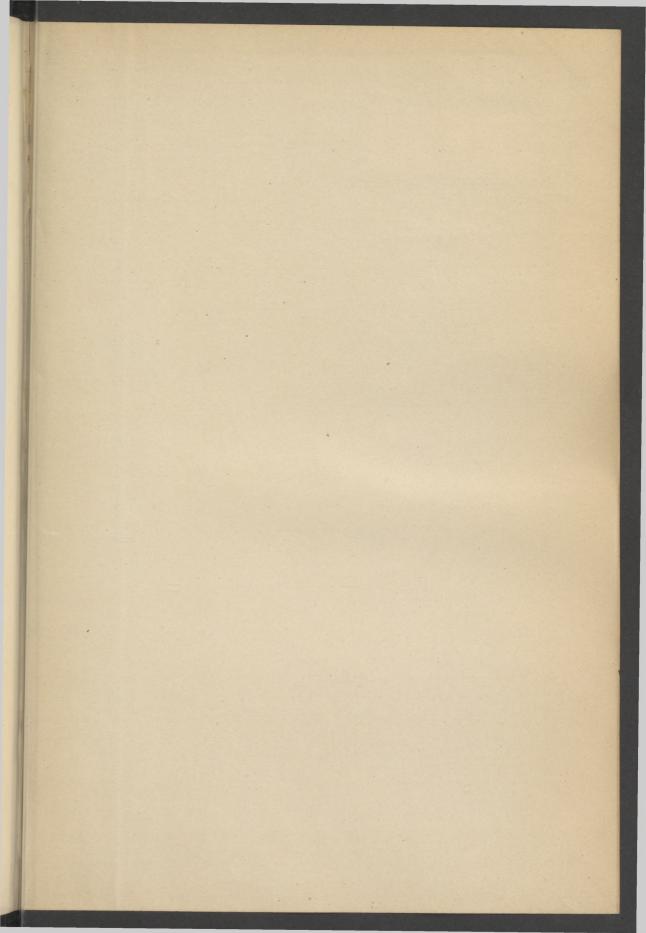





